# Askiicksingeln und Eräume

nog

Triedrich (Kakel

# THE UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

834R18 K1905

> GERMANIG DEPARTMENT

The person charging this material is responsible for its return to the library from which it was withdrawn on or before the **Latest Date** stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

To renew call Telephone Center, 333-8400

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

MAR 3 1981

MAR 22 1981

# Glücksinseln und Träume

松体



# - Chillen in Chille

Weigh and

States on Den Such the

A Se will

71737



# Glücksinseln und Träume

Gesammelte Aufsähe aus den Grenzboten

von

Friedrich Rahel



**Teipzig** Fr. Wilh. Grunow 1905

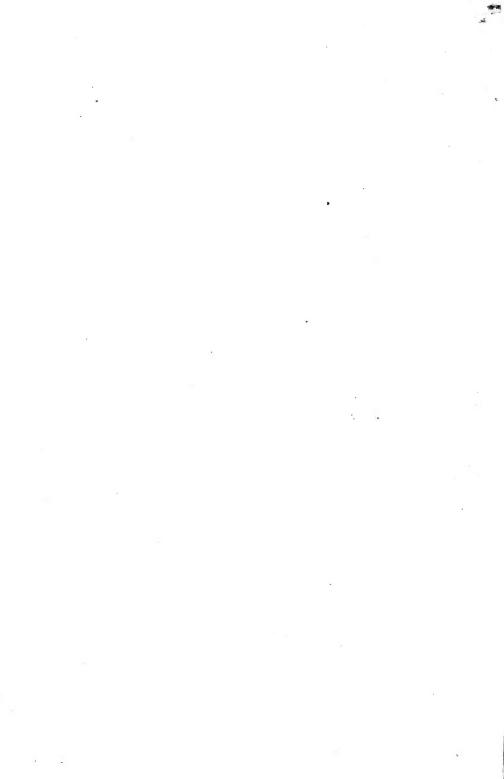

### **૾૱ૢ૱ૢ૱ૢ૱ૢ૱ૢ૱ૢ૱ૢ૱ૢ૱ૢ૱ૢ**

### Dormort

Aus der Reihe der Beiträge Friedrich Rapels zu den "Grenzboten" faßt dieser Band eine Anzahl von Bildern und Stizzen zusammen, die in ihrer Art und ihrem Inhalt neben den mehr wissenschaftlichen, kritischen und politischen Beiträgen für sich stehen. Die meisten davon sind im Laufe der Jahre von ihrem Verfasser selbst veröffentlicht worden, einen Teil haben die

"Grenzboten" erft nach seinem Tode gebracht.

Rum Titel hat der Band die Überschrift erhalten, die Rapel feinen Jugenderinnerungen, die die erfte Abteilung bilben, ge= geben hatte. Diese und die Bilder aus dem Kriege mit Frantreich find Baufteine zu einem größern Werke, das Ratel plante. Es follte, halb Dichtung, halb Wahrheit, auf seinen Erinnerungen aufgebaut werden; die einzelnen Stizzen follten "durch Betrachtungen über die Natur und das Leben verbunden werden, die den Leser in den weiten Horizont der Welt aus dem kleinen Leben des Einzelnen hinausführen sollten." In den Mußeftunden Ferienzeit des vergangnen Jahres gedachte der Heim= gegangne die Arbeit, mit der er sich die lette Zeit seines Lebens mit Borliebe beschäftigt hatte, fortzusepen und zunächst seine Studienzeit zu schildern, die die Jugenderinnerungen mit den Kriegsbildern verbinden sollten. Aber sein allzu früher Tod fette seinem Schaffen ein Ende, und das Werk blieb unvollendet. Doch wird es auch in diesen Bruchstücken, die zu dem Schönften gehören, was Ratel geschrieben hat, dem weiten Kreise seiner Freunde und Verehrer ein wertvolles Vermächtnis sein, das sein Andenken bei allen, die ihn gekannt haben, lebendig er= halten wird.

Bon den Glücksinseln und Träumen hatte Rapel die ersten fünf Kapitel dem Berleger noch wenig Wochen vor seinem Tode für die Beröffentlichung in den "Grenzboten" übergeben; sie sollten ebenso wie die schon 1903 abgedruckten Bilder aus dem Lazarett ohne seinen Namen erscheinen; diesen zu verschweigen war nach seinem Tode kein Anlaß mehr. Das sechste Kapitel ist aus zwei unvollendeten Skizzen, die sich im Nachlaß vorgefunden haben, zusammengefügt worden.

Ebenso sind die einzelnen Bilber aus dem Kriege mit Frankreich, außer den schon früher veröffentlichten Lazaretterinnerungen, dem Nachlaß entnommen. Das dritte, vierte, fünste und siebente lagen in abgeschlossenen Niederschriften vor, hätten aber noch eine sie ganz in Einklang bringende Überarbeitung ersahren sollen. Die beiden ersten sind unvollendete Stizzen, werden aber um ihrer lebendigen Schilderung willen auch als solche willkommen geheißen werden.

An die Wanderbilder der drei folgenden Abteilungen schließen sich die sie vielsach ergänzenden anonym erschienenen Briese eines Zurückgekehrten an. Kapel hatte hier die Maske eines in die Heimat zurückkehrenden Deutschamerikaners vorgenommen, weil er auf diese Weise manches unbesangner aussprechen, zugleich aber auch nützliche Parallelen zwischen deutschem und amerikanischem Wesen und Leben ziehn konnte.

Die beiden zum Schluß angefügten Einzelauffäte offenbaren in besonders schöner Beise die Tiefe des Gedankenlebens und der Weltanschauung ihres Verfassers.

Mögen sich viele an den Schätzen, die dieser Band birgt, erquiden und erbauen.



### Inhalt

|                                                                                                    |    | @  | eite         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------|
| Borwort                                                                                            |    | V- | –VI          |
| Glücksinfeln und Träume                                                                            | •  | 1- | -113         |
| 1. Sonnenfinsternis                                                                                |    |    | 3            |
| 2. Anabenjahre                                                                                     |    |    | 14           |
| 3. Heimweh                                                                                         |    |    | 32           |
| 4. Mit Kressensamen, der es schnell verrät                                                         |    |    | <b>4</b> 8   |
| 5. Mein Dorf                                                                                       |    |    | 68           |
| 6. Bildung                                                                                         |    |    | 96           |
| Bilder aus bem Rriege mit Franfreich                                                               | 11 | 5- | -260         |
| (Grenzboten 1903, Hefte 16—19. 1905, Hefte 1—6)                                                    |    |    |              |
| 1. Die Gewitterschwüle                                                                             |    |    | 117          |
| 2. Beim Ersatz                                                                                     |    |    | 130          |
| 3. 3ch hatt einen Kameraben                                                                        |    |    | 140          |
| 4. Auf dem Marsch                                                                                  |    |    | 160          |
| 5. Dem Hauptmann zulieb                                                                            |    |    | 174          |
| 6. Im Lazarett                                                                                     |    |    | 188          |
| 7. Ein zündender Blit                                                                              |    |    | 231          |
| Altbaprische Banderungen                                                                           | 26 | 1— | -292         |
| Das deutsche Dorfwirtshaus                                                                         | 29 | 3— | -338         |
| Sübwestbeutsche=Wanderungen                                                                        | 33 | 9- | -390         |
| Briefe eines Zurückgekehrten                                                                       | 39 | 1  | -477         |
| Königin ber Nacht                                                                                  | 47 | 9— | <b>-4</b> 95 |
| Die Tagesansicht Guftav Theodor Fechners<br>(Grenzboten 1901, Heft 17)                             | 49 | 7- | -509         |
| Berzeichnis der übrigen Grenzbotenbeiträge Friedr. Aahels .<br>Berzeichnis der Bücherbesprechungen |    |    | 511<br>513   |

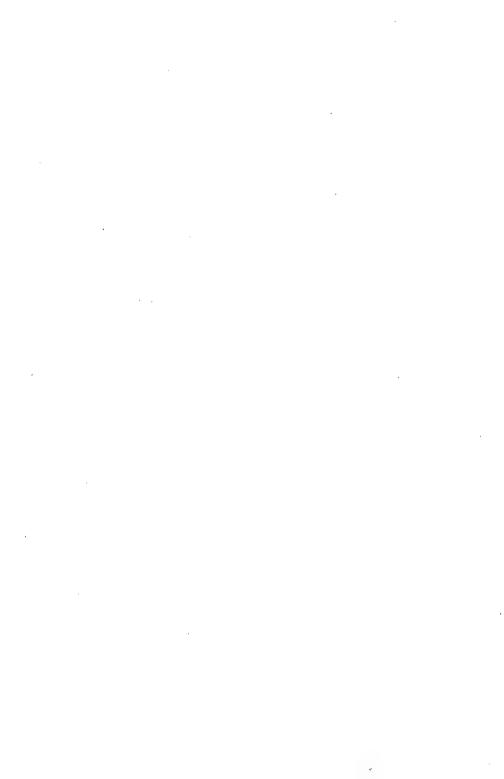

### Glücksinseln und Träume

137

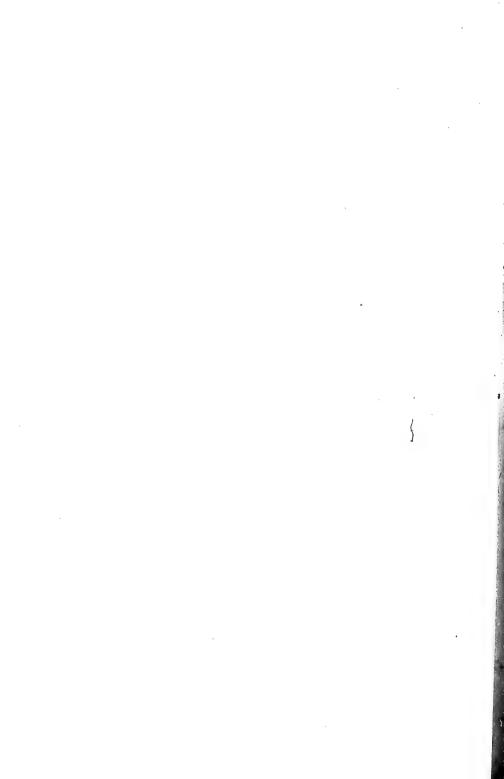

### 1. Die Sonnenfinsternis

Sine bleiche, kleine Srinnerung, gleichsam das erste geistige Fruchtschneeglöchen aus dem dunkeln Erdboden der Kindheit.

Sean Baul

Der Boden, auf dem ich bom Kinde zum Knaben heran= gewachsen bin, ist ein burrer und steiniger Boden. Darum war es aber noch fein unfruchtbarer Boden für mich. 3wischen ben alten abgerundeten Bflafterfteinen aus rotem Sandftein fproffen Grasbufchel und an einigen Stellen fogar winzige Banfeblumchen und verzwergter Löwenzahn hervor. Wenn der grüne Schimmer zu ftark wird, der von ihnen über den gepflafterten Sof ausgeht, beginnt mit stumpfen Rüchenmessern und rostigen Scherenflingen ein Kampf gegen diese niedrigen, genügsamen Gewächse, die grausam ausgestochen und abgeschnitten werden. Nicht als Bekämpfer, sondern meift nur als sinniger Beobachter beteilige ich mich daran, staunend über die fräftigen Wurzeln und derben furgen Stengel ber niedergetretnen Pflangen, und boch erfreut durch die Entdeckung, daß auch zwischen Pflastersteinen fette Regenwürmer gedeihen. Was mochte noch tiefer sich regen? Wenn man nur graben könnte! Liegen doch alle Schätze bes Märchens unter der Erde, wohnen doch Zwerge und Kobolde in der Tiefe, machft doch Gold und Ebelftein da drunten. Ich legte den Regenwurm forgfam in die Spalte, der ich ihn enthoben hatte, und dectte ihn wieder mit Erde zu. Aber meine Gedanken verweilten bei ihm und gruben nach, bis fie es leuchten faben tief unten von einer andern Sonne und einem andern Monde, und was ich von Glänzen und Glipern jemals gesehen ober geahnt hatte, war nun an den Wänden von Höhlen in der Tiefe. Da strahlte Gold und Silber und glühte Metall mit ber Glut, die Abends bei finkender Sonne an der Spite des Blikableiters auf dem hoben Saufe uns gegenüber niederfloß.

da gingen leuchtende Bäche und tropfte blaues Wasser, und überall regte es sich von Wesen, neben denen mich der gebeimnis= volle Wurm der Bflafterfteine gang bescheiden aber befreundet

beuchte.

Dann kamen aber auch wieder sonnige Tage, wo man die Augen vor dem vielen Lichte verschließen mußte, das auf die Steine und die Mauern herabrieselte; da wuchsen in meinem Rinderglauben die Grafer und der Löwenzahn in ihren Spalten. trugen Ahren und schmückten sich mit hohen Blumen, die goldne Räfer anlockten. Und Licht floß von oben aus den Aft= und Zweiggittern der Bäume und zwischen großen grünen Blättern berein, die es freudia durchalühte. Und es war das keine Märchenwelt, wie die untere, sondern eine Welt, wie sie uns umgibt, nur schöner, leuchtender, weshalb auch die Bflaumen auf ben Bäumen unbeschadet der frühen Sahreszeit wie blaue Edel=

steine bingen.

Dann stand mir das kleine einstöckige Saus meiner Eltern mitten im Biesengrun, und der frische Duft vom Wachsen und Blühen zog über die zwei niedern Sandsteinschwellen in das Haus herein. Dazu waren diese sehr geeignet, benn die Schritte von Generationen hatten ihnen eine schöne Rundung gegeben. Es faß fich barum so weich auf biesen Steinstufen wie auf einem Polfter, doch fühler zuzeiten, und ich habe in meinem Leben feinen Sitz mehr fo gern gehabt wie diesen. Dazu trug jedenfalls nicht wenig der tiefdunkle Hintergrund des Hausflurs bei. worin dann und wann ein leuchtender grauer Streif, in dem Billionen Stäubchen tangten, beim Öffnen einer Tur erschien. Sehr oft ftand die Tur unfrer Ruche offen, die auf diefen Bang mundete, und aus ihr stahlen sich bläuliche Schimmer von blinkendem Binn und dumpfroter Glanz von Rupferkeffeln heraus. Aber viel mehr intereffierten mich Dufte, die denfelben Weg nahmen, und viel= verheißende Geräusche von durrem Holze, das in der Flamme zer= frachte, von Sett, das in der Bfanne brokelte, und von rollenden, hadenden, schneidenden Bewegungen auf einem flappernden Brett. Das war das Ruchenbrett, das ich mir am liebsten mit Debl bestreut und mit einem eiergelben Teig belegt dachte, aus bem Die geschickte Sand meiner Mutter mit der Öffnung eines Baffer= glases Küchlein von erfreulicher Rundung "ausstach," die dann im Schmalz unter dem erwähnten bedeutungsvollen Geräusch ge= backen wurden. Sehr erfreulich waren auch die Dufte langfam börrenden Obstes, die sehr warm und weich einem besondern

Aufbau entströmten, der sich über dem Herd erhob. Und über allem schwebte, gleichsam alle fraftigend, ber Geruch ber Schinken und Bürfte, die in dem breiten Rauchfang hingen. Alles das brang aus dem dunkeln Bang zu mir, wenn ich auf den Steinftufen des Häusleins fak und in die lichte Welt binausschaute. Dem Büblein tam der Gedanke: Die Farben, die Tone, die Dufte besuchen dich auf ihrem Weg ins Freie: sie wissen, daß dem Büblein der Besuch der Küche verboten ift, und bringen ihm Runde von dem. was da hinten im Dunkeln vorgeht. Das faß aber geduldig und verträumte die Zeit, bis der Ruf erscholl: Büble, effen! Da fah man das Blondköpfchen vor dem kleinen Tifche ftehn und sein Mittaggebet sprechen, mahrendbeffen es freundliche Blicke mit dem Linnteller vor ihm tauschte, als wollte es sagen: Du hast mir vorhin aus der Ruche zugewinkt, ich werde es mir nun aut von dir schmecken lassen. Und es drehte ihn um und klapperte mit der Gabel auf seiner Unterseite, bis die dampfende Suppe zu zweckbollerer Tätigkeit einlud. War es aber gefättigt, dann riefen ihm Sonne, Gras, Blumen und Würmer von der andern Seite ber, und bald erschien es wieder auf seiner runden Schwelle, begrüßte fie alle und war überzeugt, daß fie fich alle miteinander freuten, wieder mit ihm beisammen zu sein.

Da freute sich offenbar auch noch ein großes rundes Ding mit, ein wesentlicher Bestandteil dieser Welt eines Kindes, von bem ich noch Runde geben muß. Seitwarts von der Tur ftand nämlich in bemselben Hofe auf untergelegten Steinplatten ein grüner Zuber, in den sich in einer hölzernen Rinne das Regen= waffer vom Dach ergoß. Für gewöhnlich lag sein Spiegel still wie aus Metall gegoffen in dem Rahmen der hölzernen Um= fassung; aber bei Regen fturzt das Regenbächlein in eiligem Strable von oben, reißt Luftblasen mit, die dann filbern bom Grunde des aufgewühlten Beckens auffteigen. Taufendmal habe ich auf das Waffer hingeschaut, wenn die Regentropfen darauf fielen, lustig aufsprangen und kleine Wellenkreise beschrieben, die fich einander in allen denkbaren Zusammendrängungen schnitten, sodaß die Wafferfläche wie ein höchft kunftvolles Werk der Silberschmiedekunft erschien. Und noch öfter stand ich über das Wasser geneigt, wenn seine Oberfläche ganz still war, und wartete. bis Luftbläschen in schlanken Wellenlinien an die Oberfläche ftiegen: die schönsten Berlen, mit keiner zu vergleichen, die in der tiefften Muschel auf dem Meeresgrunde herangereift ist. Alls ich in spätern Jahren als Student in der Ferne allein vor meinem

kleinen Teekessel saß und der allmählichen Erhitzung des Wassers dis zum Sieden zuschaute, sah ich die Luftperlen sich am Boden meines Teekessels sammeln, ihn dicht bedecken, dann ineinander sließen und als größere aufsteigen, deren Auseinanderfolge endlich das Wasser zum Wallen brachte; und wie arm ich damals oft war, so reich fühlte ich mich, da ich glänzende Perlen ohne Zahl entstehn und vergehn lassen konnte, die in wenig Minuten den einsörmigen Boden meines alten Kesselchens in ein getriebnes Kunstwerk verwandelten. Wie gut ist es, früh sehen zu lernen!

Ms ich eines Tages wieder ganz versunken in die Tiefen meines Wassersasses starrte, die ich noch immer nicht ergründet hatte, fiel ein verirrter Lichtstrahl, der von einem spiegelnden Kensterglas zurückgeworfen sein mochte, in das Wasser, irrte auf ihm berum, tauchte unter und manderte bis auf den Boden. Wenn es auch nur ein Flimmern war, so vermochte ich ihm doch zu folgen; der Strahl verschwand, ich sah ihn noch über den Rand des dunkeln Fasses sinken, aber in meinem Auge blieben wunderbar rotleuchtende Punkte, die er in der Wassertiefe er= leuchtet. fichtbar gemacht hatte, Bunkte wie von Edelsteinen. Ich war sehr betroffen, ohne erstaunt zu sein; benn wo filberne Berlen aufstiegen, konnten auch Rubinsteine liegen. eines Tages das Gefäß ausgeschöpft und fein Boden trodengelegt wurde, da waren diese rotalühenden Bunkte sehr kleine Bürmchen. die schnellende, funkelnde Bewegungen machten, und außer ihnen lag noch ein zusammengerollter bünner Wurm von wunderschöner Rosafarbe auf dem Grunde, deffen geheimnisvolles Dasein mir nicht weniger ratfelhaft vortam, als ber Stallfnecht Guftab, ber dieser Reinigung beiwohnte, erklärte, dieser Wurm tomme manch= mal in den tiefsten Brunnen, aber immer nur als ein Ginfiedler Bei mir bestand tein Zweifel, diese wundervollen roten Tiere gehörten derselben Welt an wie die blaffen Regenwürmer. einer Welt der Tiefe und der Schäte, und ich dachte darüber nach, wie das Wasser des grünen Aubers gleichsam eine Ber= bindung mit dieser andern Welt herstellte, neben der die Welten der Stube und der Rüche mir kaum mehr beachtenswert erichienen.

Das große Haus dagegen, das mein Höfchen von zwei andern Seiten her einschloß, sah ich kaum; seine Fenster waren fast immer geschlossen, und wenn auch Wenschen darin aus und ein gingen, ich vergaß sie, wenn sie vorübergegangen waren, und kümmerte mich nicht um sie. Diese weißlichgrünen Wände mit

ben Streifen bes Regenwaffers, diese dunkelgrunen Fenfterläden, die mir als Keinde des Lichts und als Symbole der finkenden Nacht und des Rubettegehns einen unangenehmen Eindruck machten. diese hohen Kenster, die zum Teil nie geöffnet wurden und verstaubt waren, kamen mir alle so kumpf, so glanzlos, so unberedt por. Wie anders der Mond, den ich mit der Zeit kennen lernen durfte, wie er sein Licht in das Regenfaß ergoß. Wenn das milbe Licht der Mondfichel, die dem Bollmond entgegenreift, gleich nach Sonnenuntergang die Welt übergoß, die, da fie an Giebeln, Türmen und hohen Zinnen einen Schimmer von Abendrot fest= hielt, noch nicht ganz bleich geworden war, durchbohrte ein alanzender Silberstab die Wassersaule des Regenfasses. Die leiseste Bewegung verwandelte ihn in eine Schlange, die sich unaufhörlich hinab und hinauf ringelte, und bei größern Wellen wurden Licht= stücke daraus, die gerade, gebogen und gewunden sich einander näherten und wieder zerbrachen, wobei Silberfunken nach allen

Seiten durch die Flüffigkeit ftoben.

Eine zweite Welt neben der der Tiefe zog mich noch weit Das war die Welt, die über mir lag. Aus dieser stieg zunächst jeden Morgen der vorbin genannte Stallfnecht herab, der, nächst den guten Eltern, der einzige Mensch war, bem ich anhing. Er waltete in dem Stalle, beffen graue Ruckwand an der vierten Seite meines Hofes ftand. Das Stampfen der Pferde, das Raffeln ihrer Retten, das herüberklang, verliehen ihm selbst eine geheimnisvolle Würde, als ob er darüber zu ge= bieten hatte, und als er mich einmal in ben Stall führte, beffen Tor sich in eine Rebengasse öffnete, und mir sagte, daß die schönen gelben und weißen Figuren, die mit Sand auf den Boden gestreut waren, sein eignes Werk seien, schien er mir nicht viel weniger zu vermögen als der liebe Herrgott, der das Gras wachsen ließ. Aus dem Zimmer des Stallknechts klangen Abends Laute, deren stählernen Ton ich noch heute nicht vergessen habe; er war Lehrer gewesen, ehe er unter die Dragoner ge= gangen war, und sein baufälliges Klabier gehörte zu den Reliquien, die er aus der Schulftube in sein Reiterleben herüber= genommen hatte. Auf dem blagnußbaumnen Alavier stand eine fleine Erdfugel, die kunstreich aus Bappe gefügt und mit der Hand gemalt war. Hat mir jemals wieder ein Mensch so imponiert wie der Stallfnecht Gustab? Rosse gahmen, eine Welt von herrlichen Kiguren aus blokem Sand auf den Boden eines Stalles zaubern, den Erdball nachbilden und deffen Harmonien auf Stahlsaiten erklingen laffen: mas ift vielseitig, wenn nicht Wenn ich später von den Rengissancemenschen las. Die alles konnten, erschien die Figur Guftabs vor meinen Augen. Hatte nicht dieser Stallfnecht außerdem die Liebe für fich. mit der er seine Pferde pflegte und mit einem kleinen Kerl, wie mir. wie mit seinesaleichen plauderte? Und war er nicht eine herrliche Erscheinung, schlant, helläugig, beiter, in weißen Leberhofen und roter Jade? Er ift später fürstlicher Stallmeifter geworben. und daß er als solcher, neben dem Wagen des Fürsten reitend. mir mit den Augen, von denen ich eine Erinnerung wie an abwechselnd lachende und fragende Kinderaugen habe, freund= schaftlich zuwinkte, wenn ich, die Schulbücher unter dem Arme, vorbeiging, gehört zu den Anerkennungen im Leben, die ich am lebhafteften empfunden habe. Daß über meinem ganzen Berhaltnis zu Guftav der icharffüßliche Geruch des Pferdestalles wie Weihrauchwolken schwebte, war noch ein besondrer Genuß. Hatte ich Guftav so lieb, weil er von diesem Geruch umgeben war. oder liebte ich den Geruch, weil er ihn mit sich trug?

Von Guftabs Zimmer fab man an hoben Häufern hinauf, und gang oben, wohl im fünften Stockwert, wohnte nach ben Ausfünften, die mir geworden waren, das Chriftfindchen und der Anecht Ruprecht, die nur einmal im Jahre herabstiegen, um die guten Kinder zu belohnen, die bofen zu ermahnen. Ich warf gelegentlich einen verstohlnen Blick hinauf und fand keine Ent= täuschung darin, daß ich in der Wohnung, die diesen beiden mythischen Gestalten zugesprochen wurde, eine schneiderähnliche Gestalt auf erhöhtem Site mit langen Armbewegungen naben oder ein andermal eine arme alte Frau die Fenster abwischen sah. Anecht Ruprecht mußte wohl Leute haben, die seine Buppen nähten, und das Chriftfindchen mußte doch wohl eine Stief- oder Pflegemutter haben, die für es forgte, solange es auf der Erde so viel zu tun hatte. Nichts konnte mich überraschen, was in der Höhe vorging, da ich das Gefühl hatte, durch Gustav darüber auf dem laufenden erhalten zu werden. Ich wundre mich aber noch heute, daß ich mich nicht mehr um Sonne, Wond und Sterne fümmerte, die doch derfelben Höhenzone angehörten. Ich schlief wohl zu lange und zu tief, um von den letten viel zu sehen; das Sonnenlicht aber nahm ich, wie viele andre Menschen ihr ganzes Leben tun, als etwas Selbstverftändliches hin.

Da geschah es an einem Hochsommertage, daß mein Bater auf den Dachboden stieg, um aus alten Fensterrahmen Gläser zu brechen, und mit Staunen sah ich, nachdem diese sorgfältig gereinigt waren, wie man sie mit Rauch berußte. — Ihr habt sie eben gereinigt, und nun beschmutt ihr sie wieder? — Warte nur, mein Sohn, du wirst schon sehen, wozu das nötig ist. Und Gustav sagte mir: Heute ist eine totale Sonnenssinsternis. Gib acht, daß du nicht erschrickst. Wenn es dunkel um uns her wird, schaue du in dein Regensaß, da wirst du die Sonne verschwinden und bald wiederkehren sehen. — Gehn wir nicht zu Bett, wenn sie verschwindet? — Wir dürsen aufbleiben, denn sie kommt bald wieder, und wenn sie wiederkommt, kommt auch gleich wieder der Tag, der vorher war, und schreibt sich mit demselben Datum.

Ich verstand nicht viel von dem, was da gesagt wurde. Es kam mir verworren vor. Den andern Tag aber sah ich mit eignen Augen im Spiegel meines Wassersasses das Tagesgestirn

plöklich vergehn und wiedergeboren werden.

War diefes gang schwarze unheimliche Ding, das langsam vorrückend die helle Sonne auffraß, wirklich der Mond? Dann war es jedenfalls ein ganz andrer als der freundliche lichte, den ich wohl einmal an einem Winterabend die Welt in Silberflor hatte hüllen sehen. Aber die Sonne selbst, die war eine völlig andre, oder vielmehr es war so, als ob sie überhaubt nicht mehr wäre, denn als das schwarze Ungeheuer sich so weit in die glüh= rote Scheibe hineingefreffen hatte, daß der Reft davon Sichelform . anzunehmen begann, wurde die Luft plötlich kühl, es erhob sich ein Wind wie am Abend, mich froftelte. Spater erzählte man, ber Rasen habe sich in diesen Sekunden betaut, und es seien dunkle Wolken, wie bei Gewittern, mit blutroten Rändern plöklich gegen den Himmel heraufgewachsen. Ich erinnere mich nicht, iemals wieder so rafch Abendwerden gesehen zu haben; völlig ohne Dämmerung und Abendglühn war der Tag dahin, und eine fahle, bleierne Nacht lag auf uns. In diesem Augenblick, wo die Sonnenfinsternis vollständig war, schaute ich wie alle andern, die ihre geschwärzten Glaser beiseite taten, in die Sonne und sah nichts als eine schwarze Scheibe, über beren Ränder Feuertropfen zu quellen schienen. Bon der zuerst dunkel gewordnen Seite der Scheibe waren die Feuertropfen in furzem zu einem bunnen Lichtband zusammengefloffen, und schon glühte biefes so hell, daß man die Gläfer wieder vornahm. Ich schaute eifrig in mein Wasser hinein, da umschlangen mich die lieben Arme meiner Mutter von rudwärts, und ein tranenüberströmtes Gesicht drückte sich an das meine, und ich börte nur die erstickten

Borte: Wie schrecklich, wie schrecklich. Mein Gott, lag es nicht weitergehn! Mich frostelte zwar noch etwas, aber ich verstand nichts von dieser Angst, wollte gern im Baffer schauen, was fich weiter begab; doch meine Mutter zog mich an sich und herzte mich wie ein Wiedergefundnes. Rascher, als es gekommen war, muß sich das Grau, das die Menschen so erschreckte, wieder er-Mein Bater trat zu uns und bat meine Mutter, burch bas Glas zu seben, wie die Sonne ichon zur Balfte wieder= gefehrt fei, und zeigte, wie die Schatten ber Baume und ber Menschen wiederkehrten, wuchsen und tiefer wurden. Die Leute, die von höhergelegnen Bunkten die Kinsternis beobachtet hatten, stiegen herab, die meisten mit ernsten Mienen, und als die Sonne wieber fast gang frei leuchtete, und die Wolfen zurudfanten, die gegen sie, als sie schwach geworden, heraufgewachsen waren, schienen viele erleichtert aufzuatmen. — Gottlob, daß es vorbei ift! - Es war boch ein ichrecthaftes Dina! - But, dan wir unfre liebe Herrgottssonne wieder haben! hörte man fagen.

Es ift eine Warnung, hatte ich auch fagen hören, und dieses Wort gab mir zu denken. Gine Warnung an wen? Und von wem? Ich nahm mir vor, Obacht zu geben, wie es nun mit der Sonne weiter gehn werde, denn ich hatte die unbestimmte Befürchtung, daß die Warnung wohl von ihr felbit ausgegangen fei, und daß die Verfinsterung vielleicht sagen sollte, sie werde jett öfters verhindert sein, so regelmäßig wie bisher des Bormittags zwischen dem Rotdorn und dem Roffastanienbaum hervorzukommen, beren Blüten sie zur hellen Glut entzündete, und werde des Abends nicht hinter dem langen Dach der Maschinen= fabrik verschwinden, deffen Blechplatten dabei jedesmal zu schmelzen und in Fluß zu geraten schienen. Diese Befürchtung war glud= licherweise nicht begründet: wohl entzündete die Sonne im Kommen nicht mehr die roten Blumen, aber nicht weil sie etwa trüber geworden wäre, indem von der Berfinsterung etwas an ihr haften geblieben ware, sondern weil diese Blumen bes Frühlings hingewelkt waren. Diese Sonne mochte schon viele zur Blüte geweckt und zum Grabe geleitet haben! Als ich einige Bochen banach mit meinen Eltern auf dem Schloßberg in Baben wohnen durfte, erbat ich mir die Erlaubnis, mit den Erwachsnen ben Sonnenaufgang an einem flaren Morgen sehen zu dürfen. Und als ich die Feuerkugel zwischen langen grauen Nachtwolken, die noch wie Schafe hingestreckt waren, rein und hell hervorschweben sah, war ich beruhigt: es war die alte Sonne, die da heiter emporstieg. Nur über eins war ich erstaunt: daß sie einen Augenblick gezögert hatte, sich von der untern Wolke loßzumachen, und dann rascher emporgeschwebt war. Ich erklärte mir daß als einen Rest von der Furcht vor der Bersinsterung, der sie eben noch glücklich entgangen war. Die Worgenwolken sahen gefährlich genug auß, und ein sonnenloser Regentag war ihr Werk. Natürlich hatte sich die Sonne bedacht, ehe sie heraufgeschwebt war und sogleich wieder versinstert werden sollte. An demselben Abend habe ich sie als volle Kugel im blauen Dunst der Rheinebene so rasch hinabsinken sehen, daß es schien, als müsse im nächsten Augenblick ein gewaltig könendes Ausprallen auf dem Granit der Vogesen ersolgen. Aber sie ging wie Luft in Luft in die Dunststreisen über, es war ein Dahinschmelzen, und nur daß Blutrot, daß dann alles übersloß, mochte an einen gewaltsamen Untergang erinnern.

Als auf der Kückfahrt vom Sonnenaufgang die Rede war, und ich gefragt wurde, was mir daran am besten gefallen habe, meinte ich: der Augenblick, wo es Tag wird. Ich erinnerte mich dabei an den Moment der Christbescherung, die damals noch am Christagmorgen stattsand, wo zwischen die noch fortbrennenden Lichtchen des Tannenbaums auf einmal das volle Tageslicht hereinslutet, und meinte, gerade so seien die letzten Sterne am Himmel gestanden, eben noch ausglühend, ehe die Sonne ganz oben war; dann seien sie ganz bescheiden und still verlöscht.

Bu den Bewohnern der obern Sphäre gehörte auch der Schornsteinfeger, ber einigemal unvermutet mit Rugel und Besen aus einem Schornftein aufgetaucht, auf bem Dachfirft hingegangen und wieder verschwunden war, ein ratselhafter, geheimnisvoller Schatten. Wie bei allen Figuren der obern Sphäre nahm ich auch für ihn keine Verbindung mit der untern an, er lebte nun einmal dort oben, und es fielen mir keine vierfachen Trevven ein, die berabführen konnten. So gesellte ich ihn denn gum Christfinden und zum Knecht Ruprecht, zu bem langarmigen Schneiber und der alten Frau und fand es gang natürlich, daß fie alle mit der Sonne, den Sternen und dem Mond bas Bemeinsame hatten, zu erscheinen und zu verschwinden und oft lange Beit verschwunden zu bleiben. Nur eine einzige von den obern Existenzen hatte ich auch unten auf der Erde gesehen: die rot= badige Bädermarie, die in einem Edfenster an der Strake hinter Semmeln, so rund wie ihr Geficht, und Bregeln zu fiten pfleate. war einmal an einem der Dachfenster erschienen und hatte den

Wolfen und den Schwalben nachgesehen. Das hatte freilich meine Auffassung von einem besondern und höhern Leben in Luft- und Lichtreichtum bort oben nicht erschüttert. Bielmehr schien eine Bemerkung Gustavs, die andre lachen machte, einen tiefern Ausammenhang zwischen benselben zu erschließen; als die Meinen eines Abends vor dem Sause sagen, und er wie öfters in seiner roten Jade bor ihnen ftand, hörte ich ihn nämlich fagen: Mit ber Sonnenfinsternis war es boch eigentlich gerade so, wie wenn ber schwarze Schornsteinfeger die rote Backermarie füßt! fam das gar nicht scherzhaft vor. Denn das waren ja alles Wesen von da oben: Sonne, Mond, Schornsteinfeger und Backer-Das Christfinden bringt uns den Baum voll Sterne, die wie die Morgendämmerung dem Christfest vorleuchten, und bas ift ein kleiner Teil von den Sternen, die am himmel ftehn, und deren hellster über Bethlehem am himmel stand, und die man dann wieder in ftillen Rächten aus dem Waffer spiegeln fieht, wo sie in der schweigsamen Tiefe, die Nachts unermeklich ift, wie Goldsplitter in einem dunkeln Kriftall leuchten. mögen auch menschliche Wesen, die da oben hinter den rätsel= haften Fenstern wohnen, die zuzeiten sonnenhaft glühn und das Mondlicht zurücksprühn, sonnenhaft und mondähnlich sein. Kind ahnt auch ein Nachtleben der andern Menschen, das in der Beit sich absvielt, wo Sterne und Mond am Simmel ftehn: Laute babon wie gang bon fernher bringen bis an sein Bettchen. und es weiß noch nicht, was davon Wirklichkeit, was Traum ift. Die Erwachsnen imponieren aber dem Kinde nicht zum wenigsten auch, weil fie noch leben, werm es in den Schlaf versunken ift, und lange vor ihm wieder wachen. Das ist nun eben die Zeit, wo auch die Sterne und der Mond wachen, und die guten Beifter, das Chriftfind voraus, niedersteigen.

Es gibt prosaische Menschen, die unser sehnsüchtiges Zurückerinnern an die Kindheit als etwas Leeres, Hohles verlachen. Sie wollen im besten Fall einen Traum darin sehen. Wie sehr irren sich die! Ich brauche nur in die "Kinder- und Hausmärchen" hineinzulesen, so werde ich wieder des Gefühls inne, mit dem ich sie zuerst vernahm, und es beginnt aus den Fernen und den Tiesen der Erinnerung her zu leuchten und zu glänzen von dem ungeheuern Reichtum, den das Kind daran hat, daß

es alles glaubt, auch das Wunderbarfte, und vor allem, daß sein Glaube allem Toten Leben gibt. Wieviel größer ist also der Wirklichkeitsbereich des Kindes, wieviel mehr besitzt und beherricht das Kind, da ihm das Wunderbare gehört, ohne dan es sich darüber wundert, vielmehr sich darin vollkommen zuhause fühlt. Mir kommt meine Kindheit nicht eng und nicht arm vor. wenn ich auch weiß, daß meine Fähigkeiten und meine Kenntnisse bamals noch gering waren, benn vieles bestand bamals, was mir die Erziehung und der Unterricht genommen haben, und alles war lebendig, während sich mir heute die Welt in eine große. weite, tote Hälfte und eine kleine teilt, die mit Leben begabt ift. Man stellt immer den sogenannten Bildungsgang der Menschen so dar, als sei es ein unablässiges Sichbereichern durch Rennt= nisse. Sichklären und Sichveredeln durch immer mehr in die Tiefe bringendes Verständnis. In Wirklichkeit ift es unfre Absehung von der Herrschaft über den ungeheuern Bereich des Glaubens. von dem wir wie durch Mauern getrennt werden, der uns nicht blok verschlossen, der verwüstet, unfruchtbar gemacht wird. Ein ganz kleiner Teil davon wird abgesondert, so wie Fürsten von einem ungeheuern Wald einen Zipfel als Wildpark absondern lassen; in diesem sollen wir fortfahren zu glauben, in diesem zwingt man uns das Wunderbare auf, das man uns dort aenommen und verboten hat. Man kann es aber nicht hindern, daß die Mauer, die man gegen das Paradies unfrer Kindheit aufgerichtet hat, Spalten und Risse hat, durch die das Wunderbare herüberstrahlt in unfre aufgeklärte gebildete Eriftenz.



### 2. Knabenjahre

Seit der ersten Kindheit, wieviel tausend verschwimmende Gestalten von kleinen Gedanken, Ahnungen — dann halbgeborne Dichtungen, Träume, Ideen, Kleinode von Empfindungen . . . Nbalbert Stifter

1

Was ist die Poesie der Jugend? Berganaenheit! veraleiche fie den blauen Bergen in der Ferne, den ungreifbaren Wolfen des Sonnenaufgangs und Untergangs, der friftallnen Tiefe des Weltmeers, dem vergangnen Frühling, turz dem Fernen und dem Geftrigen, allem, mas nur aus der Ent= fernung herleuchtet. Man mag von Leuten jagen, fie hatten fich ihre Jugend bewahrt, von Greisen fogar, fie hatten fich verjüngt: mit echter Jugend hat das nichts zu tun, die kommt in jedem Leben nur einmal vor. Wie Anospen und Blühen ihre Beit haben, hat Jugend ihre Beit. Und wie bie Rose eben deshalb so schon ift, weil sie es nicht weiß, und so wie die Berge nicht blau find, wenn wir vor ihnen stehn, und ber Horizont nicht filbern, wenn unfer Schifflein ihn burchschneidet. fo wird uns die Boefie der Jugend erft bewußt, wenn fie schon lange hinter uns liegt. Ich will damit nicht fagen, daß Diese Poefie nur Schein sei. Im Gegenteil, Jugend selbst ift lebende Boefie, lebendig im Innersten eines werdenden Menschen. aus dem sie alle Poesie, die draußen in der Welt, in der Natur, in den Menschen und ihren Geschicken lebt, an sich zieht, sodaß die Kinderseele mehr draußen als drinnen ist und sich mächtig bon der Poefie des Außenlebens nährt. Die Kindheit des Ginzelnen gleicht darin der Kindheit der Menschheit, daß sie ganz in ihrer Umwelt aufgeht, mit ihr eins ist, und auch darin, daß fie fich dann aus dieser Naturverslechtung und Naturbeseelung unter taufend schmerzlichen Kämpfen wieder loslösen muß, bis

ber natursose Mensch hergestellt ist, den man "brauchen kann." Wie oft ist in jenen Jahren das Gefühl in mir wiedergekehrt von einer Welt, die jenseits der engen meinen zu entdecken sei, und nach der hin Gedanken und Empfindungen ohne Namen und Ziel ins Undekannte stogen? Und sie kehrten immer zurück und hatten kein Land gesehen! Aber wenn ich weit, weit hinein in einen blauen Himmel sehe, dis er zu zerstießen und immer tieser herunterzuschweben scheint, dann meine ich wohl auch heute noch ein sernes Singen und Jauchzen zu hören und wähne, mein Jugendland müsse dort unten am Horizont aufsteigen, wobie Wolken wie silberne Inseln liegen.

Voll Leben waren die vier engen Bande, in denen ich auf= Die Tapete des Zimmers, wo ich schlief, in Form und Karbe Erzeugnis einer kümmerlichen Phantasie: braune Känkchen auf gelbem Grunde, denen Riguren entsprossen, die nicht Blume und nicht Tier waren und sich deswegen meinem Traumfinn als Männchen empfahlen — ich sah fie bald als Bergmannchen aus ber Tiefe bis zur Decke steigen, bald als Engelchen von oben herunterreiten -, die braunen glänzenden Kinder, die um den Tonofen des Wohnzimmers ihren Reigen tanzten, eine bucklige, farbige Porzellanfigur mit goldgerändertem Dreispithut, die als Trinkbecher dienen sollte, wozu niemand sie gebrauchen mochte, ein fleines Körbchen aus Gewürznelten und grünen Glasverlen. aus dem man eben noch etwas veralteten Relfengeruch zu ziehen vermochte, diese und ähnliche Kleinigkeiten nährten meine kindliche Einbildungstraft. Warum blieb nicht die Natur felbst, die reiche, die Quelle einer elementaren Poesie, wie sie es in meinen frühesten Kinderjahren gewesen war? Wie vermochten diese Stümpereien sie zu verdrängen? Ich vermute, daß der keimende Besitzsinn hineinsvielte, denn dieser Tand war mein und den Meinigen, die Werke der Natur aber gehören aller Welt. Und so begann denn auch die Wiederbefreundung mit der Natur durch Sammeln und Zusammenraffen, sie zog mich aus den vier Bänden, locte mich später von den Büchern ins Freie hinaus.

Die Sammelleibenschaft, die in der Neugier und in der Anhänglichkeit an einmal Besessens wurzelte und aus meiner Tischschublade einen Gerümpelschrank machte, wo alte Nägel und Hufeisen neben Kieselsteinen und Papierstückhen lagen, deren Wert nur mir allein bekannt war, hat mich durch meine ganze Jugend begleitet; an ihrem Faden bin ich später zu den ernstern-Studien gelangt. Sie nahm nacheinander die sonderbarsten Formen

Ihre frühesten Regungen knüpfen sich in meiner Erinnerung an das Wiederabschlagen der Buden und "Stande." wenn der Sahrmarkt zu Ende war, der im Juni und im November abgehalten wurde. Das Einvacken der Waren in schwere Kisten und mehr noch das Zurückbleiben zahlloser Bapierseben und ge= legentlicher Reste von zerbrochnen Gegenständen fesselte uns alle: niemand scheute sich, in dem Rehricht herumzustochern; lag doch darüber noch ein Abglanz des Reichtums, der in den Buden Der Mensch hängt sein Berg an sonderbare geleuchtet batte. Schäte. Ich hatte ein Holzkastchen, nicht größer als eine Sand, in dem ich von den Kinderiahren an immer das aufbewahrte. was mir augenblicklich das höchste Gut war. Es waren nacheinander lebende Maikafer, der Schadel einer Maus, ein durchfichtiger Rheinkiesel, einige Zeilen von der Sand der Schwester meines Freundes Hermann, die ich im Schlitten zu fahren pflegte, ein Ring mit Hagren von meiner Mutter. Und wie viel noch! Das schmucklose unpolierte Rastchen machte mir warm in der Herzgrube, wenn ich nur daran bachte. Ich habe es auf allen meinen frühen Wanderungen mitgetragen, und wo ich weilte, machte es mich heimisch. Es war wahrlich die Bundeslade meiner jungen Sahre.

Mächtig nährte ben Besitz und Sammelgeist die Vorliebe, mit der wir "Knöpsles" spielten, wobei Knöpse in einen an eine Hauswand auf die Steinplatte des Bürgersteigs gezeichneten Halbkreis mit dem gebognen rechten Zeigesinger geschoben wurden. Sie hing jedenfalls damit zusammen, daß die Viedermeiersräcke, die blauen und braunen, mit ihren schönen Messingknöpsen außer Wode gekommen waren. Es gab einen Übersluß von schönen Metallknöpsen in unser kleinen Welt, und da sie sonst zu nichts nüße waren, verspielte man sie. Es gab Knaben, die sich, wie die Wilden, ganze Leibketten, schwere Leibgürtel und Schultersketten daraus machten. Jedenfalls habe ich selbst damals viel mehr Wert auf ein Kattunsäcksen voll Messingknöpse als auf

alle Sterne bes Firmaments gelegt.

Das Anlegen von Höhlen ober sonstigen Verstecken im Walbe, die geheimnisvolle Einrichtung von Niederlagen von Büchern, Spielsachen und Nahrungsmitteln in den entlegensten Winkeln des Hauses, sogar das Hineinbohren und sichniseln von "Schapkästichen" in die Schultische, worin Namen und Alter des Gräbers niedergelegt und mit einem Holzpfropf abgeschlossen wurden, entsprangen alle demselben Trieb des Geheimtuns, der

in uns allen lebte. Und deshalb mußte auch jede Ausgrabung Schätze bringen. Man kam nur meist nicht tief genug. Deshalb sahen die Kinder unermüdlich halbe Tage zu, wie beim Graben eines Brunnens Kübel um Kübel voll Erde und Sand heraufsgewunden wurden. Nie ein Karfunkelstein! Rie ein kleines Tier, das mit leuchtenden Augen auf Goldhaufen lag und

wachte!

Eines Tages vertraute mir ein Kamerad, der von ebenso großer Sammelleidenschaft ergriffen war, daß neben einer hinter= tur des Naturalienkabinetts ein Saufen Steine vom höchsten Werte liege, die herrenlos zu sein schienen. Die erste freie Stunde framten wir in bem Gerumpel, und fein Marchenschaß fann seine Finder höher beglückt haben. Nicht glaubend, daß man diese Abdrucke von Kohlenpflanzen, diese Fragmente oder schlechten Abdrücke von Clymenien, Nautilen, Spyraen und was sonst noch auf dem Haufen lag, ohne weiteres an sich nehmen bürfe, holten wir uns die Erlaubnis, sie anzusehen, und waren außer uns vor Freude, als uns gesagt wurde, wir sollten nehmen, was wir wollten. Wir füllten unfre Taschen und trugen alles auf zweimal nach Hause, wo niemand über diese schwerwiegende Bereicherung der Büchergestelle erfreut war. Das war der erste Aufang des Sammelns mit wiffenschaftlichem Zweck. Der war zuerst freilich nur Nebenzweck, aber da wir nun öfters das Museum besuchten, wo viel mehr und vollkommnere Exemplare aufgestellt waren, begann das Vergleichen und Benennen, und unwillkürlich wurden wir in das Klassifizieren hineingeführt, das die Grundlage aller weitern Fortschritte war. Es dauerte nicht lange, so machten wir auf eigne Sand Entdeckungsexpeditionen in die Sandstein= und Muschelkaltbrüche der Umgebung. war kaum dem Anabenalter entwachsen, als ich die Kauna des Reupers und des Muschelfalks mit zwei ausgezeichneten Formen bereicherte. Niemand, am wenigsten ich selbst, ließ sich damals träumen, daß damit ein Weg betreten war, der mich viel später weit führen sollte, nachdem ich einige andre schon gewandert Damals bewegte sich mein Sammeln und Ordnen noch ganz im Spiel. Im besten Fall galt es als Liebhaberei.

Liebhabereien, sonderbares Wort! Oft bin ich dir in meinem Leben begegnet und habe dir nicht nachgedacht. Als aus der Liebhaberei wissenschaftliche Arbeit geworden war, kam es mir zum erstenmal in den Sinn, wie du eigentlich geringschätzig lauten möchtest und doch so manches Edles meinst. Wie manche Liebhaberei ist bas einzige, was ein Mensch auf dieser Welt lieb

hat und lieb haben fann!

Man erzählte uns Sagen und Märchen, und sogar Andersens Märchen gehörten zu meiner frühen Letture. Die Sage rantte fich aber bei uns Kindern lieber in das junge Gebufch der Gegenwart als um die alten Baume ber grauen Vergangenheit. Dort war der Gegensatz zwischen ihr und der Wirklichkeit größer, die Wirkung war ftarter, wo fie das Leben felbst zu bedrohen Darum lasen wir gleichgiltig in den Marchenbüchern, ichien. börten aber mit Grauen von dem fürzlich verstorbnen Bürgermeister von M., der Nachts ächzend einen Grenzstein, den er zu Unrecht versett hatte, wieder an seine Stelle schledte, und hörten mit halb angenehmen Schauern den Boten Bender von Gichelberg erzählen, ber Arzneien in tiefer Racht über ben Berg zu den Typhustranken in Tiefenbach trug, wie ein Schatten neben ihm gewandert sei, der jedesmal zusammengeschrumpft sei, wenn Bender an Jesum bachte. In unsrer allernächsten Rach= barichaft hauften Beifter, die fich nach den zuversichtlich vorge= tragnen Erfahrungen ber ältern Spielgenoffen sogar in die Spiele Ein beliebtes Spiel war Haschen in Berbindung einmischten. mit Berfteden, wobei ber an ficherer Stelle angelangte an die Mauer schlug und "Lupard" rief. Wir spielten es mit Borliebe bor einer Gruppe von Felsgrotten, die aus der romantischen Gartentunst stammten und eigens für Anabenspiele gebaut zu fein schienen. "Wenn man immer Lupard ruft, tann fein Geift hier schlafen," follte es bort einmal aus ber Soble zuruchgerufen Es fiel niemand auf, daß dieser Ruf nicht gang im Geifterstil gehalten war, vielmehr etwas alltäglich klang. Zeit lang unterließ man das Spiel. Als aber ein mutvoller Anabe doppelt laut sein Lupard in die Sohle hineingerufen hatte und feine Geifterbeschwerde erfolgte, nahmen wir es mit bem gewohnten Larm wieder auf. Ich bachte bei mir im ftillen: Die Geister sind wohl wie meine Mutter, die uns auch einmal ein "Stille!" zuruft, wenn es bes Larmes zuviel wird, bann aber, wenn es nichts hilft, lächelnd dem Treiben zusieht. Geistergeschichten endeten übrigens nicht immer so harmlos. Als ein Spielkamerad erzählt hatte, es kame vor, daß einem, der zuviel in den Spiegel schaue, eine schreckliche Frate baraus angrinse, er habe eine gesehen, die sich mit den Fingern in den Mund gefahren sei, um benfelben über bas ganze Gesicht hin auszuweiten, traute ich mich wochenlang nicht, wenigstens nicht

am Abend, in den Spiegel zu schauen. Damals fiel mir diese Enthaltsamkeit nicht schwer, weil ich den Spiegel ohnehin als läftiges Toilettestück auf eine Linie mit dem Schwamm und der Bürste stellte. Es war nur eine willkommne Bereinsachung, die Haare ohne Spiegel zu bürsten. Der schräge Scheitel kam dann

freilich zidzackförmig heraus.

Bu den geheimnisvollen Angelegenheiten gehörten auch die Berluche, der Natur ins Handwerk zu pfuschen, die auf manchen Umwegen einige aus meinem Gespielentreis endlich bis zur Pharmazie und zur Chemie geführt haben. Reine Rosenzeit ging porüber, ohne daß von neuem wieder Rosenblätter und Waffer in lange schmale Flaschen gefüllt, wie man fie damals für Kölnisch Baffer benutte, und in die Sonne gestellt murben. Dag diese durch ihre sonderbare Gestalt auffallenden Flaschen nun nicht imstande waren, aus der Mischung etwas viel besieres als den natürlichen Rosenduft zu bestillieren, tam uns gar überraschend vor und enttäuschte besonders lebhaft, wenn eigenfinniges Verharren auf dem Wege dieser "Sonnendestillation" endlich nichts als ein höchft übelriechendes Broduft erreichte. Richtungen schlug dieser Probiertrieb in etwas späterer Zeit ein. als er sich auf Feuerwerk warf. Ich weiß nicht, wie es kam, daß unfre Soldaten auf dem Exerzierplat fo viel volle Patronen verloren, aber es war ganz bekannt, daß man bei den Übungen im Feuer nur hinter einer Blanklerkette herzugehn brauchte, um da und dort eine volle oder nur halbgeleerte Patrone zu finden. Indem wir zusammentaten, füllten wir ganze Flaschen mit Bulver. Mit Speichel befeuchtet wurden daraus kleine Berge geformt. die unter Sprühen und Spraten verbrannten. Als ich mich einmal zu nahe heranwagte und hineinblies, sprang mir der ganze Feuerteufel ins Gesicht. Es war am Tag nach meinem zwölften Geburtstag. Die Bulvererplosion warf mich plöklich um einiges in meiner eignen Schätzung zurud, ich tam mir junger und - dummer vor, wiewohl mich die abgesengten Augenbrauen, Wimpern und Stirnhaare seltsam alt aussehen machten.

Zu den sonderbarsten Dingen gehört die deutliche Erinnerung an Träume, die ich in früher Jugend hatte. Das kann wohl nur damit zusammenhängen, daß wir sehr oft einen bestimmten Traum träumen, der dann auf einmal verschwindet. Als Erinnerung, die wir ost schwer von den Eindrücken der Wirklichkeit trennen, taucht er dann zu irgendeiner Zeit wieder auf. Ich muß zum Beispiel sehr ost vom Fliegen über einem weiten

Baffer geträumt haben. Wenn ich nun über den Strom binflog. fühlte ich die mächtige Anziehung des Baffers, teils fürchtete ich fie, teils war es ein fußes Gefühl, so hart darüber hinzu= streifen. Dem bekannten Trick des Traumgottes, uns durch eine endlose Reihe von Zimmern zu führen, bis wir im letten frei von Mauern in der Luft stehn, muß ich öfters zum Opfer ge= Und nun nach 1849, also in sehr früher Jugend, muß ich oft im Traum den roten preukischen Husaren neben seinem Pferd auf dem Marktplat haben stehn sehen, den ich ein einzigesmal in Wirklichkeit dort erblickt hatte. So hat wohl auch in wätern Jahren jeder Mensch seine Traumgestalt, die ihn gleichsam begleitet, ein Schatten, der in Träumen ihm erscheint, wenn er ihn im Leben vielleicht nur ein einzigesmal gesehen hatte und im wachen Austand seiner kaum jemals inne Es ist sonderbar, wie von den Sternen der Rindheit, wenn der Tag des Lebens heller wird, so viele verlöschen, und gerade die in der Erinnerung fortleuchten, die einst am wenigsten beachtet worden waren. Gerade so willfürlich, wie die wirklichen Sterne aus der Tiefe des Weltalls, leuchten uns jene von Stellen an, die uns früher fast dunkel erschienen waren.

Daß es eine Natur gibt, die schöner ist als eine andre, habe ich erst spät eingesehen. Unfre Gegend hatte gar nichts voraus, aber ihre Natur sprach zu uns in ihrer lebendigen Sprache, die das Rind so aut wie der Greis versteht. Bewunderung galt gang gleich ben Sternen am himmel und den Blumen und Blümchen an der Erde. Der Wald, der uns auf drei Seiten der Stadt leicht erreichbar lag, war zwar ein beliebter Spielplat, wurde aber weiter nicht bewundert. gegen machten die Getreidefelder, durch die fo ftille schmale Sandund Graspfade zogen, einen tiefen Eindruck auf mein Gemut, beren Grund das früh eingeprägte Dankesgefühl gegen den Geber bes täglichen Brotes gewesen sein mag. Ich ging schon als Knabe, dem die Ahren um die Nase schwankten, mit Borliebe durch ihr Silbergrau', wenn sie blühten und so eigentümlich dufteten, und durch ihr Gold, deffen braunlicher Ton der Gipfel alles Reifens zu sein schien. Und die Kornblumen. Wicken und stolzen Kornraden standen nicht wie Unkraut in dem Felde, sondern wie Blumen in einem Garten. Leider entstellten wir zu jener Zeit die Boesie der Getreidefelder hartnäckig durch das Kauen ber halbreifen Beizenkörner, die man tagelang im Munde umherwarf, bis ein kleines Klümpchen Kleber übrig war, aus dem

durch geschicktes Kneten Luftbläschen mit Knall austraten. Dieses "Knallgummikauen" wurde auch in den Schulftunden fortgesetzt,

weil und wiewohl es, mit Recht, schwer verpont war.

Der Wald reichte hart bis an meine Vaterstadt, deren Nordseite halbkreissörmig in ihn hineingebaut ist. In ihm standen wundervolle alte Eichen, und weite, dichte Föhrenschläge, in deren Dickicht man die Welt vergessen konnte, wurden von schlanken, rotberindeten Föhren überragt. Zu meinen ältesten und reinsten Natureindrücken gehört ein Sonnenuntergang hinter diesen Föhren, an deren Rinde das Licht wie glühendes rotes Gold niederrann. Seltsamerweise siel im Walde die Furcht vor Gespenstern ganz dahin. Die Waldgeister waren mir willkommen. Wie erweiterte sich mir die Brust, wenn ich das Helldunkel und den Reichstum des durch die Üste schimmernden Himmelsblaus mit keinem Wenschen teilte. Es war ein freundschaftliches Vertrauen, das mich mit dem Walde zusammenband. Vot er doch der "nestemachenden" Phantasie des Jugendalters tausend Kammern und Winkel!

Mit zwölf Jahren lernte ich schwimmen; mein Berhältnis zum Wasser wurde dadurch ganz neu, denn wenn ich in das klare Naß tauchte, sühlte ich, wie mein Inneres klarer und reiner wurde, und mit den Augen wusch ich die Seele, die nun freier in die Belt schaute. Sonst hatten wir Knaben ganze Nachmittage am Wasser und im Wasser verbracht, uns mit dem Schlamm der Flußuser überzogen, dis wir Indianern glichen, dann in den warmen Sand der Abhänge eingegraben und die ganze Kruste untertauchend wieder abgewaschen. Zetzt suchte ich stille Stellen auf, und wenn ich gebadet hatte, wanderte ich wie ein neuer Mensch durch die wogenden Getreideselber heimwärts und schaute zu, wie an dem gelblichen Westhimmel die Sonne schneller sank.

Zum Glück haben Kinder noch keine hohe Meinung vom Wert ihres Lebens, sonst würde die Sorgsalt, mit der ihre Eltern es umhegen, ihrer Eitelkeit schmeicheln. Ich din zweimal hart am Ertrinken gewesen, doch wurde mir gegenüber kein Fall daraus gemacht, und die nähern Umstände sind mir deshald auch nicht bekannt. Kur erinnere ich mich gehört zu haben, daß ich einmal ganz still einen Sandabhang am Rhein hinabgeglitten und verssunken sei. Daß Kinder so lautlos verschwinden, ist eine große Gesahr. Ich din selbst Zeuge gewesen, wie eine Frau über den Mühlsteg ging, hinter ihr Mädchen von fünf Jahren; sie hört die vertrauten Kindesschrittchen nicht mehr, sieht sich um, und

nur das Kopftücklein des Kindes schwamm im Bach, das Kind war schon tief unten und kam nicht lebend wieder.

2

Den größten Abschnitt in dieser Zeit macht nicht die Schule selbst, sondern das Gefühl eines gewissen Berabsteigens in mo= ralischer Beziehung als Folge des Umgangs mit andern Kindern. Der gescheite Knabe sucht seine Freunde am liebsten unter benen. die ihn anstaunen, weil fie unter ihm stehn, und unfre Schwach= heiten entdecken wir nur benen gern, benen wir gleiche ober noch größere zutrauen. Wir steigen auch geistig und moralisch lieber bergab, als daß wir steile Söhen erklimmen. Es mochte im ersten oder zweiten Schuliahre sein, als ich meine Mutter sagen hörte: Ja, wenn du noch wärst wie in deinem vierten oder fünften Jahre, allein so brav wirst du dein Leben nicht mehr! Also das Baradies schon hinter mir? Da mir viel an dem lag, was meine Mutter von mir hielt, habe ich dieses Wort nicht vergeffen. Eine andre Anderung machte sich erst allmählich fühlbar. Die kleine Seele wurde gang langsam inne, daß das äußere Leben etwas von ihr wolle, immer mehr, womöglich sie selbst möchte sie ganz an sich heranziehn. Sie soll nicht länger mit fich allein bleiben. Die Schule klopft am hartesten mit dieser Forderung an. doch wird diese jahrelang hartnäckig nicht ver-Das Anablein versteht diese Sprache noch nicht.

Nicht alles kommt zum Vorschein, was in einem Kindergemüt an Gutem und Bösem in wunderbarer Mischung kreist. Die Triebe, die in ihm liegen, und die Anregungen, die von außen kommen, begegnen sich wie die Ströme des steigenden Sastes in einem jungen Baume. Es gibt stille innere Kämpse und Gärungen zwischen Schäblichkeiten und Heilmitteln, die die Natur selbst bereitet. In solchen undewußten Vorgängen schwand unmerklich der Kindersinn, wie die Blüten fallen. Diese ganze Traumzeit verslog, als wäre sie in ein besseres Land zurüczgekehrt, und die Gegenwart kam mir zum erstenmal ohne Blüte und Farbe vor. Zu derselben Zeit habe ich vielleicht zum erstenmal empfunden, was Langeweise, innere Öbe ist.

Wie am treibenden Stock die Knospen bald da bald dort hervortreten, die eine von der Sonne gehegt aufbricht, die andre vom Frost getötet abfällt, so trieb nun meine junge Seele ihre Knospen, und zwar sowohl der Sonne als dem Schatten entsgegen. Nur blieben diese lange geschlossen, sielen vielleicht bald ganz ab, während jene fröhlich aufblühten. Die Schule ftand nun jahrelang gänzlich auf der Schattenseite. Keine wahre Lebensader lief nach ihr hin, das warme Jugendblut verbrauchte sich ganz in Spielen, Träumen, halb träumenden Versuchen zu selbständiger Tätigkeit und in der Anhänglichkeit an Elternhaus und Freunde. Die Wehmut der gebrochnen Freundschaft und das unbeschreibliche Glück, wenn sie wieder hergestellt wurde, das waren die Wellengipsel und Wellentäler dieses Lebensabschnitts.

Ich habe aus meinem ganzen ersten Schuljahre nur die eine Szene in ganz heller Erinnerung, als uns eine herrliche Bergkristalldruse gezeigt wurde. Die muß meine Liebe zu den Kristallen zuerst wachgerusen haben. Leid tat es mir nur, daß sie in einem so staubigen Glaskästichen wie eingefangen saß. Weil ich leicht lernte, stand ich schon zur Elementarschule wie später zur Universität: ich ergriff, was mir gesiel, und hielt mich an keinen strengen Gang. Was ich gelernt habe, ist selbst erarbeitet, die Schulen aller Stusen haben mich immer nur angeregt und

mir Wege gezeigt, barunter auch Holzwege.

Erst die Schulaufgaben und dann das Spielen! war das erste Geset, das ich zuerst für grausam und mit der Zeit auch für unsinnig hielt. Denn da alles Spiel hieß, was nicht von der Schule vorgeschrieben war, so fielen in spätern Jahren auch die mit Leidenschaft betriebnen Naturstudien und die Brivat= lekture unter bieses Gebot, und ich fühlte doch schon damals, daß in ihnen Leben und Fortschritt war, während sich die Schulaufgaben so oft wüstenhaft troden, Baragraph für Baragraph durch die Lehrstunden hinstreckten. Wie öbe kamen mir die Grammatikstunden vor, als ich schon angefangen hatte, aus Lessing und Schiller zu lernen, was an der deutschen Sprache gut und schön ift. Die Jugend kann so viel Widersprechendes in sich aufnehmen, weil sie es einfach zum andern stellt; wenn sie es erleben müßte, verwüchse es mit ihr zu einem Ungeheuer. Man bedenke doch, daß wir in einem bureaukratisch=monarchischen Klein= staat auswuchsen, wo schon Lockenhaar bei jungen Männern, ein Filzhut oder ein rotes Mantelfutter verdächtig waren, während die Schule allen Bewunderung für Aristides und sogar Brutus einimpfte, sodaß wir Schüler viel eher ein Verständnis zum Freistaat als zur Monarchie hatten, bei der wir an Nero oder Philipp dachten! Im Grunde war es gut, daß in den damaligen deutschen Berhältniffen Wirkliches und Gegenwärtiges für uns gar nicht in Frage kamen. Niemand von uns hatte einen lebendigen

Staatsmann ober Feldherrn, und ich wenigstens hatte auch noch keinen Landtagsabgeordneten gesehen. Unfre politischen Gespräche konnten um so umfassender und vielseitiger sein, und während fast ieder von uns einen Berwandten hatte, der 1849 nach Frantreich oder Amerika als "Revoluzzer" geflohen war, oder der in Schlesmia-Kolftein ober Baden auf der andern Seite gefochten hatte, lebten wir in der Geschichte des Veloponnesischen Krieges oder der Gracchen oder höchstens, angeregt durch Schillers "Maria Stuart" und später Macaulan, in der englischen des fechzehnten und des siebzehnten Jahrhunderts. Der Geschichtsunterricht ging so schleppend, daß er nie über den Fall von Konstantinopel binauskam: denn das mar ein Kavitelschluß im Lehrbuch! Dabei wurde das Mittelalter so geiftlos behandelt, daß ich eine Bor= stellung von Konradin erft durch den zufälligen Fund einer Biographie seines Freundes Friedrich von Baden gewann, die ich verschlang. Als ich schon seit Sahren jede Sahreszahl und jeden Namen aus der Geschichte der alten Griechen innehatte, wirkte es wie eine blipartige Erleuchtung auf mich, als ich zum ersten= mal auf der Universität Ludwig Häusser die griechische und die deutsche Aleinstaaterei vergleichen hörte. Wenn man saat: Die Schule ift der Markt der Anaben, hier lernen fie einander und das Leben kennen, so galt das für uns nur im beschränktesten Sinne: die Schule war nicht unfre Agora, höchstens unfer Tauschmarkt, da bei uns sehr viel "gefuggert" wurde; der Markt des Lebens lag weit ab von unsern kahlen Wänden. Nur im Ge= wand der Dichtung griff mir damals die Geschichte ans Herz: in der Prosa des Lehrbuchs war sie absolut gleichgiltig. das erstaunlich? War denn nicht Homer der erste Geschichtschreiber ber Griechen? Und so bringen jedem Jugendgemüt nicht die Gelehrten, sondern die Dichter die Geschichte nahe. Für mich gab es viele Rahre kein Geschichtsbuch, das mir höher ftand als Sebels Biblische Geschichten und die muthischen Bartien in R. F. Beders Weltgeschichte.

Ich will ben freundlichen Leser, der mir bis hierher gesolgt ist, nicht mit Schulgeschichten langweilen. Zur Kennzeichnung der Zeit genügt vielleicht folgendes. Als ich wegen Mangels aller Fortschritte und sichtlichen Ersterbens aller Teilnahme an dem Unterrichtsgang der Schule einer Privatschule überantwortet wurde, die den Ruhm hatte, auch die verkommensten Subjekte durch Prüfungen zu bringen, vernahm ich von deren erstem Lehrer das schöne Wort: Da man junge Hunde und Bären ab-

richten kann, braucht man an jungen Menschen nicht zu verzweifeln. Das war nicht gerade ermutigend; boch widersprach es nicht den padagogischen Grundsätzen meines Baters. der meine Einführung bei dem Direktor mit den Worten begleitete: "Der Bub ist aut, indessen wenn er nicht pariert, schlagen Sie ihn braun und blau." Wiewohl nun dieser Direktor von berüchtigter Schlaafertiakeit war — von den Fortschritten der Technik be= geiftert prügelte er nicht mit dem Rohr wie die gewöhnlichen Lehrer, sondern mit einem furzen Kautschukknüppel, deffen eigen= händige Herstellung er uns eingehend schilderte —, habe ich von ihm nicht zu leiden gehabt, sondern weiß ihm aufrichtigen Dant. Alls Schulmann wird er wohl mittelmäßig gewesen sein, seine Unterrichtsstunden waren verworren, planlos; aber er hatte die Gewohnheit, von deren Gegenstand fast immer abzuschweisen, und aus seinen Erzählungen, die mit der Sache gar nichts zu tun hatten und eben deswegen uns doppelt fesselten, haben wir alle viel gelernt. Er war Bflanzen= und Ansettensammler, begeistert für Physik und Chemie; dabei unterrichtete er in alten und neuen Sprachen. Man kann sich das Ragout seines Unterrichts denken; aber es mundete uns. Es kommt mir jest wie eine Parodie vor, daß wir ihm zum Geburtstag einmal ein Argometer ichenkten. das in einer Kanne voll Seifensiederlauge schwamm, die der Sohn eines Seifensieders beifteuerte. So fehr hatte uns feine Darstellung der Seifenfabrikation gefallen, die er in der griechischen Stunde an die Frage geknüpft hatte: Womit mogen die homerischen Selden den Staub des Rampfes gründlich abgemaschen haben? Wie aus einem burren Stamm an unerwarteter Stelle ein grüner Schoß entspringt, so wedten diese Schilberungen und Besprechungen, die andern als Allotria vorkamen, in mir die Lernluft, und ich empfing von ihnen den Anstoß zu der Richtung des Denkens und Arbeitens, der ich mein Leben lang gefolgt bin. Blöblich fturzte ich mich mit Leidenschaft auf die Naturgeschichte, und da ich mich barin von diesem Lehrer eifrig gefördert sah, tat ich ihm zuliebe auch in den andern Fächern das nötige, im deutschen Auffatz sogar mehr als dieses. Als ich an einem Sonnabend Vormittag meinen Auffat "Jonathan und Batroflus" abgeliefert hatte und am Sonntag von meinem Bater vernahm, ein mit meinem Direktor befreundeter Geiftlicher habe ihn gelesen und mit großem Lob davon gesprochen, mag sich wohl der allererste Keim der Befriedigung über einen literarischen Erfola in mir geregt haben. Doch machte mich diese Anerkennung gewiß nicht eitel, benn ein sicherer Instinkt ließ mich fühlen, daß es sich in einem solchen Aufsaße boch nur um die Handhabung von Worten handle. Ja, wenn das Thema gewesen wäre, eine blühende Wiese oder die Verwandlungen des Oleanderschwärmers zu schildern, da hätten sich Tatsachen darstellen lassen, das wäre etwas gewesen! Da hätten sich auch Gefühle aussprechen lassen, die man wirklich gehabt hatte. Ich versuchte einmal, als ich von einem Ausenthalt in dem Heimatsdorfe meines Vaters zurückgekehrt war, zu beschreiben, wie schön es sei, aus dem Fenster auf den Apselbaum zu steigen und aus dessen Krone das Rauschen des Baches von drunten her zu hören oder seine Wellen im Sonnenlicht bligen zu sehen. Ich hatte die Kühnheit, den kleinen Versuch meinem Direktor zu zeigen, der mit besondern Lob die Wendung bedachte: die Üpsel waren so groß, daß die Augen, die sie anschauten, unwillkürlich wuchsen.

3

Grübeln und Spielen gingen wie blauer und roter Farbenschimmer auf einem Käferflügel beständig ineinander über. Auch meine Gedanken über Religion glichen Seifenblasen mehr als irgend etwas anderm. So vergänglich waren sie auch im ein= gelnen, bleibend war nur das Dankgefühl gegen Gott ben Schöpfer und die ahnungsvolle Ehrfurcht vor Gott dem ewigen Richter. Biel tiefern Eindruck als der heimische trockne Gottesdienst machte es, wenn man an einem sonnigen Sonntage "hinter" die Rirche ging und im weiten Feld unter Lerchengesang hinschritt, mit dem sich die Glockentone ferner Dörfer mischten. Da fühlte man das Wehen eines Geistes, von dem in unfrer kalten, grauen Kirche Der Religionsunterricht blieb vollkommen un= fein Atem war. fruchtbar im Dogmatischen, brachte uns bagegen in der biblischen Geschichte Kunde von großen Typen und Vorbildern menschlicher Entwicklung zum Guten und zum Bofen. Bisher hatte ich allfonntäglich die Grau in Grau, trüb und poesielos gezeichneten Bilder aus dem Alten Teftament, die in die Galeriebruftung ber Rirche eingesetzt waren, ohne Gedanken und Gefühl angeschaut; sie sprachen so wenig verständlich zu mir wie das Knäuf= geschlinge der korinthischen Saulen, in das ich vergebens Leben ober Sinn zu bringen suchte. Das änderte fich nunmehr, und zwar nicht bloß äußerlich. Ich hatte Gedanken, mit denen diese Geftalten zu beleben waren. Freilich nur eben, soweit fie Menschen waren. Gerade so erging es mir mit der Kirchengeschichte. Da

gefiel mir, lange bor Dahn, natürlich das Heldenhafte an den Arianern, wie ich denn selbst an Christenverfolgungen und Reterverbrennungen nicht ohne ein geheimes Wohlgefallen vorüberging. Aber alle diese Religionsgeschichten interessierten mich doch nur so oder kaum so wie Romulus und Remus. Es war zwar stark, daß ein Bruder den andern erschlug, bloß weil er sein Mäuerlein übersprang, aber man konnte sich immerhin hineinleben. batte Beisviele von dem unbegründeten Born des Jugendalters. Dagegen in den Wortstreit der Ausleger der Beilsbotschaften, wer lebte sich da hinein? Die Hauptsache war doch offenbar, daß uns diese Botschaft gefandt war, ihren Sinn mußte ber am besten verstehn, der sie uns sendet, was die Menschen hineinlegen, ift Rebenfache.

Kür den Glauben fehlte mir alles Verständnis. Gerabe weil ich glaubte, begriff ich nicht, was Glaube sei. Man sollte mit diesem Worte die Jugend nicht qualen, sie glaubt ja ohnehin mehr, als nötig ift, und zuviel bestimmten Glauben von ihr fordern, heißt fie zum 3weifel herausfordern. Die Jugend kann auch nicht den abgeklärten Glauben deffen haben, der einmal ge= glaubt hatte und nun aus dem Zweifel zum Wiederglauben emporsteigt, in dem er sich glücklich fühlt, einem Geber des Guten Dank zu wissen und überhaupt einen Herrn über sich zu wissen. Mir blieb Glaube ein leeres Wort, deffen Sinn ich erft zu ahnen begann, als die Sache selbst ins Wanken kam. Sch hatte an Geister geglaubt und diesen Glauben nie abgelegt, sondern, vor bem Svott meiner Genoffen mich ichamend, ihn verborgen. Warum nicht glauben? Ich ahnte, wie wenig wir wissen. In welchem meiner gelehrten Pflanzenbücher fand ich eine Austunft darüber, wer die Pflanzen geschaffen habe? Die Wirklichkeit der Geister= dinge zu bezweifeln, schien mir ohnmächtige Verneinung. Glaube an Gott und seine Macht, und alles andre lag dahingestellt!

Durch den Umgang mit katholischen und mit jüdischen Schülern gewannen wir andern gelegentlich Einblide in ein ganz anders beschaffnes Religionswesen, die uns zwar nicht zu Zweifeln an unserm eignen aufregten, aber doch mancherlei Berspektiven auftaten, in die man nicht ohne Behagen hineinschaute. Ich er= innere mich, daß es zwei Dinge waren, die mich anzogen und mir zu denken gaben. Das eine war die Beiligenwelt der Ratholiken mit ihrem märchenhaften Glanz von Bundern, ihren schweren Leiden und ben zahlreichen Beispielen von Beldengröße, das andre Der Ernft, mit dem die Juden ihre Feiertage feierten.

Anaben, deren weltlicher Charafter uns so wohlbekannt war, vom Freitag Abend an keine Feder und kein Spiel anrührten, batte boch etwas Ambosantes. Man ahnte, daß etwas Grokes da= hinterstehe. Weniger eindrucksvoll waren die ungesäuerten Brote, die Mates, die sie uns in der Ofterzeit kosten ließen. jedenfalls war auch das etwas ganz Besondres. Um jene Heiligen= geschichten aber beneidete ich meine Mitschüler, die fie glauben durften. Das waren trop ihrer Heiliakeit und Seliakeit Menschen. die ich verstand, mit ihnen konnte man leiden und selig werden. Der heilige Bernardin von Siena, in dessen Gegenwart kein Mit= schüler eine unanständige Rede zu sprechen wagte, der heilige Rupert, der nie einen Menschen betrübte, der heilige Robert von Pork, der schon als Anabe den Ernst des gereiften Mannes zeigte, die heilige Balbing, die, ein Wunder von Schönheit, sich eine entstellende Halsgeschwulft anbetete, um ihre Schönheit mit matel= loser Reinheit zu verbinden, der heilige Godrich, der als Landfrämer und Heiliger durch Irland zog, das waren alles ganz verständliche Erscheinungen. So konnte ich mir auch ganz gut denken, daß die heilige Johanna, die mit einem Korb und mit einem Salbengefäß abgebildet wird, wie eine von den Botinnen ausgesehen habe, die man auf den Dorfftragen gehn fah, und daß die heilige Wilfhilde, die Tochter des Herzogs von Bayern. die die niedrigsten Magddienste verrichtete und ein schlechtes Ge= wand trug, als Bärbel ober Urschel um uns herumwandelte.

Es fehlte aber auch nicht an echt romantischen Zügen in Dem Kaiser zerbrach die Feder dreimal. als diesen Legenden. er das Berbannungsurteil des heiligen Bafilius unterschreiben sollte, und im dunkeln Kerker des heiligen Quirinus erschien immer gerade um Mitternacht ein tröftliches Licht. Wie anmutia war doch die Geschichte vom heiligen Gotthard, der, als er in seiner niederbaprischen Heimat als Ministrant fungierte, einmal in seinem Chorrödlein die glühenden Rohlen herbeitrug, ohne es im geringsten zu beschädigen. Welches erhebende Vertrauen in dem mutigen Athanasius, der sprach: Auch dieses Wölklein wird bald vorübergehn! Und seine Verfolgungen gingen vorüber. Ge= heimnisvoll lautete es in den Legenden von der heiligen Ratha= rina von Siena: fie fah kunftige Ereigniffe voraus und hatte die Kenntnis der Herzen. Als der grausame Domitian den heiligen Johannes in einen Keffel fiedenden Öls werfen ließ, freute sich dieser seiner Qualen und stieg neu erfrischt aus der Glut hervor; das Wunder geschah vor dem lateinischen Tore, und Johannes beißt mit Bezug auf das Bunder "von der latinischen Pforte." Das alles prägte fich mir tief ein, Zweifel kamen mir dabei gar nicht in den Sinn, und ich wundre mich nicht über dieses "Mit= alauben." da wir doch so viel andres leichtgläubig hinnahmen, was viel weniger groß und imposant war. Ich erinnere mich einer Unterredung in meinem protestantischen Familientreis, wo der Legendenglaube getadelt wurde; zwar drang ich mit meiner Ansicht nicht durch, daß es schön sei, zu glauben, daß der heilige Thomas von Aguin, einer der größten Weisen aller Zeit, Unbekannten, die ihn angingen, aus reiner Demut ihre Lasten getragen habe, oder daß Gregor der Große aus Bescheidenheit aus Rom gefloben sei, um der Bapftwurde zu entgehn, oder daß der beilige Tvo ein Buch zum Kopftissen nahm, um immer machbereit zu bleiben. Aber im stillen hing ich so gläubig wie irgend= ein Katholik an diesen Wundergeschichten und dachte oft und lange über die Sentenzen nach, die darin vorkamen, zum Beispiel: Ber Gott für sich hat, verwirft nichts. Wenn ich mir überlege, was mir bis zum heutigen Tage die Freude an den Legenden frisch erhalten hat, so ist es die anziehende Mischung von leicht glaub= baren und deutlichen Geschehnissen des Alltaglebens mit wunder= baren großen Kundgebungen der unbegreiflichen Mächte des himmels. Es gibt Begebenheiten, in denen fich die ganze Welt zu offenbaren scheint. Und biese gehören dazu.

Bon bem, was das Leben wirklich ausmacht, wußte ich aber damals so wenig, daß ich mir im Rückblick auf jene Zeit wie einer vorkam, der am Strome hingeht, in den andre unter= tauchen. Dagegen fühlte ich mich im Leben der Natur immer heimischer. Da schwamm ich immer weiter hinaus. Kaum ver= ging eine Woche, daß ich nicht eine neue Entbedung machte. Ich meine damit weniger den Nachweis neuer Standorte von Bflanzen und dergleichen, auf die man oft noch in spätern Sahren ftolz ist, als etwa den ersten Blick auf die Stelle, wo ein etwas rascherer Bach, auf dessen Boden weiße Riesel wie unter Glas lagen, in ein breiteres Flüßchen mundete, deffen sumpfige Ufer dicht von Pfeilfraut und Kalmus umftanden waren. Sie blieb mir geheimnisvoll und unbeschreiblich interessant vom ersten Grblicken an und ift es durch meine ganze Jugend geblieben. Der Bach tam aus einem Balbe, der fich weit hinzog, und der mir. da ich ihn damals nie betreten hatte, der Inbegriff von Obe, Einsamkeit, Wildheit war. Als ich ihn nun zum erstenmal betrat, sah ich aleich am Rande eine hohe Epipattis, die stolze braun=

rot blühende Orchibee im Schatten alter Buchen stehn. Warum auch dieses Bild mich so ergriff, daß es noch heute klar in meiner Erinnerung steht, weiß ich nicht. Doch verstand ich von da an das Geheimmis der blauen Blume vom Grunde aus. Wanderte ich nach solchen reichen Stunden mit gefüllter Pflanzenkapsel heimwärts, mit Vorliebe auf einsamen Wiesenwegen, und alles ruhte bis auf die weißen Wolken, die, ununterbrochen sich verwandelnd, über mir mitzogen, so wäre ich ganz glücklich gewesen, wenn nicht der Hochmut, sich so allein freuen, so "selbst sein" zu können, sich geregt, ettle Gedanken geweckt hätte, die ich zurückbrängen mußte.

Dinge, die das Gemüt angehn, besprach man bei uns zu= hause nicht, Gefühle hatten in ben gewöhnlichen Zeiten keine Es erinnerte mich an den tiefen Brunnen eines hoch= gelegnen Dorfes über der Tauber, an dem ich an einem Glut= tage vorbeitam; ich ging mit Leuten, die Rübel und Kannen trugen, den rauben Weg hinauf. Warum schöpft ihr nicht Wasser aus dem Brunnen? Sie antworteten: Aus dem darf nur geschöbst werden, wenn die Not groß ift. Ihr feht, daß er verschloffen ift. Ich erinnere mich, daß mich sehr oft der Wunsch tief innerlich bewegte, meinen Eltern etwas Liebes zu sagen. Aber über den Neujahrswunsch und den Wunsch zum Geburtstage hinaus gab es nichts. Diefes Bedürfnis nahm sonderbare Gestalten an. Wir durften unfre Eltern mit Du anreden, wir hörten aber die Anrede "Sie" bei Befannten, und ich bildete mir ein, daß ich sie lieber gebrauchte, hätte es auch versucht, wenn ich mich nicht geschämt hätte. Nicht als ob ich meine Eltern höher ehren wollte, sondern weil mir diese Ansprache edler vorkam. Empfindsame Kinder leiden gewiß oft schwer unter dem Mangel der Aus-Das Abschiednehmen war mir bei uns nicht traurig. es ging nichts von dem kurzen Lebewohlfagen und Händedruck in mein Inneres; aber der Moment des Alleinseins danach ergriff mich tief. Es tam mir bann jedesmal ber Gedante: Wie, wenn nun Bater oder Mutter in beiner Abwesenheit wegfturbe? Es war doch so gut wie kein Abschied, den du genommen hast. Oft dauerte es Tage, bis ich über diese trüben Gedanken wegfam, indem ich sagte: Man fann sich boch nicht bei jeder Ent= fernung fürs Leben verabschieden. Immerhin hat diese Abhärtung den Borzug gehabt, daß wir nie Sentimentalität für etwas Verdienstliches, wohl gar Beheiligtes hielten.

Da ich in einer engen Welt aufgewachsen war und mich in ihr immer mehr auf mich selbst konzentriert hatte, war ich den

Forderungen des äußern Lebens in keiner Weise gewachsen. Unter solchen Umständen wird eigner Sinn Eigensinn, eigner Wille Eigenwille, und die Vorurteile schießen viel rascher ins Kraut als die Urteile. In selbstgerechter Härte verurteilte ich vieles, was ich nicht erfahren hatte, und begab mich aber dann doch mit der Ruhe der Unersahrenheit in jede neue Lage. Die Unruhe kam immer erst, wenn ich es anders fand, als ich gehofft hatte, und immer fand ich es anders. So brachte jede Veränderung eine Erschütterung in mir hervor, denn ich war eigentlich geneigt, alles, was ich kannte und sah, so aufzusassen,

als ob es immer so gewesen sei und so bleiben muffe.

Es war ein entschiedner Mangel der Erziehung in unsern fleinern Bürgerfreisen, daß die Kinder nicht einen Fonds von Lebensregeln, ich möchte fagen, von Rezepten, wie man fich in bestimmten Källen zu verhalten habe, mitbekamen. Das schwach entwickelte gesellschaftliche Leben ließ es an Übung im freien Bertehr mit Alteren, Söhergestellten und Damen fehlen. bewußte Naturen bilden sich zulet ihre Gesetze. Auch ich ar= beitete mich aus dem Gewirr von Scheu und Stolz etwas heraus. das mich am frischen Ausschreiten hinderte, aber ich bin erst viel später, als ich "etwas" geworden war, ganz die nuklosen ver= späteten Selbstvorwürfe wegen Blogen losgeworden, die ich mir gegeben zu haben glaubte. Es war ein großer Fehler, daß sich meine Entwicklung früh auch in gesellschaftlichen Dingen nach innen wandte. Beil ich an einem wichtigen Wendepunkte mit mir selbst fertig geworden war, glaubte ich bestimmt, den richtigen Weg auch im Verkehr mit andern finden zu können. Darin irrte ich aber sehr.





## 5. Heimweh

Ja, ein Weh gibts, das man nicht ertrüge, Wenn es nicht sein eignes Maß zerbräche. Friedrich Hebbel

1

Ich liebe zwar sehr den Quarkfuchen und habe ihn geliebt. solange ich denken kann, aber es ging heute nicht recht vorwärts damit. Ich hatte mir vorgenommen, drei Stude davon zu effen, nun war ich noch am ersten. Die Bissen waren so sonderbar schwer, ihre Suße so aufdringlich, fast anwidernd, und sie schienen im Munde zu wachsen. Ich hatte, als man den Kuchen herein= trug, wie immer, das herrliche fraftige Braun seiner Oberfläche, in dem eine verborgne Glut ift, und als man ihn anschnitt, das blühende Gelb seiner Innenseite bewundert, aus dem purpur= schwarze Rosinen fröhlich herauszwinkerten. Jedesmal, wenn ich einen folden Ruchen sehe, muß ich an kostbare Orchideen denken, bei denen eine ähnliche Kombination von tiefen, satten Farben um Braun und Gelb herum vorkommt. Der Lanillegeruch mag dazu beitragen. Die Vanilleschote kommt ja von Orchideen. Seute vermochte ich gar nicht so weit hinauszudenken. Ich hatte viel= mehr eine Bision ausschließlich in die Höhe: das grautabezierte Zimmer, worin ich stand, hatte seine Decke verloren, seine Wände waren ungeheuer weit nach oben gewachsen, die blauen Wellen= linien darauf schlängelten sich ins Unendliche bingus und brachen endlich nacht wie Drähte in der Luft ab, ich kam mir wie in einem Schornstein vor, der oben nicht ganz fertig ist; und richtig, nun schauten auch bon gang weit oben ber die Sterne berein, von denen ich gelesen hatte, daß man sie bei Tage durch einen Schornstein erblicke. Je höher das Zimmer wurde, besto lang= samer ging es mit dem Quarkfuchen. Diese Bision schnürte mein ganzes Ich und damit natürlich auch meine Kehle zusammen. War es ein Wunder, daß mir plötlich zwei heiße Tranen über die Mangen liefen, da ich fühlte, wie ich immer länger und schmäler wurde? Es legte sich mir jest auch eine sonderbare Schwere auf die Brust und den Leib, und ich dachte: So mag es einem naffen Sandtuche sein, das von den fraftigen Sanden einer Basch= frau ausgewunden wird. Da meine Wangen jugendlich gewölbt waren, flossen die Tränen mit starkem Gefäll ab, sie fanden zum Glück keine Höhlungen, wo sie verweilen, und keine Bartstoppeln, an benen sie Tautropfen spielen konnten; es gelang mir, sie mit dem Restchen Ruchen, das ich gerade in der Sand trug. aufzu= halten, und dieser lette Biffen, seltsam zu sagen, schmedte mir besser als die andern. Das hing wahrscheinlich damit zusammen, bak mir gerade eben die Erinnerung an einen Sat tam, ben ich irgendwo in einem Heldenbuche gelesen hatte: er verbiß den Schmerz, schludte die Tränen hinunter und nahm sich vor, den Rampf mit dem Leben mutig aufzunehmen. Dem wollte ich nachleben, und zunächst gelang mir der erste Schritt: bas Salz meiner Tränen wohlschmeckend zu finden.

Ich stand an einen eisernen Ofen gelehnt, der an dem warmen Herbsttag eine wohltuende Rühle abgab und fräftig nach altem Rauche roch. Beides empfand ich als Stärkung meines Entschlusses. In der andern Ede des niedern grauen Limmers saken auf dem Ledersofa meine Eltern, und ihnen gegenüber ein älterer Herr mit Ichraubenförmiger Hausmütze auf den filbergrauen Löckhen, und eine alte Dame. in beren Geficht mir nur bie brei Erhebungen ber Backenknochen und der Nase auffielen, die fast in einer Linie lagen. Es schien mir eine erwünschte Ablenkung von der uner= sprieglichen Bertiefung in die Buge dieser Dame zu sein, ihr Gesicht als Landkarte aufzufassen, aus der der Hohentwiel, der Hohenstoffel und der Hohenhöwen als drei markante Erhebungen herauswuchsen, während der ziemlich breite Mund mit einem Zahn, den man Mainau oder Reichenau nennen konnte, den Die vier Leute waren offenbar in großer Bodensee vertrat. Die lieben faltigen Büge meiner Mutter schim= Berlegenheit. merten von Tränen, mein Bater schaute ernft, fast grimmig brein, noch ernster, wenn sein Blick auf mich fiel, während meiner Mutter, wenn sie mich anschaute, eine folche Mischung von Heiterseinwollen und hilflosem Schmerz im Gesicht stand, wie ich nie etwas gesehen hatte. Beide hatten noch ihr erftes Stück Ruchen auf dem Teller. meine Mutter hatte noch nicht ihr Glas des zweifelhaft gelblich= rötlichen Weins angerührt, ben man in jener Gegend Schieler nennt. Diesen beiden Menschen war es offenbar geradeso unbehaglich zumute wie mir selbst. Vergeblich wollte mich der realistische Gnom, der alles sehende Portier am Tor meiner Seele, darüber täuschen, der mich hieß, doch die Zusammensezung der schraubenförmigen Hausmütze des alten Herrn aus keilsörmigen gelben und grauen Tuchslecken näher zu erwägen. Ich versuchte es, aber die Augen slimmerten, und der lang zurückgehaltne Druck auf der Brust machte sich in einem lauten Seufzer Lust, dem

neue Tränen folgten.

Frit, gehn Sie einmal hinüber in die Apotheke, schaun Sie fich um, es ist gang intereffant, hörte ich eine Stimme aus der Tiefe des Bodenfees. Ich folgte der Aufforderung, doch zögernd, nicht aus gnomischem Zweifel an der Interessantheit Diefer Umwelt, sondern weil ich deutlich fühlte, es halte mich ein Band an die alte Frau, die dort weinend in die Sofaece zusammengefunken war; es mußte reißen, wenn sich die Tür zwischen uns schloß. Sch hatte die Sand auf der Türklinke, da ließ das Band fich nicht weiter dehnen, ich fühlte, daß es in diesem Augenblick kein höheres Glud für mich gab, als meine Tranen mit benen meines alten Mütterchens zu mischen, und als durfte ich dieses Blud nicht von mir ftogen. In einem Augenblick lag ich dort vor bem Sofa. das Geficht auf ihren Anien, und aller Schmerz war weg, als ich diese lieben Sande fühlte, die sich an Wangen und Ohren überzeugten, daß ich es sei. Ich glaubte auch einen Augenblick die schwere Sand meines Baters auf meinem Saupte zu fühlen, die ich wohl kannte; aber fie zog sich rasch wieder zurück. Ich dachte nichts als: nicht von hier weggehn, beisammen bleiben, jo kniend ober kauernd, felbst hundeartig unter dem Sofa, nur Es dauerte aber leider doch nicht lange, da stand ich wieder aufrecht, mein Bater und meine Mutter hielten meine Hände in den ihren, die Schraube und die Landkarte maren verschwunden, ich weinte nicht mehr, doch war es mir viel weher zumute, so wie wenn man das Wort: Ich meinte, ich müßte vergehn, wörtlich nimmt. Ich hörte Ermahnungen und versprach, was man wollte, aber in meinem Innern wunderte ich mich, wann ich eigentlich vergehn, verfinken follte.

Unser Land besteht aus gelblichem Keupersandstein, der ziemslich weich, und aus schiefrigem Ton, der sehr weich ist; deshalb steigt man beständig rundliche Hügel hinan, die nicht sehr hoch,

und breite Mulden binab, die nicht sehr tief sind. Mulben gehn ftille Bache unter Erlen über grüne, wohldrainierte Wiesen, an ihnen ziehn sich Dörfchen von mäßiger Größe bin, an den Hängen liegen die Felder, und oben stehn dunkle Bälder mit gang geraden Rändern. Es ift eine weiche, liebliche Welt, für den Menschen wie gemacht, dem sie keine großen Beschwerden entgegensett, und diese Welt besteht wieder aus ebensovielen kleinen Welten, als Dörfer sich um Kirchturme gesammelt haben, jede von der andern so weit entfernt, daß sich die Herren Pfarrer und andre, die übrige Zeit haben, bequem an schönen Nachmittagen besuchen können. Oben auf den Höhen laufen die bequemen Landstraßen, unten in den Tälern die lauschigen Fußwege, die diese kleinen Welten untereinander und mit der weitern Welt drauken verbinden. An den Landstraken stehn große Obitbäume und längs den Jugwegen an den Bächen Erlen, deren Blätter fast schwarzgrun und glanzend sind, und wo Wege über Wiesen führen. Hecken, die Brombeere und Waldrebe dicht übersvonnen haben. Es liegt in der Natur eines folchen Landes, daß es viele idyllische Winkel hat, und die Menschen, die sich darin angesiedelt haben, haben viele Sahrhunderte lang dazu beigetragen, folche Winkel zu hegen und zu vermehren. Sie wiffen, daß das schön ift und wohl tut, reden aber nicht davon; es muß fo fein.

Als ich unter dem großen Nußbaum oben auf der Höhe stand, die die Landstraße überschreitet, und den grünen Stell= wagen in einer Staubwolke hinunterrollen fah, der meine Eltern von mir wegtrug, empfand ich das Menschenfreundliche dieser Landschaft nicht sogleich, meinte vielmehr zu fühlen, daß dieses Hinunterrollen besonders graufam fei. Hätte ich dem Wagen auf ebner Straße lange nachschauen können, wäre die Trennung leichter gewesen. Aber so mußte er im Ru in der Mulde dort unten verschwinden, man konnte es berechnen; und nun rollte er wohl schon in dem Dorfe, dessen Turmspitze ich über den Bäumen noch eben auftauchen sehe. Aber schon meinen ersten Blick. als ich mich wandte, um dem Dorfe zuzuschreiten, das meine Heimat für Sahre sein sollte, traf ein versöhnendes Bild: ein hohes Kreuz aus Stein, ohne den Gefreuzigten zwar, aber mit einem Weihespruch auf dem Sockel, und auf dem Rand des Sockels stand ein weißes geblumtes Töpfchen mit einem Strauß der lilafarbnen kleinen Aftern, wie fie in Strichen dieser Gegend im Herbste blühn. Dieses einfache Kreuz mit seinem frommen Spruch und ber bescheiden ichonen Opfergabe irgendeines kindlichen Gemuts machte damals einen großen Eindruck auf mich, und auch heute noch steht es in meiner Erinnerung als ein Sinnbild der Erhabenheit eines einsachen Glaubens, der nicht viel Schmuck und Farbe nötig hat. Auf der andern Seite des Weges ging es eben in einen kleinen Steinsbruch hinein, wo schöne gelbe Platten lagen. Ich setzte mich so, daß kein Borübergehender mich sehen konnte, während mir der Blick in den Westen offen war, wo eben die Sonne an einem ganz reinen Horizont Abschied nahm. Nur mildes Golb färbte den Abendhimmel, es war kein Sonnenuntergang mit Feuerwerk. Und so färbte sich nun auch das blaue Gewölbe über mir weißlich, und die Wälder und die Felder wurden langsam blässer und dann schattenhaft und dunkler, ohne daß es doch eigentlich gedämmert hätte. Es war sast mehr Sonnenausgangs= als Sonnenunter=gangsstimmung, wie sie eben an schönen Herbstadenden manchmal zu erscheinen psiegt.

Ich wüßte heute nicht zu sagen, was daran mit der Stimmung in meinem Innern harmonierte. Den heißen Augen und Wangen mag die stille Abendluft wohl getan haben, die allmählich kühler wurde, und daß die Nacht so zögernd kam, mag als Hinausschenen dieses Tages gefühlt worden sein, denn der morgen koms

mende war ja der erste in der Fremde.

## 2

Der erste Abend in einem fremden Hause gehört für ein junges Gemüt zu den geheimnisreichsten Erlednissen. Was mag alles in diesem Dunkel liegen, das zuerst aus Büschen und Baumskronen herüberschaut, dann ins Haus kommt, immer dichter durch Gänge und Türen zieht und durch die offnen Fenster in breiten Wassen aus dem frühen Herbstadend hereinsließt? Wenn dieses junge Gemüt wund ist, gibt es nichts Lindernderes als den Schleier, in den sich Abends die fremde Welt hüllt, denn er legt eine Wand nm das Gemüt; die Fremde Belt hüllt, denn er legt eine Wand nicht mehr, sie läßt mich endlich, endlich allein mit mir. Wie kühlt das die Augen, so weit offen in ein Dunkel zu schauen, wie schwinden die Entsernungen, die mich von den Lieben trennen, wenn alles das Nächste und Nahe hinuntergesunken ist, das sich sonst zwischen uns drängt!

Heimweh! Wer dich nicht kennt, wie vermöchte der die Tiefe der Schmerzen zu erfassen, die du bringst? Unmöglich kann er sich eine Vorstellung von dir machen, so wenig, wie sich jemand die Liebe "einbilden" kann, der sie nicht erlebt hat. Heute, wo lange, lange mein Heimweh hinter mir liegt, unter soviel andern Lebensserfahrungen sast begraben, freue ich mich, auch dieses Leiden durchsgemacht zu haben. Wohl ist diese Freude keine stolze Freude, denn, um offen zu sein, besiegt habe ich das Heimweh nicht, es verließ mich einsach eines Tages, als es meine Seele wie ein Bampir ausgesogen hatte; aber dieser Tag leuchtet wie ein ewiger Sonnenausgang in mein Leben, und das frohe Licht seiner Ers

innerung wird mir nie verblaffen.

Ich bin niemals tränenreich gewesen, aber weiß der Himmel, wie es kam, ich hatte damals trocknen Auges beständig das Ge= fühl zu weinen, doch ging dieses Weinen nach innen, und mein ganzes Wefen wurde vertränt. Mein Auge blickte trub, die Welt lag so sonderbar bläulich, so einförmig und einfarbig vor mir, sie war mir so gleichgiltig, ich kam mir wie in Wasser gesetzt vor. Wenn ich sprechen sollte, legte sich mir ein eiserner Ring in die Rehle. Sch konnte jedoch handeln, und da mich mein junger Beruf dazu zwang, wurde ich glücklicherweise jeden Augenblick inne, daß ich noch ein Mensch bon Fleisch und Bein, kein tranendurchseuchtetes Sch richtete nun mein Leben so ein, daß es von Gespenst sei. Morgen bis Abend in demselben Rahmen und denselben Reit= abschnitten dahinfloß wie das meiner Lieben in der Heimat. So weit es möglich war, begleitete ich fie im Geift zu allen Genüffen und Arbeiten des täglichen Lebens, ftand mit ihnen auf und sette mich mit ihnen zu Tische, weilte in ihren Zimmern und wandelte in ihrem Garten. Ich begann nichts, ohne fie im Geift zu fragen, und vollendete nichts, ohne es ihnen in Gedanken vorzustellen und mich ihres Urteils zu freuen. Wenn etwas von Westen herüberhallte, klang es mir wie ein Gruß, ich horchte den ganzen Tag in ihrer Richtung hinaus und ließ Gedanken über Gedanken in den Abendhimmel steigen. Dabei machte ich eine sonderbare Erfahrung. Ich hatte nie gewußt, wie mübe die weithin hallenden Tone in solchem Wellenlande klingen. Der Westwind trug aus bem Sardtwald dann und wann einen Schuß herüber, der dem Reh, das er traf, scharf ins Ohr geklungen haben mochte; zu mir kam er verhallend, fast verhauchend, wobei mich die verhallende Melodie eines alten Liedes umsummte: Bom Eichenwald die Stimme schallt, so fern, so fern, so fern. Und so flog das Raffeln der Eisenbahn, auf deren Lokomotive sich meine Gedanken schwangen, um sie immer und immer wieder heimwärts zu lenken, wie eine Kette von muden Windstößen widerwillig hoch durch die

Luft, und jeder Raubvogelruf klang wie ein Klagen. Nahrung für mich! Das Fädlein Fremdsein und Alleinsein fand kein Ende; ich spann zu allen ruhigen Stunden baran fort, es war ein bufter= ichones Gefallen an diesem planlosen Phantafieren, das mich selbst immer tiefer einsbann und alle Menschen um mich ber brauken ließ, mahrend dieselben Faben, die ich mir ums Saupt zog, die Bäume und die Bflanzen, die Wolfen und die Sterne mit um= spannen und an mich beranzogen. Dieses willfürliche Aussondern des Nahen und Heranziehen des Fernen, dieses Vergesellschaften und Befreunden mit einer fernen reichen Welt war nun im Grunde doch nur ein beschönigendes Ausstaffieren der selbstgewollten Ein= Aber es war immerbin ein Sichverbinden mit einer iamfeit. lebendigen Wirklichkeit, das mir manchmal das Gefühl eines un= erschöpflichen Reichtums gab. Ich ahmte den jungen Wordsworth nach, von dem ich einmal gelesen hatte, er habe in seiner träume= rischen Beriode eine folche Rraft des Sichhinausversetzens aus der Wirklichkeit gehabt, daß er auf Spaziergangen plöglich einen Baum umarmte habe, um sich zu versichern, daß er noch in der Das gelbe Blatt, das mir durch die Herbstluft zu= schwebte, sagte: Siehe die reiche Welt um dich her, öffne beine Seele, fie ift bein.

Die Welt war in dieser Zeit voller Wunder für mich. und ich hätte insofern glücklich sein konnen, als ich jebe halbe Stunde einen Schatz beben konnte. Redes fpate verfümmerte Ganfeblümchen am Wege, jedes verwehte Herbstblatt, das einen roten Fleck trug, schien mir zu sagen: Ich bin für dich da, staune mich an, pflücke mich, trage mich in beine Schatkammer. Wunderglaube ift nur für den, der ihn hegt, und webe ihm, wenn er Runde davon über den engsten Bereich seines Seelen= lebens gelangen läßt. Als einst ein Glas hellgelben Weines vor mir ftand, bei beffen friftallnem Glanz mich der Gedanke befiel, ob das wohl dieselbe Farbe und dasselbe Licht sei, die der liebe Gott in den Topas gelegt hat, hob ich das Glas, um dieses Feuer gleichsam mit den Augen zu schlürfen. Aber rasch fette ich es nieder, als die Stimme ber Schraube scheltend über ben Tisch klang: Der Wein ist dir wohl nicht aut genug, daß du ihn so zweifelnd anschaust? Zweifel, o Gott! Richts war mir in diesem Augenblick ferner als Zweifel; banken hatte ich dem lieben Gott wollen, daß er etwas fo Schones geschaffen hat. Aber ich konnte davon nichts verlauten laffen, mußte schweigen. Und da mir nun das Herz in der Kehle schlug, brachte ich keinen Tropfen hinunter, was mir nun erst recht übel gedeutet wurde. Und so kam es, daß ich zum Dank für mein Anstaumen des Wunders des Schöpfers im gelben hellen Wein längere Zeit keinen Wein mehr zu sehen bekam. Ich hatte, wenn die andern ihre Gläser leerten, Zeit, darüber nachzudenken, daß sich der Ursvater Noah einer lebhaftern Anerkennung seiner Weinfreude erfreut hatte als ich, und da ich gerade von dem Nachteil gelesen hatte, worin die Epigonen gegenüber den Vorsahren zu sein pflegten, sühlte ich mich als Epigone, fand Wort und Stellung schön und sog daraus Trost sür "entgangnen" Genuß der Aristallshelle des Weines. Wie, dachte ich, wenn ich nun erst der Schraube sagen würde, ich verzichtete gern darauf, den Wein zu trinken, wenn man mir erlaubte, mich nur an seiner Farbe zu erfreuen wie an einem glänzenden Kristall? Ich glaube, sie hätten mich für einen Narren gehalten.

Es war ein seltsames Dobbeltleben, von dem ich zwar recht wohl fühlte, daß es, wie alles Doppeltselige, nicht bestimmt war zu dauern, in das ich mich aber für den Augenblick um so tiefer einzuspinnen strebte. Es war eine höchst unbillige, ja eine un= fluge Teilung meines Innern: das Beste an die Ferne, den trüben Reft an die Nähe. In diesem Alter ift das Gefühl der Bflicht schwach entwickelt, sonst hätte diese sich einer solchen Teilung widersehen muffen. Aber so kam es, daß ich alles tiefe Fühlen und alles Mitbenken und Miterleben mit Seelenanteil ber Beimat vorbehielt, mit allem mechanischen Tun, aller Handwerksmäßigkeit, allem Auswendiggelernten meine nächste Umgebung abspeiste. Die ganze Liebe ins Erinnern, sodaß für das Tun des Tages nichts mehr übrig blieb: das war die kurzsichtige und selbstzerstörende Losung, die der Gegenwart gleichsam das Blut entzog, um es einem Schatten zu opfern, der badurch doch tein Gegenwarts= leben gewinnen konnte. Welche Torheit, Dieses Auswandern der Seele, die mit Schatten in der Ferne lebt, mahrend fich die Gegenwart entfeelt, blutleer, entschlußarm hinschleppt. Es ist eigentlich ein Spielen mit dem Beften des Lebens.

Das "Wer nie sein Brot mit Tränen aß" ergreift mich, wenn ich es lese oder höre, heute wie am ersten Tag und wird nie seine Wirkung verlieren. Doch meine ich, wenn ein Dichter das Elendgefühl gesungen hätte, das uns vor dem Tageslicht bangen, das uns den Morgen verwünschen und die Nacht segnen macht, das uns darum das Verlassen des Lagers wie ein Hinaustreten aus warmer schützender Hütte in einen stürmenden Wald

voll Widerwärtigkeiten und Gefahren fürchten läßt, er würde aus der Tiefe von noch viel mehr Herzen herausgesprochen haben und von noch viel mehr verstanden worden sein. Dort bangen die Rleider, fieh fie nicht an, du haft es aufgegeben, andern Menschen zu begegnen; hier liegt die angefangne Arbeit, berühre diesen Sispphusstein nicht, er wird zurückrollen, wie du ihn auch bewegft; die Bücher schlage nicht auf, sie wollen dich beine Lage vergeffen machen, und bu fühlft dich doch nur ficher, jo lange fie dich umgibt; vor allem aber trete nicht vor den Spiegel, der dich höhnend daran erinnert, daß und wie du wirklich bist, und du möchtest doch alles vergessen, was dich angeht, möchtest nicht wirklich und jedenfalls fo nicht wirklich sein. Es gibt kein Beil als das Bett, wo du dem Schicksal die kleinste Angriffsfläche bieteft; es find Augenblicke, wo bu dich nicht einmal zu ftrecken magft; gekrümmt zu liegen, die Decke über die Augen gezogen, das gibt das lette Gefühl von Sicherheit.

3

Eine alte Landapotheke war noch nach der Mitte des vergangnen Sahrhunderts eine der altertümlichsten und barocksten Einrichtungen weit und breit. Biele von den Berrschaftsfigen, beren es in unfrer Landschaft sehr viele gibt, waren im Ber= gleich damit modern. An und für fich ift eine Apothete ein buntes Wirrwarr von Buchsen und Gläfern, Kisten und Flaschen, und ber hundertfältige Inhalt zahlloser Gefäße besteht balb aus uralten Bflanzen= oder Tierftoffen, nach denen kein vernünftiger Mensch mehr fragt, balb aus den modernsten Praparaten, die tödliche Eigenschaften hinter dem reinlichsten Borbemd bergen. schwarzen Totenköpfe, die auf viele von diesen Behältern gemalt find, die Aufschriften Gift! und Vorsicht! vermehren die Schauer, die in den Räumen der Avotheken walten. Run war aber damals eine Zeit, in die noch die obsoletesten Arzneimittel der Zeit der Goldmacher und Wunderdoktoren hineinreichten. Man zeigte mir in einem alten irdnen Topfe von der plumpften Geftalt braune Erdstücke mit anhängenden Leinwandsetzen als Mumia vera, und in einem lavenbelgefüllten Glase stedte eine weißbäuchige Gidechse, troden wie Papier, Scincus marinus; auch Hechtliefer und Reller= affeln waren in Glafern aufgestellt. Man zeigte mir lachend getrocknete Schlammhäuschen von der Straße, die mit geschmolznem Schwefel dunn überstrichen waren, und nannte fie Sulfur cabal-

linum, Rokschwefel: früher hatte diesen Namen eine unreine, billige Schwefelsorte getragen, und da es jett nur reinen Schwefel zu kaufen gab, kam man auf diese billige Art der fortdauernden Nachfrage nach unreinem Schwefel nach. Der Schinder verkaufte uns das halbflüffige grauliche Hundefett. Abfall der Kundebraten. die er sich schmecken ließ, und wir befriedigten damit den Wunsch der Bauern nach Armefünderfett, Menschenfett, Affenfett, Katen= fett, Bärenfett. In staubigen Winkeln standen Windöfen und Retorten, in benen vielleicht einst ber Stein ber Beisen geglüht ober die Muttertinktur aller Heilfafte zum Lebenselixier digeriert, gekocht und destilliert worden war. Täglich wurde gestoßen, gerieben, gehadt, geschnitten. An einem der ersten Tage wurde Benzoefäure sublimiert: man erhitzte köstlich riechendes Benzoeharz in einem eisernen Topfe, dem ein Sut aus Papier aufgeklebt war, in beffen Innerm nach dem Erkalten fich ein dichter Schnee von seidenglänzenden Kristallen angesett hatte. Manchmal wurde ein großer Windofen ins Freie getragen, wo dann übelriechende Gafe entwickelt ober Stoffe hergestellt wurden, beren Bereitung mit Explosionsgefahr verbunden mar. Dazwischen durch wurden die Arzneien bereitet, wie die Rezepte der Arzte verlangten. viele durch Rochen, in einige kamen höchft koftbare Stoffe, in manche Gifte, bei deren Handhabung und Abwägung die größte Borficht nötig war. An sonnigen Tagen wurden große "Hürden" mit frischen Blättern, Blüten und Burgeln, die trocknen follten, ins Freie getragen. Es war ein beständiges Regen und Tun. Und da dieses alles ganz auf das Wohlsein der Menschen gerichtet war, hätte man glauben sollen, es wäre ein höchst ideales begeisterndes Tun gewesen. D nein! Es schwebte vielmehr eine Mischung von Geschäftsmäßigkeit und Fronie darüber. Der Apotheker hat das Gefühl, dem Arzt über die Schulter zu sehen, hat er sich doch in langjährigem Verkehr mit den Kranken selbst eine gewisse Kenntnis von den Abeln erworben, die mit seinen Arzneien geheilt werden sollen, und er ift von der völligen Bedeutungs= lofigkeit vieler Verschreibungen vollkommen überzeugt. Kleine Übel furiert er selbst, und hauptsächlich ist er immer bereit, an sich selbst mit selbstbereiteten Mitteln zu bottern. Frgendeine Mixtur ad libitum zusammenzusegen und zu kosten, wird ihm Bedürfnis, und er läuft Gefahr, zunehmend mehr Alfohol dazu zu verwenden. Man erzählt sich mythische Geschichten von Apothekern, die ihren eignen Altoholvorrat bis zum Seifenspiritus und noch übler ichmeckenden geistigen Getränken ausgeleert haben. Doch weg

damit! Lieber will ich mich an eine eigentümliche Art von Poesie erinnern, die dieses geschäftige Treiben mit kleinen und zum Teil nichtigen Dingen gleichsam an den äußersten Kändern umwitterte. glitzernd mit spielendem Licht anstrahlte. Ich meine die Boesie Wenn ich ein vaar Jahre sväter auf der der Wichtigtuerei. Rasernenfensterbrüftung sag und meinen Faschinenmessergurt mit Schmierlack polierte, daß man sich in dem Lederriemen spiegeln konnte, hatte ich dasielbe Gefühl von Liebe, die man in etwas Unbedeutendes hineinlegt, das man vor fich erhebt, bis es bedeutend wird; dann strebt eine lebendige Faser aus unserm eignen Wesen zu diesem Ding hinüber, und aus ihm senkt sich eine ähnliche in unser Herz, und wir hängen dieses Herz an einen Ledergurt oder einen Messingknopf oder nun gar an den Winkel zwischen Fuß und Knöchel beim Barademarsch. Welcher Tau, welcher Segen in diesem Sichverbinden mit so kleinen Dingen, das in Wirklichkeit ein Sichverbunden gegen die Brosa der Alltäglichkeit ift. Wenn wir grünliches Chlorgas destillierten und alles rings= umber sich die Nase zuhielt, und der blauhändige Färber, unser Nachbar, von jenseits der Hofmauer rief: Rächstens frepiert mein Schwein von euerm Gestank! da schwollen unfre Herzen. Es ist wahr, es riecht schlecht, es verursacht Hustenreiz, aber es ift Chlor! Wie das schon klingt! Und wir husteten und fühlten unfre Augen brennen: aber nur nicht klagen, sondern mit ernster Bürde wieder= holen: Chlor! Dörfliche Einsamkeit ist gerade ber rechte Boben für das Gedeihen dieses bescheidnen Gewächses. Im Winter. wenn tiefer Schnee den Berkehr auf das allernotwendigste beschränkte, die weite Welt wie verschlafen unter ihrer Dede lag, und wir uns mit Muße dem Deftillieren und Sublimieren im qualmenden Laboratorium, genannt Hexenküche, hingeben konnten, kam etwas von alchimistischer Stimmung über uns. Gold ober ben Stein der Weisen machen zu wollen, dafür waren wir ja zu aufgeklärt; aber wenn die Destillation irgendeines bekannten Stoffes gelang, saben wir in jedem Tropfen, der in die Phiole fiel, "das Werk, das gelungen," und es wurde uns weiter um die Bruft.

Wohl waren das Lichtblicke, die durch weite Strecken von Routinearbeit getrennt waren; man stieg dis zur Herstellung einer stüssigen Stieselwichse hinab, deren Unzweckmäßigkeit dem kritischen Geiste junger Achimisten vollständig klar war, und sabrizierte ein Tintenpulver, von dem niemand zu sagen wußte, warum man nicht seine Galläpsel abkochte und seinen Eisenvitriol

auflöste, um gleich eine tüchtige schwarze Tinte daraus zu machen? Da aber das liebe Publikum diese wie viele andre Produkte unsrer Offizin bereitwillig aufnahm, steigerten alle diese Duacksfalbereien und Pfuschereien nur das Gefühl der Wichtigkeit und Unsehlbarkeit, womit wir uns zwischen unsern tausend Büchsen und Flaschen bewegten.

Man wird erwarten, daß fich in diesen Berhältnissen, die mir soviel Neues brachten, ein ungeheuer lebhafter Briefverkehr mit den Meinen entwickelt hatte, aber dazu kam es merkwürdiger= weise nicht; benn zu einem Briefwechsel gehören zwei, und wenn ich auch schrieb, so nahm sich im Elternhause niemand die Reit. mir mehr zu schreiben, als in den normalen Beziehungen zwischen Sohn und Eltern und Bruder und Geschwistern natürlich und Damals schrieben sich nur Berliebte und notwendia schien. Geschäftsleute häufig, und die Vostkarte war noch nicht erfunden; auch kostete ein Brief auf eine kleine Entfernung sechs und auf eine größere neun Kreuzer, und die Grofchen und Sechser rollten nicht so leicht und so massenhaft in der Welt herum wie heut-Gerade begann der Lohn des erwachsnen Arbeiters die zutage. Summe von dreißig Rreuzern zu übersteigen, und ich erinnere mich noch recht aut, wie Burschen aus unserm Dorf vom Rhein zurudkehrten, wo fie Gold gewaschen hatten; da hörte man, daß der Rheinsand im besten Falle vierundzwanzig bis dreißig Kreuzer Gold bei angestrengter Tagesarbeit liefere, und daß man nun mit leichterer Mühe sechsunddreißig durch gewöhnliche Taglöhner= arbeit gewinne. Sie behaupteten, die Elfasser hatten das Gold= waschen schon viel früher aufgegeben, und nun drohe außerdem auch noch der Wettbewerb der badischen Regierung, die in Köln eine Maschine zum Goldwaschen bauen lasse, die unglaubliche Mengen Sand an einem Tage verarbeiten werde. 3ch glaube, das war das Ende des Goldwaschens in Deutschland überhaupt. Von der badischen Maschine habe ich nie etwas weiteres gehört, habe aber manchmal an sie gedacht, wenn ich von andern Leistungen ber aufgeklärten Bureaufratie bes "Musterländles" bernahm, die immer ihrer Zeit so weit voraus war.

4

Es war nun Spätherbst, alle Zugvögel hatten uns verlassen, nur dürre Blätter flogen am Boden vor den Novemberwinden und hoch oben graue Wolfen, deren stürmisches Ziehen tagelang kein Ende nahm. Eine verspätete Biene, ein erstarrter Käfer, das waren die Lebensspuren draußen. Um so lebendiger regte es sich in meinem Innern. Wind und Wetter störten mich nicht in meinen wandernden Gedanken, stauten sie nur zu größerer Tiefe auf.

Wenn es regnet, "was vom himmel herunterkann," wenn es "mit Butten schüttete," wenn der Bigbold fragte: Ift benn Quatember, daß der liebe Herrgott alle feine Stockfische maffert? wenn die Bäche rechts und links vom Saufe anschwollen und fich schlammig gelb färbten, wenn auf die Brücke die Bächlein von der Strake hin und über ihre niedre Mauer weg die Bäche in den Bach fturzten, wenn sich keine Kape geschweige benn ein Mensch ins Freie wagte, und der boseste Hofhund sein Haus nicht mehr verließ, mochte um ihn passieren, was da wollte, kurz, wenn eine neue Sündslut einzubrechen brobte, da fühlten wir uns zwar abgeschnitten von der Welt, da wurden wir zu Insulanern, die ihre masserumslutete Insula fortunata in diesem Augenblick um kein Königreich der Welt vertauschen mochten. Da fing zwar das Leben in und um uns an zu ebben, aber durch den dünnen Schleier der Wirklichkeit, die nur allein noch blieb, schimmerte es iett wie von einer andern Welt, die bisher überfehen, über= hört worden war. Es ist so still, die Stürme haben uns ber= laffen, die Wolken find fortgezogen, man hört die Zeit verrinnen, die Sterne singend ihre Bahn ziehn. Mun kommen die Frost= tage, wo es im Strafentot wie von Ebelsteinen glipert und statt bes Taues Reiftriftalle auf ben Halmen liegen. Da wird es wohl in einer Dezembernacht noch viel stiller, und man wacht Morgens von der ungewöhnlichen Ruhe auf, in die die Welt tief versunken zu sein scheint, vielleicht auch von der Ralte, besonders aber von dem sonderbaren Schein, der durch die Fenster Das ist ein Schneetag. Die ganze Nacht hat es ohne Aufhören heruntergeschneit, und nun reicht die Strafe fast bis an die Fensterbrüftungen, und die Dacher sind erhöht, der Brunnen traat eine weiße Müte, und jeber Dornzweig ift um einen Silberstreifen verdoppelt. Nichts ist vergessen, nicht einmal die burren Wegwartstengel, sie leuchten von ihrer weißen Auflage. Und alle diese weißen Lasten scheinen den Geräuschen des Tages die Hand auf den Mund zu legen. Nur Licht der Wolken und leuchtender Schnee, der einförmige, tiefe himmel um eine Idee arauer als die Erde. Grau und Grau, nur Morgens und Abends bei tiefstehender Sonne lange bläuliche Schatten; aber über das

alles eine Einheit der Stimmung, der nur wir gegenüberstehn, wir, eine kleine Welt, die sich nie so sich selbst fühlt wie in diesen abgeschlossenn Tagen, wo die "andre Welt" wie verloren

gegangen ist.

Ms der Geistliche am zwanzigsten Sonntage nach Trinitatis über die Bekehrung des Kämmerers aus dem Morgenlande predigte, wo es im Text hieß: "Stehe auf und gehe gen Mittag auf die Straße, die von Jerusalem gehet hinab nach Baza, die da wuste ift; und er ftand auf und ging hin," und weiter: "Er aber zog seine Straße fröhlich," überfiel mich eine solche Sehnsucht, hinaus= zuziehn auf irgendeiner Straße, und ob sie noch so wüst ware, daß ich nach der Kirche, ohne einen Menschen zu sprechen oder zu grüßen, hinauseilte und von der Bank am Föhrenwald in Die Ebne schaute, bis ich sie weit, weit hinaus nach Westen geöffnet und an ihrem äußersten Rande befreundete Türme ragen Und da ich nun zum Überfluß in denselben Tagen in Thomas a Rempis den Spruch las: "Halte dich wie einen Pilger auf Erden, den der Welt Geschäfte nichts angehn. Bewahre ein freies und zu Gott gerichtetes Berz, weil du hier keine bleibende Stätte haft," jo fühlte ich mich nur um so mehr berechtigt. geistig zu wandern, und hoffte es mit der Zeit noch dahin zu bringen, meine sterbliche Sulle allein hier zu laffen und mit der Seele dort zu weilen, wo es sie hinzog. Die Beschäftigung mit den Giftstoffen der Apotheke mar sehr geeignet zu Betrachtungen über die tötenden und die bloß betäubenden Mittel. Man unterhielt sich gern über das auch heute noch rätselhafte Aqua tofana, bessen furchtbare Wirkungen ähnlich der des Hundswutgiftes und andrer Krankheitskeime sich erft nach geraumer Zeit äußern, ober über die traumerzeugenden Dampfe der Stechapfelsamen, unter beren Einfluß der Beift dessen, ber fie einatmete, den Körper verläßt, um umherwandernd die seltsamsten Erfahrungen zu fammeln. Belche intereffante Stufenleiter bon biefen tragen und aussetzenden Giften bis zu der schlagartig wirkenden Blaufaure! Rein Bunder, daß Manfred-Byrons lette Worte: Old man, 't is not so difficult to die dem Jüngling = Anaben durchaus nicht mehr fremd ins Dhr klangen. Es schien ihm ja gar nichts so Unbermitteltes und Unborbereitetes mehr, was man Sterben nannte. Ift Sterben denn notwendig immer Tod? Könnte nicht der Beist diese Sulle verlassen und wieder in sie gurudtehren? Die Alten glaubten, daß er in ihrer Nähe noch längere Zeit verweile, nachdem der Leichnam falt geworden, und sie ehrten sie,

brachten ihr Opfer dar. Was wissen wir denn überhaupt vom Es hangt boch alles, mas mir babon halten, bom Tobe? Das Sterben allein ift gewiß, bom Tod, ber Glauben ab. dahintersteht, wissen wir nichts. Wie wenn sich nun die freigewordne Seele aufschwänge und zu den lieben Orten floge, an denen ohnehin meine Gedanken weilen? Dann märe ia ber Tod das Schönste, was nur zu denken ist. Es gibt kein andres Körperlich bin ich für vier lange Jahre Mittel. zu wandern. an diese Stelle gebunden, seelisch fteht mir die Welt offen. Bersuche ichs nicht einmal, zu fliegen? Sier fteht in fteinernen Krügen Kirktlorbeerwaffer, ein blaufäurehaltiges Brävarat, deffen scharfer Duft etwas Elegantes hat. Der Totenkopf über dem altmodisch geschnörkelten Aqua Laurocerasi schreckt mich nicht. Der Blaufäuregehalt des Deftillats ist nicht allzu stark. Vielleicht ift die Wirkung nur Betäubung, Traum und Rückfehr, vielleicht allerdings auch Sterben. Was macht mir das für einen Unter-Bier ist ein altes Glas aus böhmischem Kriftall, an fcbieb? dessen Klarheit ich mich schon lange ergöte. Wie unschuldvoll darin die giftige Flüssigkeit ins Bläuliche schimmert! Ein langer Bug, und noch einer, ich meine beim zweiten schon die Sande zittern zu fühlen, doch stelle ich den Krug ordnungsmäßig an seinen Blat und steige wie im Traum die Kellertreppe hinauf.

Ich erwachte aus meinem langen Schlaf, die Blieder zer= schlagen, der Ropf dumpf, aber mit unzweifelhaftem Lebensgefühl. Ist meine Seele gewandert, so kann sie nur kurze Zeit draußen gewesen sein, ich meine nur Minuten hier zu liegen. Draußen dieselbe Schneelandschaft, die ich verlassen habe. Man spricht an meinem Bette von einem ungewöhnlich beftigen Anfall von Nervenfieber, von einer Reihe von Tagen, die ich befinnungsloß gelegen bin, und freut sich offenbar über mein Wiedererwachen. Briefe, deren Entzifferung mir Kopfschmerz macht, liegen auf dem Tische; ich fühle einstweilen nur die Liebe, die sie ausstrahlen. Der erste Gedanke, der mir halbwegs klar wird, ist die Erwägung, daß es noch Menschen gibt, benen mein Dasein nicht gleichgiltig ift. Sogar ber Mann mit ber ichraubenförmigen Müte scheint ehrlich Anteil zu nehmen. Mein Blut stürzt nicht mehr wie ein Katarakt durch die Abern und schwillt bedrohlich in das bebende Herz zurück, es wallt ruhig und gibt mir mit der Ruhe das unbeschreibliche Gefühl der Genesung, das wohl wert ist. daß man um seinetwillen eine Krankheit durchmacht. Mir freilich war es nicht vergönnt, dieses Gefühl auszukosten. Wie konnte, wie durfte ichs? Habe ich nicht freventlich diese Krankheit heraufsbeschworen? Ich sange an, wie ein Fremder auf meine Tat hinzusehen, und ich schäme mich derselben vor diesem Fremden, ich wünsche, daß sie verborgen bleibt. Einige Tage später, als ich wieder lesen konnte, bringt man mir unter andern der damals üblichen Miniaturbändchen in Goldschnitt und schwarzer Leinwand auch das Bändchen Faust von Nikolaus Lenau mit der Jahreszahl 1836. Als ich im Schlußgesang die Worte Fausts lese,

Ich bin ein Traum, entflatternd deiner Haft, Ich bin ein Traum mit Luft und Schuld und Schmerz Und träume mir das Meffer in das Herz!

überfällt mich ein so heftiges Gefühl der Reue, daß ich mir entfliehen möchte, und ich weine Tränen der Scham.



## 4. Mit Kressensamen, der es schnell verrät . . .

Bei ben jungen Bäumen kommt es vor, daß fie auf eine harte Bodenschicht stoßen, die ihre Wurzeln nicht zu durchdringen vermögen, da sieht man, wie plotlich ihr Wachstum stockt: sie sterben nicht ab, aber sie machen auch keine Fortschritte, denn es geht gegen ihre Natur, die Nahrung in der Breite zu suchen. Wozu haben sie ihre ftarken Wurzeln, als daß sie damit in die Tiefe gehn? Sie sollen sich nicht bloß damit festhalten, sondern auch die Nahrung und die Keuchtigkeit in tiefern Schichten er= So werden nun ihre Schoffe jeden Frühling bunner. ihre Blätter bleiben flein, ihrer Blüten find weniger, als es sein sollten, und die Früchte, die sich daraus entwickeln, fallen zum größten Teil vor der Reife ab. Man fagt: Das Bäumchen hat keinen Trieb. Da plötlich ändert sich das alles: in einem Frühling sprokt es stärker, sein Laub wird mehr und dunkler. seine Blütenfülle ift unerhört und gibt die schönsten Hoffnungen für die Zeit der Reife. Es ist, wie wenn eine Luft und Freude zu leben über das Bäumchen gekommen wäre. Man sagt jett: Es ist in den Schuk gekommen. Wie kam das? Seine eifrig suchenden Wurzelfasern haben eine Spalte in der Steinschicht des Bodens gefunden, find durchgedrungen, und nun erweitern fie die Spalte in fröhlichem Bachstum und sveisen die letten Ameige aus der frischen, inhaltreichen Nahrungsquelle, die sie da unten erschlossen haben. So war es mir nach meinem gewagten Blaufäureexperiment gegangen: es war da eine harte Zwischenschicht über meinen Lebensquellen gewesen, ich glaubte innerlichem Berschmachten nahe gekommen zu sein, und nun plötlich hatte sich in einer starken Krisis des Körpers und der Seele die Berbindung wiedergefunden. Und da in der Zeit des heftigsten Heimwehs die Seele in sich zurückgescheucht worden mar, streckte fie nun mit Wonne alle Fühler in die Welt hingus und suchte

Anschluß an Licht und Luft, Fels und Baum, Blume und Biene, und ber Reichtum des Lebens übergrünte wie in einer frucht= baren Sturmnacht den Rig meines Innern. Ich wäre aber wohl nicht so rasch meiner harten, steinernen Winterschale ganz ledia geworden, wenn ich nicht gerade in diesem Vorfrühling Abalbert Stifter entdeckt hatte. Bie jeder Menich von Gemut lag ich nun an den Banden ber "Studien." einem durftigen Wandrer an Quellen gleichend, und konnte mich nicht fatt trinken an dem klaren, frischen Tau ihrer schönen Worte. Ich schlug zufällig im "Abdias" auf: ungewiß ift, ob sein Schicksal ein seltsameres Ding war ober sein Herz, und meinte, nach ber Beise der Jugend, das Wort auf mich selbst beziehen zu müssen. Sch las aber auch die herrlichen Frühlingsschilderungen in den "Feldblumen," die schönsten, die wir in deutscher Prosa haben, und lernte sehen und tiefer empfinden, wenn ich mir jenen Rüngling zum Mufter nahm, von deffen Frühlingsbeobachtungen Stifter bort erzählt: "Beute ift weithin heiterer himmel mit tiefem Blau, die Sonne scheint durch mein geöffnetes Fenster; das draußen schallende Leben klingt klarer herein, und ich höre das Rufen spielender Kinder; gegen Süden stellen sich kleine Wolkenballen auf, die nur der Frühling so schön farben kann; ein ferner Taubenflug läßt aus dem Blau zuzeiten weiße Schwenkungen vortauchen, der Borftadtturm wirft goldne Funken." Eine Schilderung wie diese wirkt auf empfängliche Seelen un= mittelbar bereichernd; fie regt an, in allem die Boefie zu fuchen, die nie fehlt, oder fie in alles zu legen, wo fie dann überall Burzeln schlägt. Besonders erinnere ich mich, daß mein Berhältnis zum Licht nun gang anders wurde. Es strömte mir, wo ich vorher dunkle Afte und Blätter und dazwischen lichte Zwischen= räume gesehen hatte, durch die schwarzen Gitter des Ast= und Zweigwerks wie glühendes Silber und rann an all den dunkeln Linien hin, umfäumte wie ein zarter Flaum jede Kontur, troff von den Knospen und drang in allen Abstufungen von Grun durch die Blätter, das Ganze ein Ineinanderweben und swogen von Körber und Licht, ein Schwimmen des Körperlichen in einer Ich sah aber auch mit nicht geringerer Freude dem Leben zu, das der rauschende Regen in der Krone der alten Linde weckte, in die man gerade von den obersten Fenstern unsers Sauses hineinschaute, ich staunte über bas Mischen von Grun und Silber und Wafferglang, wenn der Regen hereinpraffelte und die Blätter fich bin und her warfen, als wüßten fie nicht, ob sie die Unterseite oder die Oberseite vor der Flut schützen sollten, und konnte minutenlang dem ruhigern Erguß zuschauen, wo sich Tropsen um Tropsen auf den Blättern sammelten, die sich wie erleichtert aufrichteten, wenn wieder ein Tropsen von der Spitze abgeronnen war. Und das gleichmäßige Rauschen eines sansten Regens in der Baumkrone war mir ein süßer be-

ruhigender Ton.

Möchte doch das Schickfal jedem erwachenden Jüngling die "Studien" in die Sande spielen, möchte jeder altere Freund den jungern auf diese reinen, reichen, die Sinne für die außermenschliche Welt öffnenden, das Herz für Ebles weckenden Schilberungen und Geschichten hinleiten. Wir alle haben es beständig nötig, aus unsern egvistischen Schranken, die wir uns furzsichtigerweise immer wieder aufrichten, herausgeführt zu werden, und zwar nicht in die ähnlich beschaffnen Vorstellungs= freise und Empfindungsweisen andrer Ginzelmenschen, sondern in die weite, reiche Natur, die nichts von Leid und Lust der Menschen weiß und eben darum beiden so wohltätig ist. vor ein paar Wochen hatte ich in mein Tagebuch geschrieben: Die Welt so schön, und ich so unglücklich! Und je schöner sie wird, desto breiter klafft der Gegensatz zwischen der Herrlichkeit außen und der Armut innen. Mein Inneres ift wie wund, jede Berührung schmerzt, ich spure die Berührung des Blumenduftes und des Sternenstrahls an dieser schwärenbedeckten Seele. — Jest machte ich einen überzeugten, dicken Strich durch und schrieb barunter: Dieses ichsüchtige Sichabwenden von der Natur ift auch ein Abfall von Gott. Sch nehme mir vor, aus mir hinaus in die wunderbare Gotteswelt statt immer nur in mich hineingu= sehen. Und die unmittelbar folgenden Seiten desselben Tagebuches zeigen mir den Fortschritt vom Sehen zum Beobachten und die Anfänge des Schauens ins Innere der Dinge. Die Racht war mir bisher nur Schutz gegen die harten, scharftantigen Dinge des lichten Tages gewesen, ich hatte sie als die Wohltäterin gepriesen, die unmerklich die Fäden auflöst, die wir am Tage um uns und durch die Welt hinspinnen, die unfre Seele lockert, frei macht, den Traumgeistern Raum gibt, sich zu regen und zu Nun lauteten die Erguffe meiner innerften Gefühle mandern. ganz anders: In diesem einzigen Lichtpunkt des Morgensterns, ber kleinen Sonne, die der großen vorfährt und vorleuchtet, des Dämmerungssterns, dessen Herrschaft beginnt, wenn die Dämmerung alle andern Sterne auslöscht, und die Sonne noch nicht emporgestiegen ist, liegt mir mehr als in der ganzen übrigen Natur. Der Morgenstern, wie er einsam in der Bordämmerung steht, ist ein Tor ins große Helle, ein Lichtmeer scheint herauszusließen, das dahinter glüht. Mut und Hoffnung strahlen mich aus seiner milden Glut an, Mut, als Stern der Nacht in den Tag hineinzuleuchten, Hoffnung, daß keine Finsternis jemals die Lichter des

Himmels ganz verdunkeln wird.

Der Berr Apotheker, der jeden Morgen nach dem Frühstück in Schlafrod und Pantoffeln die Runde durchs Haus machte, die schraubenförmige Mütze auf dem Haupt, in der Sand ein altes Salbentöpfchen, worin er unermüdlich den Seifenschaum zum bevorstehenden Geschäft des Rasierens schlug, pflegte auf biesem Gang die geschäftlichen Befehle zu erteilen, die wir Ordre du jour nannten. Als an einem der ersten Tage nach meiner Genesung die Vorfrühlingssonne eifrig beschäftigt war, die grauen, alten Schneereste aus den Schatten der Mauern und Hecken herauszuschmelzen, und ein milder, hellblauer Tag heraufzuziehn versprach, ein Tag für frisches, frohes Hinauswandern, trat er zu mir und sagte unter eifrigem Rühren des Töpfchens: Frit, es wird Ihnen vielleicht gut tun, die linde Luft zu genießen. Ich schicke heute Nachmittag den Johann mit dem Wagen an die Eisenbahnstation, um meine Nichte Quise aus Mannheim Sie könnten bei dieser Gelegenheit in der dortigen Apotheke den Topf mit Bilsenkrautextrakt abgeben, den der Kollege neulich bestellt hat, und dann meine Nichte hierherbegleiten. Sie ist ein recht liebes Mädchen. Ihr Bater ist so beschäftigt, daß er sie leider nicht selbst hierherbringen kann. Er wird später kommen.

Ich war natürlich gleich bereit. Was konnte es Schöneres geben, als in diese Luft hineinzusahren? Und außerdem war ich, seitdem ich das Krankenbett verlassen hatte, bereit, zu tun, was man von mir sorderte, denn ich fühlte eine unbestimmte Pflicht der Abbitte und eine noch umfassendere, aber nicht schwächere Regung, dankbar zu sein. Beide mochten mir wohl auch den Wut verliehen haben, knabenhafte Schüchternheit abzustun. Ich empfing am Wagenschlag des langsam unter das kleine dunkle Stationsdach hereinrollenden Zuges das schlanke Mädchen, das reisesroh dem engen Abteil entschlüpfte. Bald saßen wir in dem leichten Wägelchen nebeneinander und überholten stolz den alten grünen Stellwagen, der mir Gelegenheit zu Erzählungen gab, die meine Dame in Heiterkeit versetzen. Wie der ältere Bruder dieses klappernden Fuhrwerks letzten Winter bei heftigem

Winde auf offner Landstraße bis auf die Ränder abgebrannt war, wobei die Bassagiere kaum zwar nicht ihr nacktes, aber doch ihr in Wintermantel gehülltes Dafein retteten, fo rafch hatte ein undorsichtig weggeworfnes Streichholz die dichte Stroblage des Bodens entzündet, schilderte ich mit lebhaften Farben und bergaß nicht ben Saupteffett, wie ber bicke Sandelsjude Schlome, ein Stammaaft diefes Fahrzeugs, noch dider durch feinen Belz= mantel, durch das enge Kenster mit Mübe berausgezogen worden Auch daß im Winterschnee, wenn engfitige Schlitten an die Stelle des Wagens treten, die Bost Baffagiere verliert, die lautlos in den tiefen Schnee fallen, sodak der Bostschaffner angeblich deren Abgang erst merkt, wenn er, am Ziel angekommen, fie vermißt, worauf er zurückeilend die im Schnee weiterschlafenden findet, und andre Beiträge zur Mythologie des Postwagens trug ich meiner Zuhörerin vor. Zweimal muffen die Fuhrwerte auf unfrer Strafe "Steigen" hinauffahren, und beibe Boben front eine Baldparzelle; ich ging, fo lange ber Bagen im Schritt zu fahren hatte, neben ihm her, und es war mir ein wohltuendes Gefühl, die Sand auf demfelben Bolfter ruben zu laffen, in dem das junge Mädchen lehnte. Anemonen und Schlüffelblumen ziehn bort unter den Buchen, die erst in Knosben standen, an die Strafe beraus. Ich reichte die schönsten, die ich pflücken konnte. in den Wagen. Es ist nichts besondres, wenn ein Menschenkind, und nun gar ein junges, sich an Frühlingsblumen freut, die, so unvermittelt und unvermutet, wie sie aus der braunen Erde herporsprießen, doch so recht geschenkt sind. Wer wäre nicht bankbar, sie zu empfangen? Als ich aber bem Mädchen sagte: Ich habe Ihnen da eine Schlüffelblume gereicht, an der schon ein paar Blüten verwelft find, werfen Sie sie weg, wir finden gleich schönere! — antwortete es: Es ist mir so schwer, mich von dieser Schlüffelblume zu trennen, wenn auch einige von den chromgelben Blütenköpfchen schon bräunlich angehaucht sind. Warum sie des= halb gleich wegwerfen? Sie bleiben doch immer ein herrliches Werk der Schödfung, das ich ungern von mir tue. Wir werfen boch auch ein Kunstwerk nicht in den Staub, wenn es alt geworden ist. Und diese Blumen find außerdem lebende Wesen. bie verschmachten, wenn wir unfre Sand von ihnen abziehen. Wir haben fie nun einmal aus ihrem Boden geriffen, forgen wir nun dafür, daß fie solange wie möglich am Leben bleiben, es ift boch eigentlich eine Art Bflicht. Gleich nach der Ankunft werde ich fie ins Waffer ftellen.

Ich mag das Mädchen erstaunt angesehen haben; das klang ja wie aus Stifter; so hatte ich überhaupt noch niemand sprechen hören, nicht einmal meinen alten Lehrer der Naturgeschichte, der mich zuerst die Pslanzen kennen und lieben gelehrt hatte. Ich schwieg, da mir die Empfindung, die da ausgesprochen worden war, zu sein und zu eigentümlich vorkam, sie zu wiederholen oder mich nachträglich dazu zu bekennen. Aber ich fühlte tief, daß ich eigentlich ebenso denken und handeln müßte, wenn ich nicht noch zu tief in schlechten Gewohnheiten steckte, und ich war gespannt, was dieser seine Mund mir wohl noch offenbaren werde. Einstweilen ahmte er mein Schweigen nach, und ich hatte Zeit, über den wundervollen Effekt nachzudenken, den der Mannheimer Dialekt, aus solchem Munde solche Empfindungen tragend, in dem Ohre eines Hörers hervorbrachte, der ihn bisher als das Isdiom von Getreide= und Hopfenhändlern oder Rhein= und Neckar=

schiffern vernommen hatte.

In den angebräunten niedern Räumen des Abothekerhauses. wo sonst nur die Alten grämlich und heiser redeten und die Jungen verdroffen schwiegen, klang Luifens Stimme hell und heiter. Diese Stimme war vielleicht in ihrer Beise ebenso um einen Ton zu bell. wie Luisens Auge um eine Idee zu groß und zu flar mar. Wenn es fingend den dunkeln Gang herklang, bald ferner, bald näher, mußte ich an Tone einer Glasharmonika denken, und es drangte fich mir die Frage auf: Kann in so hohem, feinem Tone Seele sein? Lebt etwas darin? Oder klingt nur kalter, heller Kriftall? Luisens Auge beruhigte darüber. Es war nur eines. Wer in dieses Gesicht blickte, sah zuerst den viereckigen schwarzen Reck eines an einem seidnen Band um den Ropf befestigten Stückens Seide, das das rechte Auge bedeckte. Das Auge war bei einer Operation entfernt worden, die Lider hatten fich für immer geschlossen, die 3ch fand die Stelle nicht Augenhöhle war etwas eingesunken. häßlich, aber es lag mir ein schmerzlicher Zug um die zusammen= gezognen Liber, den der schöne heitere Schwung der Augenbrauen und die freie glatte Stirn wie ein trübes Wölkchen an einem völlig heitern Himmel erscheinen ließ. Jedenfalls ftießen fich auch viele andre nicht an dem schwarzen Band und Rleck, denn das übrig gebliebne Auge war von einer folchen Alarheit, daß es mehr als genügte, das Gesicht des Mädchens zu erleuchten, zu beleben. Ich weiß nicht, ob es auch auf andre einen so seltsam anziehenden Eindruck machte, jetzt die augenlose Sälfte dieses Gesichtes, und dann wieder die Sälfte mit dem Leben und Leuchten

des Auges zu sehen. Der Wechsel von Schatten und Licht er= innerte an den Neumond und den Vollmond. Rehrten sie mir die Seite mit dem schwarzen Seidenviereck zu, so lag es wie ein leichter Schatten auf allem, was uns umgab. Reber Sonnen= strahl, jede Blume leuchtete weniger, und ich glaubte über das feine Gesicht einen Sauch von Trübung sich ausbreiten zu sehen. Wandte Luise den Kopf, da ging es hell durchs Zimmer, und mir kam es vor, als mußte ich im Strahl ihres Auges Sonnenstäubchen tanzen seben. Ra, diese sonnige Bläue strablte für mehr als ein Gesicht Licht und Frohsinn aus, das konnte man sehen, wenn Luise unter andern Menschen war: unwillfürlich blieb der Blick an diesem Auge haften. Ich nehme an, daß es etwas größer war, als ein Auge gewöhnlich ist, jedoch gewiß nur um so viel, daß es sie eben gerade überstrahlte; damals dachte ich übrigens niemals daran, sondern sonnte mich nur in seinem Lichte, dankbar wie für eine schöne Blume, für einen hellen Stern. Quisens Gesichtszüge will ich nicht beschreiben; sie waren fein, Die Gesichtsform schmal, und über einer schönen Stirn, die keine Kalten zu kennen schien. Lag globlondes Haar in einer schönen Bogenlinie, die ein glatter Scheitel in der Mitte teilte: bas paßte alles so gut zusammen, daß man in dem Gefallen an der Harmonie der Erscheinung die Regelmäßigkeit und die Lieblichkeit einzelner Züge ganz vergaß.

In den Mienen und in dem Benehmen Luisens war die Mischung entlegner Gaben und Neigungen, die uns mehr als alles andre zu Menschen hinzieht, an Menschen sessellt. Auf ihrer Stirn wohnte Hoheit, in ihrem Auge warme Freundlichkeit, die so weit über Schönheit hinausreicht, aber ihre seinen Nasenslügel sprachen von Ungeduld, vielleicht manchmal von Stolz. In dem weichen Munde zeigte sich ganz von sern eine kommende Weisheit, wie ein Festes, das werden will, und wenn auf ihrer Oberlippe das Licht eines Lächelns aufging, hatte es zwar noch das unbestimmt Heitere der Jugend, aber ich dachte: So muß Pallas Athene gelächelt haben, als sie noch ein Mädchen war. In ernsten Augenblicken siel aber ein Schatten aus dem klaren Auge darüber, wie wenn in dessen dunkelm Hintergrund ein Gedanke von Wehmut und Trauer vorüberglitte. Sie sühlte wohl die Kühle dieses

Schattens, und er verschwand balb.

Alle Menschen, die durch eine auffallende körperliche Eigenstümlichkeit, einen Fehler, einen Mangel "gezeichnet" sind, neigen zu Nachbenklichkeit. Ein Teil ihres Wesens ist einwärts gekehrt,

sie besinnen sich mehr als andre auf sich selbst. Gemeine Naturen gehen im Egoismus ober im Haber mit dem Schicksal auf, edlern ist der Kampf mit dem Bunsche, anders zu sein, nicht erspart. Wer diesen Wechsel von Licht und Schatten einmal ersahren hatte, dem gehörte er zu dem Menschenkind. So dachte der Photograph nicht, der in jener Zeit der erst werdenden Lichtbildkunst mit einem unvollkommnen Apparat und mangelhafter Fähigkeit von Dorf zu Dorf zog. Er nahm Luise natürlich von der sehenden Seite auf, und wer das Bild sah, mochte denken: Wie neckisch trägt diese junge Dame ein schwarzes Bändchen schief über dem Ohr. Als ich das Bild sah, das nach der damaligen Mode wie lackiertes Blech glänzte, entsuhr mir der Ausrus: Welche Lüge, welche Feigheit! Nur ihr ganzes Gesicht ist ähnlich. Ohne das andre Auge ist es gesälscht!

Ein ganz wolkenloser Himmel kann nicht über einem solchen Leben stehn. Freundschaft und Liebe bringen ihm heißere Sonne, aber auch schwerere Stürme. Es neigt sich gern zu andern, die freier, heiterer im Leben aufgewachsen sind, und rankt sich an ihnen auf bis zum Verluste des eignen Schwerpunkts. Uns andre reizt nur das Schöne, für jene hat immer auch das Gesunde, Normale einen Wert, den wir nicht nachfühlen. Kurz, es gibt für sie mehr Anziehungspunkte außerhalb ihrer Persönlichkeit, die

darum leichter schwankt und sich neigt.

In Luisens Wesen überwog nun äußerlich der Eindruck des Ruhens in sich selbst, gesteigert dis zum Herben, Verschlossenen. Es ist etwas vollkommen Blumenhaftes um die frühe volle Entwickeltheit junger Mädchenseelen; wie eine Blume kommt sie über Nacht, und man freut sich ihrer ohne Warum? und Wohin? Der junge Mann, der nicht aus dem Werden herauskommenkann, der das Gefühl hat, nie fertig werden zu sollen, steht bewundernd im Anblick einer solchen Menschenblume, deren Keiz ihn kein Lesen und kein Lernen lehren konnte. Sie steht hoch über ihm, wie eine nie gesehene Alpenblume in unerreichbarer Felsenhöhe, er begnügt sich, sie bewundernd anzusehen. Aber warum öffnet sich diese Blume nicht? Kann es Menschen geben, die nur knospen?

Wir jungen Leute lebten in dem engen Hause so nahe beissammen, wie konnte es sehlen, daß wir uns näher kamen? In die Ferne hinauszuschweisen, entdeckungslustig "mit tausend Masten" ist Jugendrecht. Glücklicher Heißhunger der Jugend nach neuen Menschen, neuen Dingen! Der Horizont war lange so enge,

und was er umschloß, war längst bekannt; was nun neu an ihm auftaucht, ist eine Entdeckung, und nichts kann uninteressant sein, was die Erfahrungen eines jungen Gemütes zu bereichern ver= ibricht. Es war mir ichon eine Freude gewesen, die freie Stunde eines ftillen Winternachmittags in ber Schusterwerkstätte bes alten Adam zu figen, wo der Glang der maffergefüllten Glas= fugeln zum Nageln und hämmern und zu den Erzählungen von Handwerk und Banderschaft leuchtete. Ich hatte auch des Abends mit Anechten und Mägden um bas Berdfeuer geseffen und hatte gern dem ewig paffenden Knecht einen glübenden Span für die Bfeife gereicht. Aber die Unterhaltung mit Luisen war doch etwas ganz andres, benn auf das, was fie fagte, kam es dabei gar nicht an; der Laut ihrer Stimme und der Glanz ihres Auges lieh allem einen höhern Wert, ihr Gespräch kam mir wie ein blühendes Bäumchen oder wie eine Druse köftlicher Kriftalle vor. Wenn ich von den Meinen in der Heimat sprach, borte fie mit ftummer Teilnahme zu, wenn wir aber unfre gemeinsamen Er= innerungen an die Stragen ber Stadt und die Waldwege, die fie umgeben, an den Markt und das Theater, an die stadt= bekannten Persönlichkeiten austauschten, da lebte fie auf, da leuchtete manchmal sogar ihr Auge und stieg eine Röte in ihre Wangen, die von einer freudigen Teilnahme zeugte. Es war ihr vielleicht von meinem Heimwehzustand des vergangnen Winters berichtet worden, und ich wagte mir einzubilden, daß fie mir mit dem Eingehen in diese Beimatsgespräche noch nachträglich wohl= Redenfalls geizte ich nicht mit dem wärmsten Ge= tun wolle. fühle des Dankes.

Dabei konnte ich nicht aufhören, die Weltkenntnis und das sichere Urteil Luisens zu bewundern. Mit der richtigen Ahnung für das Wirkliche, die Mädchen schon in die Kinderschule mitbringen, nahm sie aus ihrer engen Welt die Maße für die weitere. Bas war nicht alles willkommner Gegenstand unsrer Gespräche! Bon den Geheimnissen des Glaubens dis zu denen der Küche oder des Gartens reichte die Skala. Die Kätsel des Lebens lagen noch so tief in der Erde, wir warfen sie uns einander zu, wie Knaben mit Gicheln oder Koßkastanien Ball spielen, aus

benen ein mächtiger Baum werden wird.

An schönen Maitagen war es Sitte, auf den Basaltkegel bes Steinberges zu steigen, der unsre Gegend beherrscht, und sich einmal die Welt von oben anzuschauen. Es war, als wollten sich die Menschen nach dem langen Winter versichern, daß sie

wieber, wie letztes Jahr, im Sonnenglanz vor ihnen liege. Und da dort oben ein paar Pflanzen wuchsen, die in unser Flora selten sind, der Sage nach sogar der schöne Frauenschuh, verschönte noch der Reiz des Schätzesuchens diesen Ausflug. Luise und ich verabredeten, den Sonnenaufgang von dort oben zu sehen, und die alten Schauinslands ließen uns in dunkler Nacht hinausziehen, nachdem sie einen Tag lang die Köpfe geschüttelt und über die warme Kleidung, die für Luise geboten sei, lange Gespräche geführt hatten. Für mich hatte es nur eine Sorge gegeben: welche Laterne für die erste dunkle Stunde den Weg am hellsten erleuchten möchte, damit Luise sicher dahinschreite.

Wer, der einen Menschen gern hat, wünschte nicht, einmal mit ihm auf einem Berggipfel zu ftehn, eine ferne Welt zu Füßen und den Himmel allein gang nahe zu Baupten? Es ift der Gipfel der Einsamkeit, und da wir nun von Erhabnem rings Wir brachen umgeben sind, fällt alles Niedrige von uns ab. lange vor der Dämmerung auf. Dort stand die scharfgezeichnete und doch so garte, fast durchsichtige Silbersichel: ihr Licht kam mir golden bor, und bon der Kühle der Frühmorgenluft spürte ich nichts. Wir schritten durch die Tauverlen des Grases, ohne eine abzustreifen, so kostbar kamen sie uns vor, wir sahen den Morgenstern noch heller und die Mondsichel bläffer werden, wir hörten die schlafenden Dörfer erwachen und sahen die ersten Arbeiter aufs Keld binausziehn. Bis wir an den Juk des Steinbergs tamen, lagen auf manchen Biefen ichon bichte Reiben gemähten Grases. Der Morgenwind ging warm von Südost her und schob lange, schwere, graue Wolken vor die Sonne. als Feuerball stieg diese empor, sondern als glühender Lavastrom floß sie durch die Spalten des Gewölks, das fich auszubreiten und in Rebelwolfen heraufzuwogen begann, die das zerftreute junge Sonnenlicht golden anglühte. Auf dem runden Gipfel, wo die schwarzen Blöcke des Basalts wie eine zerbrochne Mauer liegen, stand der Nebel vor dem West- und Nordhimmel dicht, als gelte es, eine neue Mauer aufzubauen, und nur hoch oben blaute es Mit der Aussicht war es nichts. Von Often her drang nur noch ein filbernes Licht durch, dieses aber warf un= merklich dunkler den Schatten des Berges auf die graue Wand vor und, sodaß man jeden Block unterscheiden konnte, und unfre Geftalten dazu, feltsam in die Sobe gereckt. Es mar sonderbar. wie jede Bewegung in die Bobe zu schießen schien. Manchmal umgaben goldne und bläuliche Säume die Umrisse. Als ich hinter Luise trat, wollten unste Nebelbilder sich verschmelzen, Luise aber trat zur Seite und beeilte den Abstieg zu einer mauergeschützten Stelle, wo wir uns mit befreundeten Wandrern trasen, die von andern Seiten herausgestiegen waren. Diese hielten nicht viel von einem Berggipfel im Nebel und saßen schon um ein loderndes Reisigseuer, über dem der Kaffeetessel hing. Wir aber waren in aller Stille stolz, früher oben gewesen zu sein und mehr gesehen zu haben, und aus Luisens Gesprächen hörte ich mit inniger Freude ihren warmen Anteil an unsver gemeinsamen Wanderung heraus. Welches Glück in dem gemeinsamen Besitz noch so besichränkter Ersahrungen! Waren nicht sogar die Sterne unser, die wir am Morgen bewundert hatten und am Abend bei der gestäuschvollern Seimkehr wiedererkannten?

Ich bermied es. auf dem ganzen Wege Luisen zu berühren, da ich ahnen mochte, daß ein für Körperelektrizität nicht leitender Zwischenraum für uns von Heil sei. Ich war es zufrieden, wenn ihr freundlicher Blick dem meinen antwortete, und wenn wir in unfrer Unterhaltung dem Gewöhnlichsten den Reiz versönlichen Interesses beilegten, der allen Dingen Barme und Leben aibt. Freundschaft und Liebe übertreffen noch weit Kunft und Dichtung in der Gabe, alles und jedes aus der Sphäre der Gleichgiltigkeit erheben, beseelen, idealisieren zu können. Sicherlich haben beide bazu beigetragen, die Welt schöner, befreundeter zu machen, benn nicht alle Gefühle dieser Art gehn mit dem Augenblick verloren, der sie hatte entstehn laffen. Die Schlüffelblumen haben dauernd für mich an Wert gewonnen, seitdem ich wußte, daß Quise sie so fehr liebte. Und das Brückengelander, wo wir beide oft standen und in Bausen ernster Gespräche den stillen Bach unter uns wegfließen ließen, tam mir wie ein Sinnbild des Glucks vor, das fest steht, während die Zeit darunter unmerklich rasch Freunde follen einander fördern, fagte ich einmal, vorüberaeht. als wir zusammen bem Bache nachblickten. Das können fie am besten, wenn jeder die Arme frei hat. Nehmen wir an, wir follten diesen Bach auf einer schmalen Blanke überschreiten. Sie gehn hinüber, ich halte die Planke, damit sie nicht gittert. Leute, die einander lieb haben, meinen, fie muffen mit verschlungnen Armen zusammen hinübergehn, und eins zieht das andre hinab. Ein Freundespaar handelt also vernünftiger als ein Liebespaar. Rit es nicht fo in vielen andern Fällen?

Quise lächelte sein. Ihre Rechnung ware richtig, wenn nicht diese Leute sich glücklicher fühlten, wenn sie zusammen ins

Wasser gefallen sind, als andre, die den Weg troden zurud=

gelegt haben.

Es mag nicht ganz ungefährlich sein, in das Wasser zu fallen, über das die Planke der Freundschaft führt. Ich habe die Idee, es sei tief. Es ist so schon, in stilles tiefes Wasser einzutauchen. Aber werden die beiden so leicht wieder ans Licht kommen?

Das brauchen sie vielleicht gar nicht. Es soll Augenblicke geben so voll Glück, daß dahinter nichts mehr ift, was die Mühe

zu leben lohnte.

Was mochte das Mädchen denken? Ich verstand es nicht. Daß diese Freundschaft jeden Tag verschönte, stand mir sest genug! Nichts auf der Welt kam mir so sicher vor. Ein Händedruck, ein stummer Vertrag, und daruntergesetzt die Unterschrift eines jungen Herzens voll Glaube: was gibt es Sichereres für dieses Herz?

Ich ging gang in dem Genuß bes Umganges mit einem Menschen auf, der besser, schöner und viel, viel gescheiter war als ich. Im Grunde war es der Chrgeiz, einen solchen Kameraden zu gewinnen, der mich zu ihr hintrieb, und später der Stolz, fie zum Freunde zu haben. Darum durfte auch neben dieser Ramerabichaft noch so manches andre in meiner Seele Raum haben; ware es Liebe gewesen, die hatte jede andre Regung aus= getrieben. Für so junge Gemüter, wie das meine, liegt in früher Liebe die Gefahr, daß fie den Menschen allein haben will, ihn im wahren Sinne des Worts beherrscht, deshalb ein Stehenbleiben ber ganzen innern Entwicklung, soweit sie eben nicht Liebe ift. ein in die Blätter verfrühtes Schießen ohne Blüten und Frucht. was der Gartner Bergeilen nennt. Dem Gefährten, den man bewundert, es nachzutun, die Freude darüber, daß er unsre Freuden teilt, vereint zu denken und zu wollen, was man vorher einsam und freudloß gedacht und gewollt, das ist die Blüte der Freund= schaft. In einem werdenden Menschen ist der Trieb zur Unter= ordnung, er will folgen, will geführt werden, und diesem Trieb nachzuleben, macht sein Glud aus. Mein Blid zu dem Mädchen war immer nur aufwärts gerichtet, und wenn sie etwas billigte. was ich tat, oder einen Gedanken teilte, war ich eben so glücklich. wie wenn ich etwas besser machen konnte, was sie rügte. erinnere mich, daß ich einen ganzen Tag glücklich war, als Luise mit einer Relfe von wunderbarer Beiße im Mund mir früh aus dem Garten entgegenkam. Es war eine Antwort auf die Rede von gestern Abend, wo ich von den Relfen erzählt hatte. Dic eben aufgingen, und gemeint hatte, sie seien weißer als weiß.

weißer als Schnee, und man müsse in ihrem Anschauen glücklich sein, ein solches Wunder sehen zu dürsen. Nelkenkenner wissen wohl, welches Weiß ich meine; es gibt nämlich weiße Nelken, denen durch eine ganz entsernte Beimischung von Purpur eine Glut ihres Weiß verliehen wird, für die ich in der Natur nur blendende, leuchtendweiße Sommerwolken zum Vergleich nennen könnte. Von diesen Wunderblumen trugen wir nun beide, solange sie blühten, recht volle Exemplare im Munde. Und als Luise sich eine nach Bauernart hinters Ohr steckte, tat ich es natürlich nach, ließ es jedoch auf ein vernehmliches "Narr!", das brummend aus dem Munde der Schraube kam.

So wie zwei unsichtbare Linien von unsern Augen ausgingen, die sich in jenen Himmelslichtern schweigend trasen und begrüßten, so strahlten von unsern Herzen Linien in die ganze Welt, die uns umgab. Es wurden ihrer immer mehr, und sie slochten sich immer dichter zusammen. Wie konnte es anders sein?

So natürlich, wie Knospen junger Pflanzen die Erbschollen heben und zur Seite drängen, um in Licht und Sonnenwärme zu gesangen, schlossen wir zwei jungen Wenschenkinder uns gegen den Druck des alt und kalt gewordnen Hauswesens bei Schausinslands zusammen, und indem wir uns gegenseitig zustrahlten, wurde es sichter und wärmer um uns her.

Schöne Tage, wo alle Wünsche schweigen. Keins von uns wollte, daß es anders kommen, niemand dachte daran, ob solche Freundschaft nicht einmal die Blüte der Liebe treiben werde.

Es tam die Reit, wo auch in den Garten die Erde um= gegraben wird, nachdem auf den Adern draugen die Sommer= frucht längst eingeeggt ist. Es ist nicht gerade eine leichte Arbeit, die schweren Erdschollen zu durchschneiden, umzuwenden und zu zerkleinern, aber es ift eine hoffnungsvolle, und trot den Schweißtropfen, die sie kostet, hat sie etwas von der Borbereitung einer Frühlingsfeier: das häßliche, vom Frost entfärbte und vom Schnee zur Erde gedrückte Serbstgeftrupp wird nun entfernt, der Boden wird gereinigt, das Umgraben bringt frische Erde an die Ober= fläche, die braun glanzt, Sacke und Rechen saubern fie, und alles ift jum Saen und Pflanzen bereit. Ift es nicht, als ob alle die Schäte, die die Sonne aus dieser Erde hervorlocken wird, nur warteten, bis die Strahlen sie weden? Wenn die Erde im Herbst verarmte, im Frühling wird sie wieder reich, und ich zerbröckelte jede Erdfrume mit bem Gefühl: Wieviel Reime mag sie bergen! Sett ist sie in Wahrheit die Muttererde! Glücklich.

wer faet und erntet! Er lebt etwas vom Leben ber Natur mit,

das fein eignes Lebensgefühl erhöht.

Ich pflanzte vielerlei in diesem Frühling, ein Apothekergarten trägt alle die Bürzoflanzen, deren Pflege Karl der Große in einem berühmten Briefe seinen Gutsverwaltern ans Berg gelegt hat, und dazu noch vieles andre, was die Reit dazugefügt hat. Außerdem find die Apothefersleute Menschen wie andre, die Gemuse und Salate, Rettiche und Gurten, Lauch und Zwiebeln brauchen. Das alles ift beetweise abgeteilt, und während einiges fortwächst, wie es gesät wurde, sat man andres in besondre ge= schützte Kastenbeete, aus denen dann die Bflänzlinge, wenn sie stark geworden sind, ins freie Land verpflanzt werden. Kreffen gehören zu den Gartenpflanzen, die man am früheften aussät; wenn der Winter früh gegangen ist, vertraut man die kleinen rotbraunen Körnchen ichon in den letten Tagen des Februars ber Erde an. Man fat fie, um einen frühen Oftersalat zu haben,

und weil ihr Grun fruh die braunen Beete verschönt.

So wie der Malerlehrling, der zum erstenmal einen vollen Vinsel in die Sand bekommt, an die nächste beste Wand unfehlbar die Linien kleckst, die ihm gerade als schaffenswert vorschweben, jo trieb es mich, von der Reimfraft der Körnchen, die mir an= vertraut waren, den schönsten besten Gebrauch zu machen. Wie oft schon hatte ich der unverständigen Reigung nachgegeben, ihren Namen dorthin zu schreiben, wohin die Sonnenstrahlen ihn zu lesen kamen. Und so sate ich benn, ober es sate ein Wille in mir, der halb Spieltrieb war, ein schöngeschwungnes L auf ein noch freies Beet. Nach zehn warmen Frühlingstagen, die ein fräftiger Regen unterbrach, sah ich die winzig kleinen Doppelblättchen der Sämlinge hervorkeimen, alle rundlich, auseinander= gefaltet, wie bittende Sandchen, in deren Mitte dann erft die zerschnittenen und frausen Blättchen der Gartenfresse wie zierliche grune Blutchen auffnospten. Dazwischen tamen junge Grafer, bie senkrecht wie gang feine grune Linien, ein Beer von Spiegen, erschienen; manche waren auch zusammengebogen, und die Spike tonnte sich nur freimachen, indem sie die dunkle Erde mit Schnell= fraft empor und beiseite schob. Mein erster Gedanke war Freude über das gelungne Werk. Wenn das so fortsproßte, mußte das L bald sichtbar sein, und schon sah man einige Umrisse seiner Bogen= Den nächsten Tag war es schon fast zu erkennen. tam mir eine Art Scham über die ungarte Entschleierung eines tiefen Gefühls, verschärft durch Ameifel, wie Luise meine Freiheit aufnehmen werde; und zum erstenmal dachte ich daran, daß alle es sehen würden, und was ich antworten würde, wenn sie fragen: Warum? Ich trat an das Beet heran und sah die Pslänzchen und Keime zerstreut stehn und die braune Erde dazwischen vorschauen; da war kein L zu sehen, ich schöpfte die Hoffnung, esein icht aufgegangen. Aber wenn ich zurücktrat, da seuchtete der liebe, gefürchtete Buchstade mich verhängnisvoll deutlich an, und der solgende Tag verscheuchte jeden Zweisel. Nun mußten esauch die sehen, denen es im Grunde gleichgiltig sein konnte, ob ein L oder ein X, für die aber die Frage von brennendem Interesse war: Wer hat den Buchstaden hingesät? Und was hatte er für eine Absicht dabei?

Des Mittags nach der Suppe kam die Frage, die kommen mußte. Wer hat nur die Kreffen in so sonderbaren Schnörkeln gesät? Die Sälfte des Beetes ift leer. Das ist sehr unökonomisch und hat doch gar keinen weitern Zweck. Also sprach der Mann mit ber Schraube und ruckte seine Mütze aufs Dhr. - Die Kreffen habe ich gefät, antwortete ich mit einer Stimme, von der ich mir später vorredete, fie sei eisig gewesen; vielleicht zitterte fie jedoch etwas, denn ich fühlte mein Berg so gegen die Tischkante pochen, daß ich von ihr abrückte in der Furcht, der Tisch mit allem, was darauf war, werde ins Pulsieren und Klirren kommen. — Und warum haben Sie das Beet nicht vollgesät? — 3ch hätte nun antworten können: Weil der Samen nicht reichte. schämte mich aber jeder Ausflucht. — Es kam mir so der Gedanke, es sei schöner, auch einmal eine Figur hineinzusäen. — Und was soll es denn vorstellen? — Das weiß ich augen= blicklich felbst nicht, es wird mir erst einfallen, wenn es weiter beraus ist.

Die fragende Miene des Jaquisitors belehrte mich, daß er das L noch nicht so bestimmt gesehen hatte wie ich. Die praktische Erwägung seiner Hausfrau: Das gibt nicht einmal eine ordentliche Schüssel voll Salat! schloß brummend das Verhör. Aber im Ausstehn vom Tisch, das ich heute beeilte, traf mich ein so neckischer Blick aus Luisens Auge, daß ich meinte, es träte der allerhellste Stern hinter Wolken vor. Sie weiß es, was kümmern mich die andern; und sie zürnt nicht!

Wir lehnten den Rachmittag an der Brücke, die über den Bach rechter Hand in den Garten führt; an dem leuchtenden Frühlingssonnentag war es eine Wohltat, den Bach entlang über den dunkeln Wasserpiegel hinzusehen, auf den Erlen niederhingen.

beren Laub noch nicht schwarzgrün wie im Sommer war. — Sehen Sie, wie ernst im hellgrünen Glanze die schwarzen Früchtchen Das ist gerade bas Gegenteil von dem, wie es am ftehn? Abend hier aussieht, wenn die Sterne in dem schweigenden Baffer liegen wie eingesprengtes Gold in einem gang dunkeln Kriftall. — Solcherlei und andres, meist wohl ziemlich weit hergeholtes, sprach ich zu dem Madchen, das nicht viel ant= wortete, aber nicht ungern zuzuhören schien. Ich hatte mit der Reit das Gefühl, daß das ein Herumreden fei. Das blaue Auge richtete sich sehr hell auf mich, aber nicht so völlig kristallhaft falt, wie es wohl bliden konnte; ich dachte an einen ganz hellen Saphir, den ich auf dunkelm Sammet hatte liegen sehen. Ihre Lippen öffneten fich nicht, sie wußten wohl, daß die Frage dieses Auges mir nicht unverstanden blieb; auch meine Lippen waren versiegelt, aber mein Auge sagte: Ja, ich habe das L gesät, und Die Röte, die ich in den Wangen fühlte, befräftigte es: Sa, er hat wirklich die Reckheit gehabt. So saben wir uns an. und ich weiß nicht, warum ich meinen Blick nicht von dem ihren lösen konnte. Es war ein unbestimmtes Vertrauen, dessen ich aus diesem Auge nicht genug schöpfen konnte. Und endlich brach es wie ein Quell hervor: Wie schön ist es doch, daß Sie jett da find, wo die Sonne jeden Tag heller und wärmer scheint, Fräulein Luise. Es wurde vorher schon schön und gut von dem Augenblick an, wo Sie kamen, und nun wird jeder Tag herr= licher. Für mich find Sie der einzige Mensch, an den ich mich hier anschließen konnte, Sie find jung — Aber nicht so jung wie Sie, Fritz, warf fie lächelnd ein — und haben nichts mit dem Geschäft zu tun, Sie kommen aus meiner Stadt und kennen sogar die Straße, wo meine Eltern wohnen, für das alles bin ich Ihnen Ich weiß wohl, daß das Dinge find, die Sie ganz gleichgiltig laffen, Sie sollen sich auch gar nicht barum fümmern; Sie haben ja befferes zu tun. Aber wenn ichs furz fagen foll, ich freue mich eben einfach, daß Sie da find, sehen Sie, es ift nicht anders, als wenn wir jest Morgens einen so recht dicken Strauß Anemonen in das alte dunkle Apothekenzimmer stellen. das leuchtet wie ein Sonnenftrahl, und alles nimmt von dem Licht der frohen Blumen an und wird felbst hell und froh das von. Der Blumenftrauß allein weiß nichts davon. So, Fräulein Luise, ift es mit Ihnen.

Luisens Auge lachte hell, als sie sagte: Es ist ja recht schmeichelhaft, mit einem ganzen Strauß Frühlingsblumen ver-

glichen zu werden. Mir ware es genug, wenn Sie mich mit

einer einzigen Blume verglichen.

Nein, das geht nicht, sagte ich; wegen des Lichts muß es ein Strauß sein, denn im Bergleich mit der Freude, die aus Ihrem Gesicht auf die Welt ausgeht, ist eine Anemone nur Dämmerung. Nein, es muß etwas Leuchtendes sein, was man mit Ihrem Angesicht vergleicht.

Luise errötete, wollte nicht weiter darüber geredet haben, ob Strauß oder Blume, sondern fragte mit demselben schelmischen Lächeln, das ich vorhin über ihr Gesicht hatte gleiten sehen: Ift

es wirklich ein Q, das Sie mit Kreffe angesät haben?

Ja, und Ihr L, nur Ihres, das höchste L, das es gibt. Mit Kressensamen, der es schnell verrät, sät ich es gern auf

jedes frische Beet.

Nicht weiter, fiel mir Luise ins Wort, und ich verstummte, im stillen halb und halb erstaunt, mich freuend über meine eigne Kühnheit. Als aber nun Luise mit kühler, absichtlich gesetzter, saft geschäftsmäßiger Stimme sagte: Es ist nun da und wächst. Was tut man damit? Zum Ausroden ist es zu spät! — bewunderte ich, wie so oft schon, ihre ruhige Überlegenheit und wollte nicht zurückbleiben: Besehlen Sie es, so rode ich es doch noch aus.

Dazu ist es schon zu spät. Man hat den Buchstaben einmal erkannt. Die Frage ist nur: Was tun wir damit? Onkel, Tante, die Köchin Kathi und alle, die in den Garten kommen, sehen es, und bei diesem Wetter wird es seden Tag auffallender, nächstens — und sie lächelte höchst liebenswürdig — wird es wie ein Transparent in die Welt hinausleuchten. Ich frage Sie, was fangen wir damit an, ehe es uns über den Kopf wächst?

Ich wußte keinen Rat, meinte aber, die Sache sei gar nicht so gesährlich, jetzt, wo ich wisse, daß sie es nicht misverstehe und mir nicht zürne, nähme ich es gern auf mich, möchten doch die

andern sagen, was fie wollten.

Fräulein Luise schien nicht damit einverstanden zu sein, das grünende L so auf die leichte Schulter zu nehmen. Man wird fragen, warum Sie den Ansangsbuchstaben gerade meines Namens hingesät haben, warum nicht des Jhrigen? Ein F ist gerade so leicht zu säen wie ein L, und gewöhnlich verewigen doch die Leute am liebsten ihren eianen Namen.

Fräulein Luise, Sie wissen ja jetzt, warum ich es getan

habe. Ich konnte wahrlich nicht anders.

Mein Onkel wird es kaum glauben, und Tante sicherlich nicht, fie werden annehmen, Sie seien in mich verliebt! — Dabei errötete sie sehr lieblich, wirklich anemonenhaft, und ich fand es fehr lieb, daß sie diese Worte so zögernd aussprach, gerade weil fie dabei noch mehr errötete. Zum Glück war aber mein Ge= wissen gang rein. Berliebt? Rein Gebanke. Ich konnte ihr mit der offensten Miene von der Welt antworten: Von Liebe ist feine Spur babei, bafür ftehn Sie viel zu hoch über mir. Mein Chrenwort, daß ich auch nicht mit einem Gedanken daran gedacht habe, als ich die gefährlichen Körnlein da ausstreute. Warum soll man denn nur den Namen einer Geliebten mit Kreffensamen auf ein frisches Beet ftreuen können, und nicht den eines Freundes, einer Freundin? Muß benn überall Liebe mit dabei sein? Bare ich Kreffensamen, ich verbate mir, so ohne weiteres und einseitia immer nur mit Liebe verbunden zu werden. Ich habe einmal von der Liebe gelesen, daß wenn sie einmal gekommen ist, sie wächst und wächst, wie die Flut, überall hindringt, alles aus= füllt. Das muß mahr fein, benn überall lieft, überall hört man bon ihr, und die reinste selbstloseste Freundschaft muß sich für Liebe beargwöhnen laffen. Ich weiche dieser Flut nicht, und wenn ich so einsam vor ihr ftunde wie die Felsenklippen vor Kelaoland.

Ich mußte wohl bei dieser Rede wider die Liebe etwas pathetisch geworden sein und die Hand aufs Herz gelegt haben, benn Luise bat mich lachend, keine so bedenklichen Gebärden zu machen. Aber ich war glücklich, einmal so offen reden zu dürsen. War es doch nicht bloß ein Bekenntnis an das Mädchen, sondern die Aussprache einer jugendlichen selbsterrungnen Anschauung von Dinaen, die mir die wichtiasten erschienen.

So tief wie Paris unter ben Helden der Flias steht mir die Liebe unter der Freundschaft. Mögen die Dichter sie in trankhaften Versen besingen, die Freundschaft steht mir in jeder Hinsicht höher, und das ist es, wenn ichs denn offen sagen soll und darf, was ich für Sie empfinde, aber ich würde durchs Feuer für Sie gehen.

Luise war nachdenklich geworden. Dann verlangen Sie daßselbe auch von mir? Und wenn ich nun nicht dazu bereit wäre? Freundschaft muß gleich an Opfern und Empfangen sein.

Wie könnte ich an Gleichheit benken, Ihnen, Ihnen gegensüber! Unmöglich. Ich bin Ihnen so verschuldet, werde niemals imstande sein, das abzutragen, was Ihre Gegenwart mir ist,

und was Ihr Erscheinen in diesem Hause mir geworden ist. Dulben Sie es einsach, daß ich Sie dankbar verehre, ganz von unten herauf nur, und fragen Sie nicht weiter. Wenn ich lästig bin, sagen Sie mir ein Wort, es genügt, und ich ziehe mich

zurück.

Sie übertreiben augenscheinlich. Denn was kann mein Erscheinen für Ihre hiesige Existenz bebeutet, was bewirkt haben? Soweit ich sehe, ist sie noch eben so, wie sie vorher war. Was sollte ein Mädchen baran ändern können? Doch gut, Sie wollen nicht, daß ich frage. Da wir aber gute Freunde sein sollen, so erlauben Sie mir den Rat, zu dem ich als Freundin berechtigt bin, die vier Jahre älter ist: Leben Sie nicht in Junsionen, besonders nicht mit Bezug auf mich; ich bin ein äußerst sehlersbehaftetes Geschöpf.

Ich ließ Luise nicht ausreben, benn das klang ja fast absurd, und reichte ihr die Hand. Sie drückte sie lachend und meinte, es solle damit allen Förmlichkeiten und für immer genügt sein. Ja, für immer, rief ich begeistert; aber das grünende L ersichien mir, und ich fragte kleinlaut: Wie ist es nun mit den

Rreffen?

Die nehme ich auf mich, und wenn sie herangewachsen sind, effen wir sie als Pfand der Freundschaft auf, recht jung und zart, damit das  $\Omega$  bald verschwindet, und Onkel und Tante werden dazu geladen.

Und müssen noch obendrein Acetum vulgare und Oleum

olivarum bazu geben.

\*

Es war eine ganz hübsche Episobe gewesen. Aber ich müßte lügen, wenn ich nicht einräumte, daß mir ein Stein vom Herzen siel, als das grüne L in Gestalt des Kressensalats, wie er so zart noch kaum gegessen worden ist, verschwand. Ich hatte mit steigendem Mißsallen und sogar mit Reue die Kresse wuchern und treiben und den Buchstaben wie mit Bosheit immer deutslicher machen sehen, und ich sehe jetzt ein, daß der Hauptgrund davon eine innere Unsicherheit war, ob nicht dennoch Liebe es gewesen sei, die im Gewande der Freundschaft mir das Samenstorn dieser lyrischen Idee in die Seele geworsen hatte. Am Abend des verzehrten L lag auf meinem Tisch ein seines Sträußchen aus Kresse mit einer Aurikel in der Mitte, und von diesem Grün

und Goldbraun umhüllt trug ein schmaler, langer, zusammen= gerollter Streifen Papier folgenden Bers:

> Wenn es die Kreffensaat zu schnell verrät, Was für ein Name dir im Herzen steht, So nimm und mische alles zum Salat Und salze ihn mit Tränen, dies mein Rat. Doch if die Kresse jung, wenn sie recht zurt, Und sprich dazu: Mein Herze, werde hart.

Ich kannte nicht die Hand, doch ertappte ich mich, wie ich den Streifen kuffen wollte. Ich zerdrückte eine Träne und sagte froh nichts weiter als: Freundin!

In meinem Tagebuch sinde ich folgende Aufzeichnung aus dieser Zeit: Run keimt es wieder Blättern und Blüten entgegen. Aus dem steinigsten Erdreich treiben grünende Keime, und schwache Hälmchen spalten mit gewaltiger Triebkraft die Erdschollen. So leuchten am Himmel neue Sterne auf aus dem Dunkel, man ahnt kaum, woher und warum? Doch freut man sich, daß die Welt nicht feiert, und daß der alte Gott nicht karg geworden ist. Ein solcher Stern warst du. Als du in unste Racht hineinsleuchtetest, sagten wir: Das Schickal hat noch immer Gaben frei.

## 5. Mein Dorf

Jam summa procul villarum culmina fumant, Majoresque cadunt altis de montibus umbrae. Sergii

In der Geographie nennt man unser Land ein welliges Land, ein welliges Hügelland. Wer diesen Namen lieft, ohne das Land gesehen zu haben, was kann er sich dabei denken? Ich habe mir auf der Schulbank gar nichts dabei gedacht, ober wenn ich mich einmal zum Denken aufschwang, so erweckte bas Wort "wellig" höchstens die Vorstellung, wie unterhaltend es sein muffe, eine wellige Wiese herabzurollen, wo man von dem Stoß der obern Welle aus dem Tal darunter über die zweite Welle wegbefördert würde, und so immer weiter mit beschleunigter Geschwindigkeit. Jest, wo ich es jahrelang gesehen habe, weiß ich das ganz anders. Unser Land ist wellig, das heißt, daß die Häuser und Sofe bald oben und bald unten find, wie die Schiffe auf wogender See. Man geht leicht einen Abhang hinab, ohne es zu merken, zehn Schritte vielleicht, und wie man fich umsieht, ist der Hof verschwunden, der eben noch hinter uns stand, vielleicht fieht man noch eben seinen neu aufgesetzten Schornstein, das einzige Beiße zwischen himmel und Biese. zwischen Blau und Grün und an dem braunen Sause. taucht auf der andern Seite ein glänzender Kirchturmhahn auf ober die Kreuzung von zwei Dachsparren oder die lange Hori= zontale eines Scheunendaches; noch viel öfter schwillt und quillt das Dunkel einer Baumkrone wie das tiefe Schattenbild einer Wolke hervor. Aller paar Schritte ändert sich das Bild, immer ist es im Wachsen oder Abnehmen, wie angesteckt vom Mond mit seiner Wandelbarkeit. Gin solches Land zerlegt die Aussichten in Höhenschichten. Von einem Buntte über Gichelberg, wo ich gern lag, sah ich zuerst einen breiten, grünen Rücken, den man für flach gehalten hätte, wenn nicht alle Ackerfurchen und Raine

auf ihm in Bogen verlaufen wären, dann den blendend weißen Turm von Altenloch mit einer grauschwarzen Zwiebelkuvvel. Einsam fteht er wie ein Leuchtturm am wogenden Meere; das Schiff ber Kirche sieht man von hier nicht. Dahinter und barüber zieht ein dunkler Baldfaum, den überragen noch eben ein paar Baumkronen und das lange braune Dach von einem gang oben liegenden Hof. Soviel Dinge ich sehe, soviel Bodenschwellen ziehn von mir hinaus. Und da Kirchturme, Scheunendächer und die Kronen von Eichen=, Ahorn= und Birnbäumen immer am höchsten ragen, bilden sie eine Art von Aristokratie in dieser Nur Raubvögel, die man manchmal über ihnen Landichaft. freisen fieht, ftreben noch höher hinaus. Und über allem ichweben die Wolfen, die wegen der höhern Berge, die nicht fern find. und wegen des feuchten und warmen Rheintals auf der andern Seite oft fehr icon find. Wir haben besonders ichone, leuchtend weiße Wolfenballen des Nachmittags und herrliche Wolfenschichten über den blauen Westbergen des Abends. Frühmorgens liegen im Spatsommer und Serbst weiße Wolkenbeden und sichlangen im Rheintal.

Da es in unserm Lande sehr viel einzelne Sofe und hohe Bäume im Kelde gibt, hat jede Bodenwelle ihr besondres. Gine trägt Wiesen und schaut hellgrün über eine andre mit goldbraunen Haferfeldern, und barüber hinaus woat es walddunkel. Ein unvergeklich anheimelndes Bild ift der Hof mit seinem langen. hohen Dach, das ftolz den reichen Erntesegen birgt, die Glode barauf, die zur Arbeit und zur Raft ruft, und barüber steigt die dunkle Krone eines mächtigen Ahornbaums wie eine Abend= sommerwolke in den Himmel hinein. Auch daß die Bäume vereinzelt oder in kleinen Gruppen auf den Sofen ftehn, gibt dem Land eine Art von Sprache. Denn jeder Baum meint etwas: ber beschattet eine kleine Kapelle, bis zu ber am Erntefest bie Dankprozession geht, bort fteht zwischen zwei Linden ein uraltes Rreug, beffen Grundftein in den Boben gefunken ift; jene Giche, beren dunkle Blättergruppen so phantaftische ecige Figuren in ben Himmel schneiden, steht auf der Grenze von vier Dorfge= markungen, und unter dem Holzbirnbaum dort, deffen Krone so sonderbar niederflutet, ift der alte X-Bauer gestorben, den auf feinem naben Felde beim Grummetladen der Schlag getroffen hat; man lieft die Tafel dort. So fagt jeder Baum fein Spruch= lein, und die, die teins wissen, fragen dich: Warum steh ich gerade auf diesem Hügel, am Rande Dieser Mulbe oder an Diesem

Sohlwege? Da nun auch noch bazukommt, daß gerade wie die Höfe und die Bäume so auch die Wege auf= und untertauchen, fodak man nur immer Stude davon fieht und ihren Zusammenhang sich aus der allgemeinen Richtung denken muß, so ist das ein gesprächiges, unterhaltliches Land. Und wer über diese Hügel= wellen von Dorf zu Dorf wandert, ist sozusagen nie allein und kommt nie aus der Gesellschaft beraus. Früher muß es noch anders gewesen sein, als auf den Höhen Burgen standen, deren Reste man aufgedeckt hat, sogar römische. Auch Galgen und Ding= oder Richtstätten, Diese mit niebern Steinfreugen bezeichnet. gab es in angemessenen Entfernungen. Hoffentlich waren es mehr als nötig; wenn nicht, war jene Welt noch schlechter als Sicherlich gibt es jest mehr Felder und Menschen. unfre. Höchstens die steinigen Söhen und Rücken liegen brach, das verfünden von weitem schon die hoben gelbblumigen Königsterzen. Die kleinen violetten Aftern und purpurnen Difteln, die steinigen Boden lieben. Wenn der Acker bestellt und wieder wenn er gemäht wird, was bei uns durchaus mit der Sense geschieht, ist die Landschaft reich belebt. Doch bleibt sie fast immer gleich ftill, was Laute anbetrifft. Ein Ruf, der die Pferde ermuntert, ein turges Befehlsmort des Bauern an den Knecht, ein Raben= schrei ist stundenlang alles, mas man bort. Die Hauptarbeiten: Bilügen, Säen und Ernten vollziehn sich in aller Stille; fie find zu schwer, als daß die Luft jum Reden ober Singen auffame.

Anders ist es im Spätjahr, wenn sie erledigt sind. Dann steigen aus den Ackersurchen die blauen qualmenden Rauchsäulen des verbrannten Unkrauts, dessen Geruch der Luft weithin eine Schärfe erteilt, und die begraften Bühel, wo man Ziegen und Schase und die kleinsten magersten Kühe zur Weide treibt, umswölkt der Rauch der Hirtenfeuer, die einen seltsamen Eindruck besonders am Abend machen, wenn dunkle Gestalten um sie schwanken. In derselben Zeit gehn die Kühe und die Kinder zur Weide auf die Wiesen, und die Landschaft bekommt einen niederländischen Zug. Auf einzelnen Waldwiesen, auf Stoppelsselbern und abgeernteten Kleeäckern weiden ganze Herden von Kühen, stolze Tiere, die zu sagen scheinen: Unser Herr ist ein reicher Bauer, verwechsse uns nicht mit den Kühlein armer Leute; diese sieht man genügsam und einsam au Rainen grasen.

An einem Balbeck steht ein uralter Grenzstein, um ihn drei mächtige Buchen, gleichsam eine Borhalle, einen Borhof des Baldes bildend, in dessen Dunkel man nun eintritt. Dort lagern die Herben an den warmen Herbsttagen, die Kinder, die sie hüten, sinden dort Haselnüsse und Bucheckern. Dann hört man dort zuzeiten seltsame Musik. Aus dem Balde heraus klingen die Glocken der Herben wegen der großen Entsernung der einzelnen Gruppen auf ihren Baldwiesen und wegen der dazwischenstehenden Bäume nicht einzeln, sondern wie ein Gesang; oft klingen die hochgekönten zufällig zusammen, und das läutet wie ein heller Ruf aus Baldestiesen.

Die Gemarkung könnte man die politische Grenze des Dorfes nennen, wenn der Horizont als seine natürliche gilt. So wie jedes Kind, das kaum noch sest auf den Beinen steht, die Felder und Wiesen seines Vaters kennt, kennt jeder Knade die Grenzen der Dorfgemarkung; er tritt nicht auf den Rain vor dem Steinswald oder auf die andre Seite der Vizinalstraße nach Sensensheim ohne das Gefühl, fremden Boden zu betreten. Wenn die Burschen von Sichelberg in einem Nachbardorf eine Schlägerei inszeniert haben, halten sie sich für sicherer, sobald sie den Grenzsgraben überschritten haben. Zwei uralte Steinkreuze, die dis an die Duerarme in den Boden gesunken sind, erzählen, wo der Waldpsad von Michelsberg her die Grenze schneidet, die Sage von einer grausen Bluttat.

Da sich bei uns nur die großen Bauernhöfe ungeteilt vererben, und zwar ebenso oft auf den ältesten wie auf den jüngsten Sohn, ift das Dorfland immer mehr zerteilt worden, und die Stude wechseln um so leichter ihre Besitzer, je kleiner sie ge= worden find. Es gibt zwar in meiner Erinnerung fein Beispiel. daß ein wirklich reicher Bauer gang arm geworden fei, aber Abbröcklungen erlebt man alle Tage. Kinder der Armsten sind mit nichts auf die Wanderschaft gegangen, und als sie nach einem Sahrzehnt oder länger zurückgekehrt waren, haben sie mit den Ersparnissen einen Ader gekauft und sind bei gedeihendem Sandwerk in den Mittelstand der Bauern eingetreten und haben sich genug Feld erheiratet, daß sie vier oder fünf Ruhe halten konnten. Damit ift das Bild der Landschaft immer mannigfaltiger und bunter geworden. Setzt liegt kaum einmal ein Keld brach. es erreat Staunen, wo es vorkommt. Dagegen find es ber Feld= früchte weniger geworden, und von dieser Seite ber 30g Gin= förmiakeit in die Gemarkungen. Der garte Flachs mit feinen hellblauen Blüten ift verschwunden, die gelben Rapsfelder find selten geworden, von den Getreidearten wird der Dinkel weniger angebaut als früher, nur die Luzerne und der hohe Aferdezahn=

mais haben an Ausbreitung gewonnen. Im Sommer die Karstoffel, im Herbst die Futterrübe: diese beiden niedrigen, anspruchselosen, unpoetischen Gewächse sind es, die den größten Raum einnehmen. Wir leben eben im Zeitalter der Nüplichkeit.

Das ist die Aussicht, die den Bauer freut: der Blick auf sein Dorf, wo seine Beimat im engsten Sinne ift, beren Dach. deren darüber hervorragenden dunkeln Birn= oder bellen Ruk= baum er erkennt. Ift es nicht natürlich, daß man ben Blick aufs Liebste, das man hat, jedem andern vorzieht? Man wendet fich auch einmal auf einer folden Sobe um, wundert fich über Die Nebelbank im Rheintal oder die gang fernen linksrheinischen Berge, die nach Sturm ober in den hellen Paufen eines Regen= tags blau am Abendhimmel ftehn. Aber das find nur Auriofi= Herzensfäden spinnen sich da hinüber nicht, die wachsen nur bem Eigensten und Nächsten zu. Man kann wohl einen alten Bauer, der nicht mehr gerade die schwerste Arbeit tut, auf dem höchsten Bunkte seines Ackers ftillstehn und lange, wie in Gedanken versunken, ins Tal hinabschaun feben. Der Fremd= ling möchte ihn wohl für einen schwärmerischen Naturbewundrer halten; wenn er zu ihm hintritt, moge er nicht enttäuscht sein. wenn das Sinnen des alten Mannes dem offnen Scheunentor in seinem Gehöft galt, ober wenn er wohlgefällig bem Rhuthmus des Dreschens lauschte, das von seiner Tenne herauftont.

Die Alleen von Obstbäumen, die vom Dorf in die Felder hinausziehn, setzen die Dorfstraßen und Dorfwege fort. dunkeln Linien führen in die sonnigen Felder und verdichten sich. wo an Rreuzwegen die Baumreihen zusammentreffen. Sie find erft im achtzehnten Jahrhundert entstanden; da aber alle Obst= bäume, der Walnußbaum ausgenommen, schon in ihren ersten Lebensjahren charaftervolle Physiognomien annehmen, so haben wir febr viel Avfel= und Birnbaume, auch Kirschbaume, die ein uraltes Ansehen haben, und beren jeder sozusagen eine Berfon= lichkeit ist. Man hat bei ihnen immer den Eindruck, als ob sie fich plagen mußten, ihre Laften suger Früchte heranzupflegen und durch Sonne und Wetter dem Berbft entgegenzutragen; aber wenn fie es nicht gern taten, murden fie fie in folcher Fulle tragen, daß fich die Afte biegen? Diefer Gifer und biefe Gute rühren uns, und wir schließen Bekanntschaften mit ihnen, und manche merkwürdige Geftalt barunter bleibt uns unvergeglich. Sie leben in unfrer Erinnerung, diese alten Baume, wie die alten Bauern, ohne die wir uns das Dorf nicht vorstellen können.

Und leben sie nicht in der Tat? Wenden sie sich nicht der Sonne zu, sodaß sie zuletzt der Straße den Rücken kehren? Halten sie ihr nicht ihre Früchte entgegen, daß sie sich rascher röten? Und jubeln sie nicht in die helle Frühlingsluft hinaus mit ihren weißen und roten Blütensträußen?

Die Dörfer sind bei uns klein und liegen immer an den Strafen und Bachen, meift bort, wo die einen zu den andern herabsteigen, recht versteckt in der Tiefe. So liegt auch mein Dörfchen in einem Ressel oder vielmehr in einer ziemlich flachen Mulde, und es ift fehr auffallend zu sehen, wenn man bon Sensenheim ober von Breitbruck, den beiden Bertehrs = und Rulturgentren, ansehnlichen Marktflecken, herkommt, wie die graubraunen, moosarünen Dächer da unten zusammengedrängt liegen, wie ein kleines Gebirge von Firsten und Giebeln, und darüber dunkle Wolfen, die Bäume, die vor den Säusern oder in den Grasgärten ftehn, und wie an ihrem erhöhten Rande aus einer Gruppe von größern, weißwandigen Gebäuden der blendend weiße Kirchturm mit seinem Rubveldach aus altersarauen Schindeln wie eine Kerze hervortaucht. Dem frommen Bergleich einer Berbe von Hutten, die fich um die Kirche, ihren Birten und treuen Beschützer, brangt, sette ber aufgeklarte Dorfargt, ber übrigens gang freundlich mit den beiden Geiftlichen verkehrt, die trivial-fritische Anficht entgegen, die Kirche bemühe fich vergebens. die Eichelberger aus dem Pfuhl ihrer Sündigkeit herauszuziehn; der Forstgehilfe aber berichtete schwäbelnd: Mei Bruder, der Herre Rentamtmann, fagt, Gichelberg komm ihm vor, als feie seine Bauernhäuser in eine Reffeltreibe gammekomme. Er leerte nach dieser Behauptung sein Glas goldgelben Bieres und sette das leere Glas in einen Sonnenfled, der auf dem Tische spielte. daß es hell aufleuchtete; die Herren tranken nämlich aus dicken gerippten Gläsern, die Bauern aus dunnen glatten. Der Effett war schön, aber die Bemerkung des Forstgehilfen fand darum boch fein Echo, weil die andern fanden, daß er sich zu viel für feine Jugend herausnehme, und daß man übrigens auch Licht= effette weiter nicht schätte, nicht einmal in Biergläsern.

Doch ich will ja noch nicht von den merkwürdigen Bewohnern der erhöhten, weißwandigen Häufergruppe um den Kirchturm, sondern von Eichelberg im allgemeinen und besonders als Dörschen sprechen. Wenn es sich nun darum handelt, den Überblick von einer der herabsteigenden Landstraßen zu vollenden, die wir genannt haben, so sei der geneigte Leser zunächst darauf

vorbereitet, daß er nicht vieles und nicht vielerlei sehen wird. Gichelberg ift nur ein Dorfchen, hatte zu der Zeit, von der wir iprechen siebenbundert Einwohner in achtundneunzig Häusern ober Hütten, und man mochte das Ganze in weniger als einer halben Stunde umschritten haben. Dafür hat es, wie jedes normale Dorf - ftadtähnliche Dörfer wie in der Rheinpfalz gibt es bei uns nicht -, die zwei großen Vorzüge: daß man es leicht als Banges überfieht, und daß man jeden Augenblick aus seinem Bann in die weite, freie Ratur hinaustritt. fleinen und mittlern Dörfern öffnet sich noch jedes Haus nach irgendeiner Seite ins Freie, entweder schaut seine Borderfront auf Felder und Wiesen, oder, mas viel häufiger der Fall ist. man tritt aus dem Garten, der fich an feine Rudfeite anschließt, unmittelbar ins Unbewohnte binaus. Auch dem Bauern, dem man darin wenig Empfindung zutraut, tut es wohl, sich aus bem "Gedränge" der Häuser und Nachbarn hinauszuflüchten. Wenn er einen Schmerz überwinden, einen Groll austochen laffen will, macht er gang sachte das kleine Pförtchen auf, das hinten hinausführt, überschreitet die Bohle, die einen kleinen von der Mühle herkommenden Wassergraben überbrückt, und macht sich auf feiner anftogenden Wiese oder ein paar hundert Schritt aufwärts in dem Weinberge zu schaffen, der bei uns häufig gerade gegenüber dem Hausgärtchen liegt. Oder er lehnt fich auf sein Gartengitter, schaut hinaus, wo keine Menschen find. und fühlt, daß es noch eine Welt außerhalb feines Schmerzes ober seines Grolls und außerhalb des Bereichs fremder Menschen gibt. Auf denselben Bfaden treffen fich auch gern die Burschen und die Mädchen, die sich etwas zu sagen haben; besonders die Burschen gehn hier gern am stillen Abend, wenn sie noch eine "Traget" Gras gemäht haben. Wenn er erzählen fönnte, der fleine Weg am Baffer bin! Wie manche Sorge aus bem Dorf ist auf ihm hinaus=, auf ihm ist aber auch in mancher Dämme= rung ober grauen Nacht Unglück und Schande hineingetragen worden, die das Tageslicht scheuen.

Auf einem der uhrglasförmigen, flachgerundeten Buntfandsteinhügel, der unmerklich seinen ihm zum Berwechseln ähnlichen Genossen überragt, ist 1843 eine Eiche zur Erinnerung an die Schlacht bei Leipzig gepflanzt worden. Dort hinauf habe ich viel mehr als hundertmal einen alten Freund meiner Jugend, den Dekan St., begleitet, dem ich es verdanke, daß ich die Liebe zur Wissenschaft mit meinem Kinderglauben vereinigen konnte.

Man sieht von jener baumgekrönten Stelle els Dörfer und wohl ebensoviele Höse. St. zitierte dort gern das Wort des Erasmus von Kotterdam in seiner Beschreibung von Holland: "Dieses Land ist mir zum Baterland geworden, und wollte Gott, daß ich ihm sowohl zur Freude wäre, als es mir ist." Ich habe dort auch sagen hören: Dein erster Gedanke, wenn du über dieses weite Gesilde hinschaust, ist wohl: So weit vermag ich mich zu regen; der zweite: Was du siehst, hat dir Gott zur genußreichen

Anschauung gegeben. Also Freiheit und Fülle.

Was aber die Möglichkeit betrifft, das ganze Dorf mit einem Blick zu überschauen, so hörte ich sagen: Wer nie bas Nest, in dem er lebt, von oben sieht, der hat auch keine rechte Vorstellung von dem Ganzen, dem er angeschlossen, eingegliedert ift. auch das ift eine große Wahrheit. Ich liebte mein Dorf, so wie ich es vom Behrberg aus fab, vom Schufterhäuschen auf ber einen Seite bis jum haus bes Stragenwärters auf der Da sah ich es zuerft als ein Ganzes unter mir, und dann erkannte ich auch gleich die drei "Dorfteile," in die seine achtundneunzig Säufer und siebenhundert Einwohner zerfielen. Ich fah nämlich gleich unter mir in den Kirchhof hinein und auf die Kirche, von der er wie ein Garten ausging, und um diesen Kern standen im Salbkreis die Apotheke, das Doktorhaus. das protestantische Pfarrhaus und die Mühle: diese vier fühlten offenbar eine starke Zusammengehörigkeit, denn sie waren nicht bloß alle blendend weiß getüncht, sondern jedes hatte auch zwei Dleander voll rosenroter Blüten in grünen Rübeln zu beiben Seiten der Tür. Beiter ftand dann an der Strafe das Gaft= haus, ein vergrößertes, aber nicht verschönertes Bauernhaus mit einem langen Alügel voll Ställen und Remisen und den Räum= lichkeiten für eine kleine Bierbrauerei. Bom Giebel bing das an eisernem Arm sich knarrend bewegende Wahrzeichen, das weiße Lamm, über die Strafe. Bon da an lagen die Bauernhäuser bunt durcheinander, bis am andern Ende ein großer höher ge= legner Hof mit weithin leuchtender weißer Kapelle den Abschluß machte, die mit ihm ein Banges zu bilden schien: der weithin bekannte Lauterbacherhof mit dem katholischen Kirchlein, von dem ein schmaler Kirchhof talab zog; eine Anzahl von kleinern Säuschen mit entsprechend kleinen Gartchen lag dort versteckt unter uralten Linden, benen man anfah, daß fie eber zu bem Bofe und feiner alten Rabelle als zu den fleinen Bohnstätten gehörten, die nun in ihrem Schatten lagen. Gegenüber diesem dreigliedrigen Bogen

bes Dorfes zogen Wiesen und Gartengrundstücke an dem Bache hin, der sich in einen dichten Park verlor, aus dem fern ein hohes braunes Dach und ein grauer Turm herausschauten: das Haus des Herrn Barons, das fast das ganze Jahr mit geschlossenen Läden und Türen wie im Schlase dastand.

Dem Fremden, der von einer ber Boben herabstieg, die Eichelberg umgeben, mochte wohl manches Städtchen keinen fo stolzen Anblick bieten, wie das Dorf mit seinen in ungleicher Böhe stehenden, einander überragenden Säusern. Awar find viele graue Dacher mit roten Ziegelsteinen geflickt, auch gibt es Strohdächer, die filbergrau schimmern, aber bas Brofil des Dorfes ift wie ein kleines Gebirge mit Giebelgivfeln und Graten. Leuchtend treten auf neugedeckten Dachern die mit Ziegeln hineingelegten Kahreszahlen hervor. Der schönste Schmuck bieser Ansicht aber bleiben die Bäume, die ebenfalls teils hoch hervorragen, teils nur die Luden zwischen den Häusern und Häusergruppen ausfüllen: fie find wie die Wolken in dem Bild. Und wie alles in dem Dorfe lebt, so wie Halme und Bäume leben, und wie es, vorausgesett, daß du bie Sprache kennft, aus Butten und Baufern zu dir fpricht, fo zeigt auch der Schatten, worin ein Haus steht, durch seine Tiefe die Zeit an, die es an dieser Stelle steht: eine schöne und untrügliche Ahnentafel. In der Sonne schattenlos zu stehn, ertragen nur die wenigen neugebauten Tage= löhnerhäuschen, und auch diese streben durch Anpflanzungen den andern nach. Denn nichts ist im Dorfe zeitlos wie die Mauern und Steine ber Städte, in benen man wohnt, ohne zu wissen, bon wann ober bon wem fie find.

Die Landstraße, die durch das Dorf führt — und zwar so, daß der dreizehnte Kilometerstein genau vor dem Pfarrhause steht, was dem Herrn Pfarrer aus Gründen, von denen er nicht gern spricht, unangenehm ist —, ist eigentlich nur ein ganz äußerliches Zubehör, das erkennt man daran, daß alle die alten Bauernhäuser seitad von ihr stehn oder ihr den Rücken kehren. Die Straße ist angelegt worden, als das Dorf schon Jahrhunderte auf seiner Stelle stand, nicht einmal die Honoratiorenhäuser reihen sich an ihr auf, sondern stehn um die Kirche; sie sind aus einer Gruppe von Wirtschaftsgebäuden hervorgegangen, die dem verschwundenn Kloster Gottreich gehört hatten. Die wahren Wege des Dorfes sühren zwischen den Häusern und zum Teil sogar durch Anbauten der Häuser durch, schmale, beraste Psade, an Hecken hin, wo uralte, zum Teil mächtige Holundersträuche

und wilde Rosenbüsche stehn; diese sind für den Berkehr der Menschen, und es besteht ein stillschweigendes Übereinkommen, daß nicht einmal Pserde auf ihnen geführt werden. Aber jedes Haus hat seine Zusahrt von den Wegen her, die ins Feld oder zur Straße führen, und jede von ihnen endigt mit einem Steinunterbau, auf dem die schwersten Erntewagen in die Scheune hineinsahren können. Der mag ein Rest der Tenne aus der Zeit sein, wo im Freien gedroschen wurde.

Der kleine gelbe Bach fließt mit unglaublicher Geschwindigkeit durch das Dorf, zu meiner Zeit war er unter allen Dingen und Menschen dieser Gegend überhaupt das einzige, dem es pressierte. Was man ihm zu arbeiten gab, erledigte er mit erstaunlichem Fleiß in der kurzesten Zeit, und gründlich; also sturzte er sich oben im Dorf in eine hölzerne Rinne, schoß hindurch, als ob sie in keiner Beise bemooft ware, und doch leuchtete fie in der Sonne wie Smaragd, und warf sich bann sogleich in das altersbraune Mühlrad, als ob er es in Stude reißen wollte, sprang barüber weg, daß die Tropfen leuchtend flogen, nachdem er es hastig in seinen alten rostigen Angeln umgedreht hatte, und floß dann eine Strecke zutraulicher zwischen grünen Ufern hinter dem Dorfe hin; da hier nicht viel zu tun war, nagte er im Vorübergehn an einem Steinbfeiler der Bfarrmauer, den das unartige Bächlein iedes Jahr einmal ins Wanten brachte. Dann tam er zu uns, wo ihm aller Abfall des Avothekenlaboratoriums, besonders der geschmacklose ausdestillierte oder ausmazerierte Inhalt rußiger Kupferblasen und staubiger "Maulaffen"\*) übergeben wurde, den er aufs schleuniaste weiter beförderte. Die Kleinheit. Geschwindia= feit und Unermüdlichkeit des Angelbachs veranlagte in meinen Gedanken seinen Vergleich mit Menschen. Ihm gleich war zwar niemand, den ich kannte, aber der kleine queckfilberne Schullehrer ließ mit ähnlicher Unermüdlichkeit seine belehrende und erklärende Stimme aus dem im Sommer geöffneten Fenster seines niedern Schulhauses erschallen und begleitete seinen Unterricht mit dem Rlopfen seines Bakulus auf den Schultischen, der Tafel oder den Schülern mit einer Beharrlichkeit des Bellenschlags. Und dann war der Briefträger und sein Weib, beide bestrebt, die schmächtige Korresvondenz Eichelbergs so rasch wie möglich an die Adressaten abzuliefern, und sofort wieder an ihre Korbflechtarbeit zu gehn. weshalb sie allmorgendlich das Dorf um= und durcheilten, dem

<sup>\*)</sup> Kegelförmige Glasflaschen mit weiter Öffnung.

Bächlein von ferne vergleichbar. Was sich sonst in unserm Dorse bewegte, ließ sich Zeit, sogar die Doktorkutsche, die bei Regen aussuhr, denn der Doktor konnte das rasche Fahren nicht verstragen. Die andern Wagenbesitzer — und alle Honoratioren besaßen mehr oder weniger alte Fahrwerkzeuge — fuhren langsam, weil ihre Wagen es waren, die rasches Fahren nicht vertrugen. Besonders die Pfarrerwagen zogen dahin, von dicken Gäulen schwer gezogen, als wollten sie den seskesten Acker aufpflügen. Und unsre Dorsstraße war allerdings bei Regenwetter von einem frischgepflügten Acker nicht eben sehr verschieden.

Die Stelle des Bürgersteigs vertreten im Dorfe kleine Strecken rasendewachsener Streisen längs der Häuser und Gärten, selten durch uralte Bohlen verbunden; hierher rettet sich der Berstehr, wenn nach langem Regen die Wege ein Schlammstrom

geworden find.

Es ist eine eigne behagliche Schönheit, die der Bauern= häuser; sie fordert zwar nicht Bewunderung, denn es liegt in ihrer Natur, bescheiben zu sein, aber alles in ihr hat einen birekten Bezug auf ein reges, leicht zu überschauendes Leben. Die wohlgehaltnen Spaliere und Reben sprechen vom Fleiß, das ganze Anwesen bom zusammenhaltenden Ginflug nüchterner Sparsamkeit; das Bänkchen vor dem Haus erzählt von der Ruhe nach ber Arbeit, vom Hinauffehen zu ben Sternen, die Gewürzpflanzen im Garten, die Blumen im Fenfter, das Holz, das an der Seite hin aufgeschichtet ift, und die Reifigwellen, die aus dem Giebel schauen, die Rate auf der Schwelle und die stattliche Reihe hölzerner Milchschüsseln, die frisch gescheuert zum Trocknen auf ber Bank stehn, wollen alle nicht schon sein oder Schonheit er= zeugen, oder nur so weit als Ordnung und Behagen schön sind, oder wie eine Hausfrau schön ist durch starke Arme, kluge Augen, fröhlichen Mund. In unfrer Gegend gibt es feine gemalten Bauernhäuser, denn nirgends hatten hier die Bauern je soviel im Überfluß, daß fie es dafür aufgewandt hatten. Übrigens ift auch die Sitte des Bemalens der Häuser bei uns in den Städten niemals heimisch geworden. An einem einzigen Sof eines Rachbardorfes hat man unter verschiednen Lagen von Kalktunchen einen heiligen Florian, den bekannten Seiligen der Bauernhäufer, entdeckt und herausgekratt; es ist auch nur ein kleines unscheinbares Bild.

Ein Bauernhof ift barin ganz Natur, daß er niemals fertig ift, benn auf biefer Seite ist er neu, auf jener alt; hier verfällt

ein Teil, und dort wird vielleicht ein andrer eben erneuert. Er ift wie einer der Berge, die darauf niederschauen, oder wie einer ber Bäume, die er beschattet, immer im Werden. Menschen, die nur das Außere sehen, finden das häflich. Allerdings fehlt dem Bauernhof, was man die lette Feile nennt; aber die fehlt notwendig allem Lebendigen, denn Leben heißt fich verändern, entwickeln, verfallen. Und wenn nun gerade das Berfallen nicht einmal immer ein einfaches Vergehn der Dinge ist, sondern ein Aufrechterhalten des Alten aus Anhänglichkeit und lieber Ge= wohnheit, so wollen wir es von vornherein nicht mit kaltem Auge anschauen. In einem der kleinern Häuser unsers Dorfes steht ein dreibeiniger Stuhl, in bessen freisrunden Abornsit die Sahreszahl 1731 mit schönen großen Ziffern tief hineingeschnitten ift, von dem sagte der Schusterbauer, dem er gehörte: Das ift das einzige Stud im ganzen Hofe, das vom Urahn ftammt, das und die tiefsten Fundamente, die beim Brande im Jahre 1801 allein stehn geblieben find: alles andre ist im Laufe ber Rahre neu gebaut und umgebaut, den Stuhl haben wir bewahrt, und er wird hoffentlich noch spätern Nachkommen von dem ersten Schufterbauern erzählen, der wirklich ein Schufter war, der auf diesem Stuhle sein Sandwerk ausübte. Da ihm Acker und Bald durch Erbschaft zufielen, wurden seine Kinder Bauern, und ihre Kindeskinder sind es bis heute auf demselben Grunde geblieben. — Einmal sprach ich mit dem Besitzer des Nuklocher Hofs. der ber größte in unfrer Gemeinde ift, über die alte Stube, die von neuen umgeben gleichsam den Kern seines Anwesens bildete, und der faate: Sie ist noch nicht das Ateste, hier ist ein Stein, und dort ist ein Balken, die alter sind: mas alt und aut ift, das wächst eben immer wieder in das Neue hinein; es ist wie ein Erlenklog, in den alte Knuppen und junge Triebe ineinander gewachsen sind, es ist eigentlich nichts schönes, und doch: wenn man den Klot auseinandersägt und poliert die Fläche, da kommt der schönste Maser heraus, für den die Kunftschreiner ein gut Stud Geld zahlen. — Vor fünfzig Jahren, als ich das Dorf betrat, da kamen eben die großen Bukmühlen für das Getreide und verbesserte Bflüge auf, danach folgten die ersten Dreich= maschinen, für alle biese wurden geschützte Plätze geschaffen, indem man das Scheunendach auf der einen Seite bis faft auf den Boden fortführte, wodurch ein dreieckiger Raum entstand, worin diese Dinge untergebracht wurden. Später kam die viel tiefer einschneidende Magregel der Feuerversicherung, die Mauer=

werk ohne Holzbalken in der Nähe aller Feuerstätten verlangte. Möge dieser Erneuerungsprozeß nicht zu rasch vor sich gehn! Wer alt wird, hat viel gesehen, sagt man. Das ists, was dem Alter seine Überlegenheit und Würde gibt. Was macht diesen Dreibeinstuhl des alten Schusters wertvoll, als der Gedanke, daß sieden Generationen ihn besessen, auf ihm gearbeitet haben, daß eine ganze Kette von Menschen auf ihm alt geworden ist? Wäre er in dieser Zeit von einer Hand in die andre gegangen, so wäre er uns nicht so wert. Aber während die Geschlechter kamen und gingen, blieb er erhalten, und wenn es auch nur ein Dreisbein ist, er kommt mir vor wie der Baum, an dem sich Jahr für Jahr eine neue Rebe jung emporrankt und welkend niederssinkt. Aber ist es nicht ebenso mit allem Geräte alten Gebrauchs? Die schönste Farbe am Metall ist die des Alters, und so ist

am Holzgerat ber Glanz bes Gebrauchs bas ebelfte.

In alten Häusern gibt es noch grune glanzende Bfen, die mit ebenso vielen Augen in die Stube leuchten, als fie Racheln haben. Da aber bas Holz immer teurer geworden ift, find die kleinern Leute zu kleinern Öfen übergegangen, und die Frauen lieben die gußeisernen "Saukopfle," auf deren glühender Deckplatte man siedende Kartoffeln den Deckel ihres Ressels lüpfen Damit ist auch die Dfenbank geschwunden, deren Stelle jest vielfach ein Lehnstuhl einnimmt, worin ein Grofvater seine alten Glieder warmt. Noch einschneidender ist die Reform, die ein andrer Heizapparat, der Backofen, erfahren hat. Zwar wölbt noch mancher Backofen seinen runden Bauch über die Sausmauer hervor, aber die meisten sind "fossil," stehn außer Gebrauch. Die meisten backen jett beim Backer ober taufen bas Brot fertig. Wenn an Backtagen frischgebacknes Brot und die ihm Schade! unfehlbar folgenden Ruchen auf allen Tischen und die Treppe hinauf zum Abkühlen standen, durchwehte ein feiner und gesunder Duft das Haus, dem kein andrer es gleichtut. Die Kinder, in beren Natur es liegt, daß sie sich an diesem Duft ergößen, und daß ihnen frischgebacknes Brot besser schmeckt als altes, behelfen fich in ärmlicher Weise, indem sie Brotschnitte an den glübend heißen Zimmerofen kleben, bis fie braungeworden abfallen.

Auf der Innenseite der Stubentür sind mit Kreide Zahlenreihen geschrieben, die Verkauftes oder Geliehenes betreffen. Papier war selten, und eine mit guter Farbe angestrichne Stubentür war geduldig wie Papier. Nur durfte kein Enkelkind mit nassem Finger vielsagende Zahlen verwischen, noch auch ein Wisbold von Schuldner die ganze Tür ausheben und auf dem Kopfe weg-

tragen.

Das Wohnhaus nebst Holzlage und einigen kleinen Nebenbauten, bei Handwerkern gehört die Werkstatt dazu, wendet seine Borberseite zur Straße ober zum Hauptweg, die Scheune und der Stall find im rechten Wintel bazu gestellt, und gewöhnlich schließt der Misthaufen, der mit jedem Sahre rechtediger und ordentlicher geworden ift, die dritte Seite ab. In dem dazwischen liegenden Hofe ist der Liehbrunnen, der vor oder neben jedem Sause steht, mit seiner dunkeln Solzfarbe und der Zusammen= stellung aus dem pfeilerartigen Sockel und dem schräa aufsteigenden Ziehbaum, der eine schöne Bogenlinie in den Himmel zeichnet, mit ben Gefägen, die ihn umgeben, und ben Pfüten, in benen diese sich sviegeln, die eigentumlichste Erscheinung. Sett verschwinden die alten Ziehbrunnen, deren Ziehbaum am untern Ende mit Steinen beschwert war: ein unerschöpfliches Thema für die Landschafter seit Rembrandt und Waterloo. Imposant ist das zweiflüglige Scheunentor, das nicht selten im Rundbogen gebaut ift. So schwer es ift, so läßt es doch Raum für die Hühner, die gern die Tenne auffuchen, und für die Haustate, die dort ihr ergiebigstes Jagdrevier hat. Vor dem Scheunentor fteht ein Streifen Gras, gerade fo lang und fo breit wie die Regentropfen vom Scheunendach fallen, nicht fürzer und nicht enger. Das Scheunentor ftreift die Grashalme zur Erde, wenn es fich öffnet und schließt, und fie ftehn leise rauschend wieder auf.

Wenn auch unstre Bauern ihre Nahrung aus dem Acker, dem Garten und dem Weinberg ziehn, sind sie doch alle Viehzüchter. Die ärmste Witwe hat eine Ziege, der kleinste Bauer eine Kuh und ein Schwein, der Hospauer hat zwölf glänzende Kühe im Stalle, vier Pferde, die noch praller leuchten, und drei oder vier Schweine. "Das Vieh ist nicht, was Menschen sind," sagt man, wohl, aber doch kommt es gleich hinter ihnen. Wenn man bedenkt, wie das Vieh auf den Menschen angewiesen ist, besonders im kranken Zustande, wo es sich so wenig helsen kann, begreift man die Sorge, mit der es umgeben wird. Es spricht sich darin sogar der ganze Charakter einer Wirtschaft auß; versnachlässigtes Vieh gereicht ihr zur Unehre, gerade so wie versnachlässigte Kinder, und insofern noch mehr, als dort ein greifsbarer oder zählbarer materieller Nachteil heraußschaut.

Da jedes Haus seinen Grasgarten hat, über dessen Rasen alte und junge Obstbäume ihren Schatten werfen und nach-

einander ihre Blüten, Früchte und Blätter ausstreuen, und da diese Gärten immer viel ausgedehnter sind als die Häuser und die Hofreiten, liegen unsre Dörfer buchstäblich in Gärten. Man hat aber auch andre alte Bäume stehn lassen, als man neuen Häusern und Gärten Raum schuf, und ehe sie abstarben, sorgte man für Nachwuchs. So ist das Dorf nicht bloß mit den Bäumen seiner Gärten, sondern auch mit Eichen, Linden, Ahorn eng verschwistert. Das sind bankbare Freunde, die Stürme abhalten, Schatten spenden, den Bienen Nahrung geben. In unsern Wäldern sind die großen Ahorn= und Sschenbäume längst verschwunden, und darum ist auch der Holzwert dieser Hausbäume nicht gering. Linden wachsen immer noch in feuchten Wäldern.

Die ältern Gärten liegen zum Teil beträchtlich tiefer als ber Boben, auf dem die Häuser und Scheunen stehn. Auch hier wohnen die Menschen auf ihren eignen Trümmern, die sich besonders in frühern Zeiten durch häusige Brände erhöhten. Eine künstige Zeit wird vielleicht einmal diese Scherbenberge ausgraben.

Ein Grasgarten ift weder ein reiner Rutgarten, noch ein Bark, sondern ist beides zugleich. Die Baume stehn zerftreut über den Rasen hin, ihre Reihen haben die Tiefe eines Hains, und beshalb icheinen biefe Garten größer, als fie find. Hineinziehende und Anheimelnde teilen sie mit den Buchenhainen. Bon der Schönheit ihrer blütenbedeckten und fruchtreichen Aweige will ich gar nicht reden. Die Bauern fümmern sich wenig um diese Garten, es sind die Frauen und die Mädchen, die auf dem Grafe ihre Bajche bleichen und es mähen, wenn es hoch genug gewachsen ift. Wenn die Früchte der Bäume nicht sehr reichlich find, wird wenig Wesens daraus gemacht. Wer rationelle Obstfultur betreibt, bepflanzt Ader ober Wiesen mit Fruchtbäumen oder zieht an Mauern Spalierbäume. Die Bäume in den Grasgarten find beshalb oft gang fich felbft überlaffen. So wie nun der ungepflegte Wald malerischere Bäume enthält als der geregelte Forst, so stehn auch in den Grasgärten alte Birn= und Apfel= bäume, deren phantaftische Gestalten, deren mit Moos, Flechten und Mistelftrauch bedeckte Uste gute Bilder geben. Ihr graues Alter stimmt zu dem altersbraunen Holzwerk des Hauses dahinter.

Für den Stadtbewohner ist der Garten das lette Gucksenster, durch das er noch einen Blick in den Wandel der fort und sort schaffenden Natur gewinnt; für den Landmann ist er die nächste Umgebung seines Hauses, seiner Hütte, seines Wohnplatzes. Das Dorf steht gewissermaßen selbst im Garten, und jedes Haus nimmt

davon einen Kaum ein, den man als den Lebensraum einer Bauernsamilie bezeichnen könnte. Es ist der alte "Gard," der umfriedigte, zaundewehrte, nächste Besitz. Welches friedliche Bild, diese Umfriedigung, dieser "Gard" von heute, wo nicht bloß Kaum sür das Durchschlüpsen von Katzen und Hunden, sondern in manchem baufälligen Zaun sogar sür Menschen ist. Man bedarsseiner nicht mehr als Schutz; Holunder und Kosen, die ihn umsböschen, verraten die friedliche Natur der Valisade.

Man baut bei uns die Zäune aus jungen Fichtenstämmchen, die mit der Rinde dicht nebeneinander in die Erde gesetzt werden, sie haben etwas Naturmäßiges und sehen sogar zierlich aus, so= lange sie neu sind: wenn sie alt werden, trodnet die Rinde ab. löft sich los, und sie haben dann etwas Rauhes. Sind sie aber so alt geworden. daß die in der Erde steckenden Teile morsch werden, so neigen sie sich hierhin und dorthin und werden nur noch durch den vielleicht auch schon morsch werdenden Querbalken zusammengehalten, an bessen Außenseite fie befestigt find. In den Eden der Zäune stehn Holundersträucher, und früher gab es auch viel Weißdorn an ihnen entlang. An dessen Stelle sind Becken= rosen getreten, seitdem man den Weikdorn im Verdacht hat. Un= geziefer anzuziehn; sie sind auch schön, erheitern nicht bloß im Sommer die Umgebungen unfrer Häuser, wenn die weißen oder Burpurrosen mit dem goldnen Mittelring der Staubfaden blühn, sondern auch im Spatherbst, wenn der Wind die Sträucher ent= blättert hat, wo dann die glänzenden roten Hagebutten übrig bleiben. Die Holunderbusche sind ernster mit ihrem dunkelarunen Laub, ihren grünlichweißen Dolben und schwarzen Beeren. gibt einige Heckenrosen, an deren fräftigen Duft die edelste Gartenrose nicht heranreicht.

Der angeborne Farbensinn des Menschen offenbart sich in der Art, wie die hellen Farben der Geranien, Nelken, Tulpen, Kaiserkronen, Lilien und einiger andrer zum Schmuck des Weiß, Grau und Braun der Wände und Mauern, Tore und Dächer, der Holzstöße und Düngerhausen herangezogen werden. In diesen Menschen, die Tag sür Tag in Staub und Schweiß ihr arbeitzreiches Leben einförmig hindringen, lebt ein Sinn für die Poesie der blütenreichen Pflanzen, den kein Mühn und Sorgen ersticken konnte. So wie sie sich im Frühjahr an ihren blütenschweren Üpfelz und Birnbäumen freuen, wollen sie sich den Sommer lang an den unermüdlich knospenden und blühenden Kräutern und Sträuchern des Hausgartens und der Fensterbretter ergößen. Je

tiefer sich das Braun der Giebelverschalung mit dem Alter vertieft, besto fröhlicher soll es das sich jährlich verjüngende Leben
der Pflanzen aushellen. Neuerdings sind zu den alten Blumen
des Bauerngartens Schlingpflanzen gekommen, die die Gartengitter umranken oder sich über die Grenzhecken legen. An einem
Haus hat die große blaue Klematis bis tief in den Herbst ihre
breiten Flächen gedrängter großer Blüten ausgespannt, deren
Ausläuser phantastische Spihen und Nanken an die Wand zeichnen,

alles leuchtend blau.

Das Stadthaus hat Spiegelfenfter oder zum mindeften große spiegelnde Fenster, die es recht seben läßt; das Haus des Dorfes versteckt seine kleinen Fenster, die oft breiter als lang find, und beren handgroße Scheiben oft direkte Nachkommen der Bukenscheiben früherer Jahrhunderte find, in ftarten Baltenvorsprüngen oder unter dem Speichervorbau, der über die niedern Wohnräume vorragt. Daneben hat es Fenster oder vielmehr Gud= und Schlupflöcher in allen Größen und Kormen, die weder Glas noch Laden haben, sondern schön dunkel im braunen Holze stehn: die Luftlöcher der Scheune, die Schlupflöcher der Kaken. das Stallfenfter, aus dem der Mift auf den unmittelbar davor empor= schwellenden Misthaufen befördert wird, wovon es Spuren trägt. Zwischen den Balken der Scheune dringt der Überfluß des Heues heraus, unter dem Dachgiebel hängen Flachsbüschel und Büschel von Samenpflanzen für das nächste Frühjahr, und daneben niften Schwalben oder Rotschwänzchen. Bu den Öffnungen des Hauses rechne ich auch noch die Tore, die offen stehn, so lange jemand im Hause anwesend ist; durch sie alle schaut man tief ins Dunkel, aus der Haustür glüht Abends das Herdfeuer, aus dem Scheunentor bliben die in Reihen aufgehängten Senfen. Das Dach mit ben Offnungen für den Rauch sei nicht vergeffen.

Als ich zum erstenmal in das Dorf hinabstieg — die Höhen ringsherum lagen in Stoppeln, eine stoppelsarbige Schafherde war das einzige, was mit mir talwärts zog —, siel es mir auf, wie man auf die grauen und die roten Dächer hinabschaute. Ich hatte als Stadtsind noch nie das Dach eines Hauses von oben gesehen, nun sah ich viele, große und kleine, alte und neue, graue Schindelbächer und rote Ziegelbächer. Der Herbst war da, der Hopfen war gut verkauft, die Reben versprachen einen fröhlichen Herbst. Das war der Grund, warum mir so viele neue Ziegeldächer hellrot entgegenglänzten. Es war das dritte Kahr, mit dem der Bauer zufrieden sein konnte. Es war auch

die richtige Tageszeit, auf die Tächer des Dorfes hinabzusehen: die Dämmerstunde vor dem Abendläuten. Wer von uns erinnerte sich nicht, wenn er an den Anblick seines Heimatdorfes am Abend benkt, an die Ekloge des Vergil:

Et jam summa procul villarum culmina fumant, Majoresque cadunt altis de montibus umbrae.

Das ist ein ewiges Gefühl, dessen zweitausend Jahre alte Aus-

sprache uns wie selbsterlebt bewegt!

Es ist ein Unterschied, in welche Art von Himmel der Rauch vom Dache hineinzieht. In meinem Himmelstrapez, beffen Seiten großstädtische Mansardendächer einschließen, qualmt er verdroffen, ohne an einem befreundeten Horizonte Wolken und Bäume, verwandte Geftalten, in den himmel hineinziehn zu feben. Das war vor allem zur Feierabendzeit bei uns ganz anders. Hier ftieg der blaue Rauch in feinem Strahl, der fich nach oben fräuselnd ausbreitete, aus dem Schornstein, dort quoll er aus dem Rüchenfenster und unter den Dachziegeln hervor und hüllte das ganze Saus in seinen bläulichen Schleier. Aus einigen Türen leuchten die rotgelben Feuervunkte der Herdseuer. Droben wird der blaue Himmel immer weißer, und unten werden die Schatten in den Tälern und Gassen dunkler, sie steigen empor. breiten fich aus, überziehn endlich den himmel, wo die Sterne zuerst nur als seine Bunkte den Dämmerschatten durchbrechen. während unten die Keuervunkte sich zusammenziehn und nur noch trübe glimmen, leuchten die Lichtvunkte oben immer beller.

Das Dorf hat, wie sein Leben, so seine Laute, aber es liegt sehr oft eine wohltuende Stille darüber, die in der Stadt niemals erreicht wird. Bauernarbeit geht im allgemeinen still für sich hin, Pflügen, Säen, Eggen, Mähen, Dreschen sind keine Tagewerke, die viel Reden vertragen. Die Bäuerinnen sind wohl von Natur beredter als die Männer, aber es sehlt ihnen gar oft an der zweiten und der dritten, die zum Gespräch nötig sind. Die Burschen und die Mädchen rusen einander zu und singen Sonntags Abends auf der Straße, an den Werktagen sind sie zu müde dazu. Was Laute hat und liegt in Ruhe, ist doppelt still. Was gibt es stilleres als ein Dorf, dessen ganze Bewölkerung auf dem Felde draußen bei der Ernte beschäftigt ist? Es verzehn lautlose Stunden besonders am Vormittag, am Nachmittag regt sich vielleicht ein Kind nach der Brust der Mutter; man hört dann einen leisen Gesang, der es in Schlas wiegt. Oder

es ruft eine Kuh an die Futterzeit mahnend aus dem Stalle. Man hört auch einmal ein Hämmern an einer Sense oder einer Sichel, die in der unablässigen Arbeit dieser Tage den Dienst versagt hat. Erst Abends, wenn die hochgetürmten Bagen die Dorfgasse herabschwanken, wird es lebhaft, doch sind auch dann die ungestüm heischenden Tiere lauter als die müden Menschen. Die Nacht ist lautlos die auf die Brunnen, die weiterrinnen. Ganz vereinzelt tönt das Klirren einer Kette im Stall oder das Rauschen eines Holunderbusches, durch den sich ein Iltis windet.

Wir sind Franken, und wie überall im Frankenland und besonders unter den Aheinfranken dom Schwarzwald dis zum Siedengebirge sind schlanke, blonde und helläugige Leute häusig, doch gibt es auch schwarze, und diese sind im allgemeinen kürzer und breiter und haben breitere Gesichter. Keineswegs sind sie lautern und regsamern, wie es drüben in der Psalz der Fall ist, wo noch viel Franzosenblut umläuft, sondern die stillern und langsamern. In jedem Dorse gibt es einige sehr große Burschen, wenn auch der Durchschnitt von Mittelhöhe ist und auch recht kleine darunter sind. Die Sichelberger sind eben auch so ver-

schieden, "wies der hirt zum Dorf naustreibt."

Alle Bauern dieses Dorfes hatten für den, der unter ihnen lebte, eine natürliche Abnlichkeit, die man nicht gerade Familien= ähnlichkeit nennen wird, weil die Abstammungsverhältnisse doch auch in diesem engen Kreise sehr verschieden sind, die aber auch nicht rein eine Sache der Einbildung ift. Ich denke mir, das wird überall so sein, wo Dörfer so einsam liegen, daß sie keinen großen Zuzug von Fremden und auch keinen starken Abfluß in Städte haben, der immer zum Teil wieder zu ihnen zuruchftrömt. Da sehen sich Generationen lang immer wieder dieselben Menschen und werden durch unbewußte Nachahmung einander immer ähn= licher, besonders in der Haltung; und außerdem tun fie alle Feldarbeit, welche Santierungen sie sonst auch treiben mögen, verkehren mit ihren Haustieren, faen und ernten in Sturm und Und die Sonn= und Feiertage versammeln fie alle in der Kirche und fast alle des Abends im Birtshause, wo wiederum fast alle wenig und zwar hauptsächlich das dunne Bier trinken, das golden glänzt, aber nicht viel Gehalt hat. Die Eichelberger gingen alle langsam und etwas vorgebeugt, sogar die, die kerzen= gerade vom Militär gekommen waren; bei den Alten artete biese Haltung in vollständige Gebeugtheit aus. Gebückt arbeitet ber Bauer hauptsächlich mit der Sichel, und bei uns ist die Sichel viel gebräuchlicher als die Sense, am Futtertrog, beim Holzhaden, am Rebstock, die Bäuerin beim Melken und bei den kleinen Arbeiten im Garten und beim Waschen. Auch das Pflügen mit dem schwierigen Gehn im aufgeworfnen, scholligen Boden versleitet zum Gedücktgehn hinter den rasch fortschreitenden Tieren. Der Pflüger ist überhaupt der Typus eines Arbeiters, der eine schwere Arbeit aus dem Grunde herausschafft. Auf den Wellenshügeln sah ich im Herbst die Silhouetten von Pflügern, die langsam in der klaren Luft in ihrer ruhigen Arbeit weitersschritten, und das Vild bleibt mir tief eingegraben.

Die Tätigkeit bes Bauern ist vielseitig, es ist nicht das einförmig immer gleiche Rollen eines Maschinenrades, wie die Arbeit des "Arbeiters," sür alle Kräfte des Besens eines Menschen ist Betätigung gegeben. Deswegen ist der rechte Bauer ein vielsseitiger Mensch und noch darüber ein schöpferischer. Als die drei heißen Sommer der ausgehenden fünfziger Jahre eine Trocknis hervorbrachten, die noch lange nachwirkte, und allen höher gelegnen Hösen das Basser ausging, stellte ein einsacher Bauer auf dem Schattberg zum Basserschöpfen ein Bindrad auf, das er ganz aus sich selbst ersonnen hatte, und von weither kamen

Leute, um es zu sehen. Es ist dann vielfach nachgeahmt worden.

Die alte Tracht war schon vor vier Jahrzehnten in dieser Gegend verschwunden, der letzte Rest lebte in den schwarzseidnen Hauben mit zwei hinten hinabhängenden kurzen Bändern, die die ältesten Frauen trugen. Bas sage ich, sie lebte? Nein, sie war im Sterben, denn kein Mädchen würde sich dazu bequemt haben. Die Bauern trugen bei der Arbeit eine kurze leinene Jacke aus selbstgewonnenem Stoff, im Dorse von dem Färber hellblau gestärbt, den ich nie anders als mit Indigohänden gesehen habe, Sonntags trugen sie blaue Köcke mit langen Schößen, lange Beinskeider und schwarze Schirmmüßen. Die Mädchen und Frauen trugen zur Arbeit baumwollne geblümte Leibchen, bei Sonne oder Regen Kopstücker, die bei diesen dunkel, bei jenen bunt waren.

Wenn das eigentliche Leben das Leben am Tage, das wache Leben ist, so lebt der Bauer mehr und länger als der Stadt= mensch. Im Sommer vor Sonnenaufgang, im Winter meist lange vor Tag heraus, im Sommer mit Sonnenuntergang und im Winter lange danach zu Bett: so sind seine Tage eingeteilt. Die hohen hellen Morgen, an denen noch die Sterne in die Straße schauen, auf der sich schon die Feldarbeiter hinausbewegen, und die langen stillen Abende, wo, wenn kaum die Dämmerung verglüht ist, ein verhallender Tritt eines Verspäteten oder das Alirren einer Kette im Stalle die einzigen Laute find: das sind

Tageszeiten, die man nur im Dorfe kennt.

Das Bauernleben ist ein Leben in der Luft und im Licht, ein echtes Freilichtleben. So wie der Sämann und der Mann hinter dem Pflug oder der Egge, wenn er sich vom Himmel abshebt, ein fertiges Bild ist, so sind es die Kühe, sind es die Hühe, die Lust durchschneiden, so ist das Getreide, das wie ein Heer don Lanzen im Morgentau sunkelt oder wie ein sahlgoldnes Meer dir seine Wellen ans Herz legt. So ist alles hell, schars, körperlich. Und benkt nicht der Bauer auch darum realistischer, weil sich ihm die Dinge so scharf abheben?

Es ift tein Bufall, daß der Bauer fo gern vom Wetter spricht, das heute ift, und zur Not von dem, das gestern war ober morgen sein wird, denn er lebt in der Gegenwart, und die Aufgabe des Tages füllt ihn aus. Er ift nicht vergeßlich, weil sein Gedächtnis ungeübt ift, sondern weil für ihn das Wenigste Interesse hat, was wir unfrer Erinnerung einverleiben. Für bas, was ihn angeht, hat er mehr Gedächtnis als mancher fahrige Stadtmensch. Aber da er ohnehin nicht viel redet, braucht er auch nicht viel Scheibegelb von Unterhaltungsmaterial. Wer ift so oberflächlich, zu glauben, es glübe in diefen ftillen Herzen keine Leidenschaft nach? Wer nach der trüben Karbe des Gesteins von außen her urteilt, wird nie eine Goldader finden. Als der blühende Sohn des Frachtfuhrmanns unsers Dorfes durch einen Sturz vom Floß im Niederrhein ertrunken war, begegnete ich dem Alten in seinem blauen Fuhrmannskittel. — Nun, wie gehts, immer landauf, landab? — Ja, fagte er, immer Es ift mir halt so, wie es in dieser Spätjahrszeit auf ben Waldwegen ift: alles liegt voll durren Blättern, man fieht keinen Finger breit Erde; aber ber Winter kommt, der Boden wird kahlgeweht, und dann sieht man erft die Risse.

Die Arbeiten mit der Hand, die Geschicklichkeit, übung und besonders viel Geduld verlangen, verdienen bei den Landleuten allein den Ehrennamen Arbeit:

Der beste Orben, ben ich weiß, Ist eine Hand voll Schwielen,

fingt Fr. W. Weber. Sie find darin beschränkt aus Gewohnheit, vielleicht ist ihnen auch der Respekt vor jeder Handarbeit anges

boren. Wenn man aber bedenkt, wie mannigfaltig diese Arbeiten find, zum Beispiel im Bergleich mit denen des Handwerkers, und wie vielseitige Überlegung sie brauchen, versteht man

wenigstens etwas von dieser Schätzung.

Die einzigen Handwerke, die im Dorf etwas galten, waren die des Wagners oder Stellmachers, des Maurers und des Schuster und Schneider waren kleine Leute. Rimmermanns. hier wie in den meisten Nachbardörfern keine Altanaesessenen. Trokdem nun, daß des Schreiners Beruf war, allen Eichelbergern ihr lettes Rämmerlein aus fechs Brettern und zwei Brettchen zu zimmern, galt der Wagner bedeutend mehr, sei es, weil seine Arbeit ins Große ging und Kraft verlangte, sei es, daß man den Biederhersteller zerbrochner Bfluge und zerriffener Eggen für notwendiger hielt als den Erbauer von Tischen und Stühlen. Aber tropdem war die kleine, helle, saubre Werkstatt, die sich der blinde Tischler Robus an sein Häuschen angebaut hatte, eine wichtige Stätte der Gichelberger. Wer eintrat, fühlte sich angezogen und festgehalten. Man traf oft Leute hier, die eine halbe Stunde verplauderten. Der Holzduft und der Leimgeruch wirkten wie der Mokkaduft auf Kaffeeschwestern: anregend, belebend. Wie oft faß ich dort auf einem Bretterstoß und sah die filbernen oder atlasglänzenden Bänder des Holzes unter dem Hobel sich aufwinden und herausquellen und hörte den feinen Gesang bes Eisens, wie es über die feinen Fasern und die dunkeln Sarz= linien hinfuhr. Wie der Blinde noch im polierten Holze die Masern und Flecken fühlte und nachfuhr, das war wie eine verborane Weisheit der Natur.

Der Maurer hatte zwar die meiste Zeit wenig Arbeit, aber er schaute jedes Haus auf die Festigkeit seiner Mauern an, kannte ungefähr jeden Stein, der in ihnen saß, und wußte ganz gut, welche Fundamente gut waren und welche nicht. Der Zimmermann war in seiner Weise ebenso gut unterrichtet über das Valkenwerk, die Dachstühle und die Gartenzäune, und es mochte die Wirkung des Auseinanderangewiesenseins beider Hand-werker sein, daß seit Generationen Glieder derselben Familie die Mauern und die Fachwerke aller Häuser des Dorses aufrichteten. Im übrigen waren sie echte Bauern, die daß Handwerk nur nebenher betrieben. Und mit ihnen sagten sie: Nicht zu viel arbeiten, wo es nicht dringend not tut, nicht zu viel reden, aber manchmal wie der Donner dahersahren, nicht zu viel außgeben, aber auch nicht karaen.

Bu dem schönsten, was das Dorf hat, gehört, daß die, die darin so nahe der Natur wohnen, den Wechsel der Jahreszeiten ganz anders fühlen, mitleben, sich selbst mit dem Kommen und Gehn der Blüten und der Früchte, der Sonne und des Schnees verändern. Das Beruhigende eines Lebens, das in den festen Usern der Gewohnheit und mit den bestimmten Abschnitten des zu gleichen Zeiten immer gleichen Geschehens dahingeht, liegt eben in diesem Eingesügtsein in die Folge der Jahreszeiten, und die "Bauernregeln" lassen diesen Zusammenhang recht deutlich hervortreten. Vermittelnd tritt die Arbeit zwischen den Menschen und seine Zeit, sogar die außerordentlichen Ereignisse müssen sich einordnen.

Im Frühling und im Frühsommer wechselt Braun mit dem faftigen Grün der jungen Saaten etwas zu einförmig: da find die Buchenwälder fast so grün wie das Getreide und die Eichen noch um einen Ton heller, gelblicher. Wenn die weißen und rötlichen Obstbäume nicht wären und die Wiesen nicht voll Blumen ftunden — manche find lila von der Masse des Schaumkrauts —. ware es nicht halb so schön wie im Spätsommer, wo gelbe Ge= treidefelder neben noch grünlichen stehn und einige schon geschnitten und mit Garben bedeckt find, wo die Wiesen lichtgrun, die Brachen bald lichter, bald dunkler, der Bald fast schwärzlich steht. Diese Aussicht ist den Bauern die liebste, in der andern ist zu viel Ungewißbeit, wie all das reife, wie er es heimbringe. Wer ein paar alte Birnbäume und gesunde Glieder hat, kann zufrieden fein, sagten die alten Leute. Dieses Wort sollte das Gefühl des ursachlosen Beschenktseins ausdrücken, das jeden in einem Obst= jahre überkommt, wenn sich die Baume, für die er nichts getan hat, als höchstens die Erde um den Stamm gelockert, unter der Last ihrer Früchte biegen, und wenn er in wachen Nächten die Birnen und Apfel ticktack ins Gras fallen hört, wo fie am nächsten Morgen oft dichter als die Herbstblätter liegen. In der Tat, wer dafür nicht mindestens das Gefühl der Zufriedenheit als Gegen= gabe beut, der hat es überhaupt nicht. Man muß aber zugestehn. in guten Erntejahren und besonders in guten Beinjahren gibt es schwerlich irgendwo auf der Welt eine größere Masse von Zu= friedenheit als bei uns. Was die Natur bestes gibt, hat da der lette Knecht in Fülle: suge Früchte. Der Mensch kann sie nicht alle aufessen, man läßt zulett die Schweine in den Grasgarten, die machen reinen Tisch. Und wenn dann die letten Birnen gefallen find, reifen einige der glänzend grünen Blätter zu Scharlach= und

Burpurröte und ersreuen damit noch die Augen, die dafür offen sind. Über die Blumenbeete, die noch vor vierzehn Tagen in Farben strahlten, ist nun braunes Laub gehäuft, der Bienenstand ist in Stroh gehüllt, der Brunnen wird ihm bald solgen. Üste und Zweige sind kahl, wo noch ein Blatt sist, slattert es im Winde, als wollte es sich nächstens loslösen, nur der Kohlmeiseschriller Laut tönt von den Bäumen. Stare eilen geschäftig, aber stumm auf der Wiese hin und her, um sie von verspäteten Kaupen zu säubern; ebenso stumm, nur träger und mächtig groß wandelt der Nebel im Tal und zwischen den Bäumen ihrer Hänge. Drüber hin rust es: Fort, fort! aus den grauen Dreiecken der

am grauen Simmel füdwärts wandernden Banfe.

So hart wie die Arbeit der Woche, so schön ist der Sonn= tag mit seiner Rube. Nichts schöneres als ein Sommersonntag unter blauem Himmel, in dessen Tiefe die Gloden gang fern verhallen. Gestern Abend hat man bis in die Nacht hinein Heu bereingetan, noch hängen einzelne Strähnen davon am Scheunentor, aber Hof und Einfahrt sind dennoch sauber gekehrt. Das ift gestern noch bei der Laterne mit todmüden Armen geschehen. joviel hält der Bauer darauf, daß es sonntäglich bei ihm auß= schaue. Zett bewegt sich alles mit Rube und Behagen, man weiß, man muß Kräfte sammeln für die saure Woche. Die kommt. Die Sonntagsheiligung ergibt sich ba von selbst, vorausgesett, daß nicht in der Zeit der Heuernte ein drohendes Gewitter zwingt. die trockne Ernte auch an einem Sonntag in Sicherheit zu bringen. Das Getreide kommt bei uns in der Regel trocken berein, aber ber Juni sendet in manchen Jahren alltäglich sein Gewitter. und dann heißt es, jede helle, heiße Stunde ausnüten. "Stündlern," die an Wochenabenden ihre Betstunden hielten. wurde bei uns, nicht ohne Berechtigung, der Vorwurf gemacht, daß sie den von Gott gesetzten und außerdem natürlichen Unter= ichied zwischen Wochentagen und Sonntag verwischten.

Ein echter Bauer, aus dem der Bureaukratismus noch nicht den Beamten herausgeschält hat, der angeblich in jedem Deutschen steckt, wollte gar nicht Bürgermeister sein. Im Grunde hätte er es auch nicht gut gekonnt, denn sein Hof und Feld gaben ihm alle Hände voll zu tun und boten jedem Grad von Herrschbegier Genüge. Beim Militär galt damals noch die Stellvertretung, wodurch den Bauernsöhnen die Last des Dienstes abgenommen war; so konnte auch durch diesen Kanal keine Lust einsließen, sich an die Spize der Gemeinde zu stellen. Der ganzen Auf-

fassung eines echten Bauern bon seiner Stellung in der Welt entsbrach es vielmehr, einen andern die Arbeit tun zu lassen und ihn dann zu fritisieren oder gar mit ihm zu prozessieren. Bürgermeifter fanden es in den meiften Källen ratlich, fich zu biegen; denn fie waren von dem Berkehr mit den Behörden her gewöhnt. Grobbeiten einzustecken. Unbedingte Anerkennung fanden fie nur bei den Weibern, dem Schullehrer und dem Bemeindediener, aber schon die Anaben, die Jünglinge werden wollten und ihre erste Bfeife im Munde hatten, besiegelten ihren Gin= tritt in die Klasse der wirtshausfähigen Burschen, indem sie dem Bürgermeister irgendeine Ungezogenheit erwiesen. Unserm Bürger= meister, der aus der kleinen Gruppe der Dorfhandwerker hervor= gegangen war, gelang es nicht, durch die Affektation einer stillen Bürde, wie sie, meist etwas fadenscheinig, wie ihre schwarzen Amtsröde, die Bezirkspaschas, vor sich her tragen, seine Stellung zu verbessern. Er hatte hinter dem Webstuhl gesessen und hatte sich durch Fleiß und Svarsamkeit zu einem kleinen Bauern mit fünf Rühen aufgeschwungen oder vielmehr aufgerungen. haben, wenigstens auf dem Dorfe, eine gewisse Verwandtschaft mit den Schneidern, die von der fitenden Arbeit herkommt und fich in einer farblosen Friedlichkeit bekundet, die niemand imponiert. Schmiede haben Dynaftien gegründet oder gehärtet. Weber werfen ihr Schiffchen im hintergrund der Belt- und Dorfgeschichte.

Wenn ich auf mein Dorf, diese Stätte voll Leben und Arbeit, herabsehe, vergesse ich nicht, daß sie zugleich ein ehr= würdiges Denkmal ift. Ihre Anfänge ragen über die Zeit hinaus, in der Karl der Große die Welt regierte. Das hölzerne Kirch= lein, das als einem Briefter Werhenhari gehörend im achten Sahrhundert erwähnt wird, ist zwar längst verschollen, aber man findet in den Urfunden die Stiftungen zugunften berer, die Steine zur neuen Kirche gebracht haben. Man kennt Aufzeichnungen über Käufe und Berkäufe von Ackern und Wiesen in unsrer Gemarkung. Der Dreißigjährige Krieg hat das Leben auch dieses Dorfes bis zur Erde niedergebogen, aber es richtete sich wieder auf, als von dreihundert Menschen, die es vorher bewohnt hatten. nur noch vierzig übrig waren. Aus dieser Zeit der Trübsal ftammt das Grab der von der Beft hingerafften im Steingrund. Solange es Zeugnisse von unserm Dorfe gibt, haben die Menschen gelebt, gestrebt, gelitten wie heute und haben in frühern Sahr= hunderten mit solcher Inbrunft ihres Endes und ihrer Seligkeit gedacht und so viel Meffen, Kerzen und Bittgänge geftiftet, daß die Lebenden im Dienste der Toten stehn würden, wenn nicht die Jahrhunderte manches wieder in Vergessenheit hätten kommen lassen. Wenn man einem Eichelberger die Vorstellung ausreden will, daß die gute alte Zeit so viel besser als die gegenwärtige sei, erzählt er von der Stiftung des Jörg von Gundelsingen aus dem fünfzehnten Jahrhundert, die jedem erwachsnen Eichelberger, der an dem gestisteten "Jahrtag," Sonntag nach St. Georgien, zur Kirche geht, ein Maß Wein, ein Maß Vier und Vrot vier Pfennige wert zusprach und jeder Eichelbergerin, die von Ansang bis zu Ende mitbetete, eine Elle Tuch; das sollten auch die Vermöglichen nicht ausschlagen, sondern nehmen und einem armen Menschen geben. Vom Jahre 1801 an ist diese Spende unterblieben, und die Eichelberger haben davon wenigstens den Vorteil, daß sie das Ende der guten alten Zeit sicher zu datieren wissen.

Es hatte für mich einen unbeschreiblichen Reiz, mich in diese aroke Kamilie einzuleben. Denn es war eine Kamilie, unbeschadet der Unterschiede des Glaubens und des Standes, die die Dorf= bewohner stellenweise sonderten. Diese Unterschiede waren keine Klüfte. ich möchte fie vielmehr ben Sprüngen in den Töpfen ber Bauernfrauen vergleichen, von denen das Sprichwort geht: Gin zersprungner Topf halt noch einmal so lange. Darin lag die Gegenwirkung zur Vereinzelung und Vereinsamung, der im Dorfleben alle verfallen, die nicht hinter dem Pfluge gehn. Deshalb gedeihen auf dem Dorfe von den Nichtbauern die am besten, die sich wenig= stens nebenbei mit Landwirtschaft beschäftigen, und man merkte es den Geiftlichen und Lehrern, den Arzten und Apothekern an, wie fie ihr bischen Ader= und Gartenbesit, ihre paar Kühe und Pferde als die Burzel pflegten, die sie mit diesem Boden verband. Schon die Monotonie des Landlebens wurde den Stadtmenschen nieder= drücken, der sich nicht durch Teilnahme an der Arbeit, die alle bindet und verbindet, mit dem Ganzen in lebendiger Berührung erhielte. Wie manche Familie in der Stadt ertrug ihr Leben nur, weil es noch nicht alle Wurzelverbindung mit dem Heimatsdorfe verloren hatte; was man den niedern Bürgerstand nennt, auch fleine Beamte, Lehrer erhielten sich durch diese Berbindung frisch und hoffend.

In einer Gemeinschaft, deren Glieder alle mehr oder weniger Landwirtschaft treiben, ist ein gegenseitiges Helsen und Aushelsen möglich wie in keiner andern, es ist aber auch notwendig. Bei der Grummeternte kommt es häusig vor, daß sie nach andauernden

Frühherbstregen und Stürmen in wenig Tagen eingebracht werden muß; da treten die ältesten Verwandtschaftsbeziehungen wieder in Kraft, der entsernteste Vetter hilft dem Bauer, der das seine nicht bewältigen kann, es helsen die Nachbarn, Helser kommen aus den Nachbarorten. Es ereignete sich, daß der alte Preußenstitz und seine noch ältere Chehälste zugleich krank waren, als der kleine Weinberg, den sie hatten, geleert werden mußte; der einzige Sohn war Soldat. Da traten die Nachbarn zusammen

und beforgten das Geschäft glatt.

Es gibt Menschen, beren poetisches Gefühl nur im Überlieferten, im Hergebrachten blüht, und andre, die Neues nötig haben; jene haben die Poesie in sich und wissen es nicht, weshalb sie natürlich auch nicht davon sprechen, diese sind immer hungrig danach. Man nennt jene die Ungebildeten, diese die Gebildeten. Im Innern eines Bauern, der an einem schönen Samstag Abend müde von der Arbeit, aber zusrieden mit ihr, zwischen seiner Wiese und seinem Acker dem Hofe zu schlendert, ist eine Poesie, die tausend Dichter schon auszusprechen gesucht haben; so echt, wie sie in ihm lebt, ist es keinem gelungen, sie zu singen oder zu sagen.

Auch das gehört eben zur Stille dieses Lebens, daß die Leute nicht viel Aushebens machen. Es hat jeder und hat jedes seinen Pflichtenkreiß; in der Regel ist er nicht weit, der wird ausgefüllt, so gut es geht, nach jahrhundertalter Weise, und so wird auch die Erfüllung der Pflicht nach Maßen gemessen, die seit Jahrhunderten seistlicht. Und so ist es mit den Gefühlen. Wenn draußen die Schneeslocken wirbelten, und man konnte auf der warmen Dsenbank sigen und dem Schnurren der Spinnräder und den alten Geschichten zuhören, empfand man bei den Bauern und Nichtbauern die Poesie, die darin liegt; aber die Bauern sprachen nicht davon, es zeigte sich in ihrem Gehaben, die Nichts

bauern meinten fie rühmen zu muffen.

Die Arbeit zog dem Leben jedes Einzelnen die Linien, denen es folgte, sie grub die Furchen, in denen diese Bächlein zu fließen hatten. Wenn man sah, wie übel die Menschen standen, die sich dem Müßiggang ergaben, wie schwer die Alten ihr Leben und sich selbst ertrugen, die "übergeben" hatten, um noch ein paar Jährlein ruhig zuzubringen, lernte man die zusammenhaltende Macht der Arbeit schätzen. Ein Geistlicher sagte: Die Arbeit der Bauern wirft mehr als meine Predigt, und wenn von schwierigen Ehen die Rede war, hörte man: Wenn die beiden nicht gewöhnt

wären, zusammen zu arbeiten und zu hausen (sparen), wären sie längit auseinander gelaufen. Die morglischen Verwicklungen find auf ein möglichst geringes Maß reduziert, die Ströme der Leiden= schaft fließen in den Betten des Herkommens zwischen hohen Dämmen breit dahin, Überschwemmungen find felten, weil Damm= brüche fast unmöglich find. Der Bauer geht gebückt, es ist aber doch Kraft in ihm, nämlich die Kraft, die aus der Berührung mit der Erde entspringt. Der Bauer sieht oft trüb oder träumerisch in die Welt, aber es ist doch ein Geist in ihm, der in seiner Einfachheit sicherer durch Leben und Bflichten durchleitet als der zerstückte auseinandergezogne Geist des "Gebildeten." Bas ein= fache Arbeit, die nicht beständig sich zerfasert und auseinanderläuft. zwischen Sonnenaufgang und Untergang leistet, lernt man nur auf dem Acker. Das Dorf bleibt eine Schule tüchtiger Arbeit, die den Tag nutt, solange er scheint. In der Dorfgeschichte liegt der hohe Wert des Schlichten und des Ehrlichen, das dem Grunde der Dinge näher ift als das Reiche und Schillernde, und damit auch näher der Poesie. Es kommt nur darauf an, diese Natur so schlicht und so ehrlich zu geben, wie sie ist. Manchmal, wenn ich oben unter den drei Buchen die Nibelungen oder Homer las. zuckte blitartig in mir ein Gefühl der Berwandtschaft dieses ruhigen. unbegehrlichen Lebens, das in so festen Formen sicher dahinfloß, mit dem Epischen auf. Ich konnte die Verwandtschaft nicht deuten, ich fühlte sie nur undeutlich als ein Glück. Jest weiß ich, dieses Leben war evisch!

Zwei Dinge bleiben bestehn, wenn alles andre sich in buntem Wechsel wandelt: die Erde und die Notwendigkeit für uns, von ihr zu leben. Darin liegt das Elementare des Bauernlebens, daß es in dieser doppelten Notwendigkeit wurzelt, und deshalb ist es unentwurzeldar. Daher auch die Einfachheit des ländlichen Daseins und Wirkens, die keine Schäserpoesse deuten und nicht so ganz verzerren kann. Wer seinen Acker baut, den nährt sein Acker, wo er säet, erntet er, er sieht sein Leben vom Ansang dis zum Ende voraus, aber nicht in einer kahlen Linie, sondern umbuscht, besonnt. Der Zweck des Lebens bleibt endlich doch immer, daß es sich behauptet, und das tut es am besten auf eigner Scholle, die das einsachste Verhältnis zwischen dem Menschen und der Natur schafft, in die er hineingeboren ist.

#### 

## 6. Bildung

Wo sich das Dach auf den Boden senkte, war der Winkel durch eine Bretterwand abgeteilt, und ein Fenster war eingesett. bas nach Süden ging. Man hatte besonders wertvolle Droguen in dem schrägen Dachkämmerchen aufbewahren wollen. doch bedurfte man seiner in dem mehr als geräumigen alten Sause nicht. Niedere grüne Kasten, mit verschnörkelten Aufschriften, noch bon trodnen Arzneifräutern duftend, waren Tisch und Stuhl, wo ich faß und las und träumte. Eine schöne, belle Einsamkeit. befreiend durch den Blick über Dächer und Baumkronen. heute behaupte ich, daß die Sonne hier mit einem besondern Glanz und einer eignen Freundlichkeit ichien, und ihre Barme hatte etwas Anbrütendes. So, wie fie über den heißen Ziegeln zitterte, lag sie wogend in dem Winkel. Ziegel und Schindeln bilbeten eigentlich keine Schranke zwischen ber Luft brauken und der drinnen, hinderten nicht, daß man sich dem Himmel näher fühlte. Mit sich und einem Buche hier allein zu sein, das uns weit von der Gegenwart und vielleicht sogar von der Erde megführt, war eins von den Gefühlen, die das ganze Innere durch= dringen, die von dem Augenblick an, daß wir in ihren Bannkreis treten, einen andern Menschen aus uns machen.

Der Trieb zum Nestmachen, zum Schaffen einer engen, abgeschlossen Welt in irgendeinem Winkel, wo wir allein mit
uns und mit ein paar Kubikmetern Luft sind, muß einer der
ältesten der Menschheit sein, und ich ahnte immer, daß er Ehrfurcht verdiene. Er stammt noch von jenseits der Höhlenmenschen
her, die ihre Riesendrocken von Mammutsleisch oder ihre Wildpferdkeulen in die hintersten, dunkelsten Spalten und Klüfte
schleppten. In dem absoluten Dunkel der hintersten Höhlenkammer
mochten vielgeplagte Diluvialmenschen einmal Feinde, wilde Tiere
und andre Geschren veraessen, die sie von allen Seiten in die

schwere Schule nahmen, aus der der Mensch einer höhern Kulturstuse hervorgehn sollte, der den Speers und Pseilspitzen Kanten und Schneiden anschliff und die Ösen der Üxte bohren lernte. Vieles spricht dasür, daß die größte Ersindung der Menschheit, das Feuermachen, zuerst in einer solchen Höhlenspalte ausleuchtete. Man könnte den Gedanken fortspinnen und käme zuletzt in der grünen Einsamkeit der Waldwanderungen an, der Helmholtz die Kraft nachrühmt, große wissenschaftliche Entdeckungen zu zeugen. Auch die Knospe hüllt sich in dunkle Blätter, und in lichtloser Tiese beginnt das Keimen im Samenkorn; die Einskehr eines werdenden Wenschen in sich selbst will dem, was er

in sich wachsen fühlt, Barme und Nahrung geben.

Die Lesestunden waren Wonnestunden, je einsamer desto schöner; auf das Buch kam es weniger an. Sinreißend wie Robinson, Lederstrumpf oder Sigismund Ruftig waren nicht viele; aber das machte ja gar nichts, denn ein großer Teil des Lesens war Sinnen und Träumen. Und etwas Neues mußte boch in dem langweiligsten Buch stehn. Mindestens macht man die Bekanntschaft des Autors, und nach dem Sate: Wessen Buch du liesest, dessen Beist kommt über dich, mußte immer irgend etwas dabei herauskommen. Ich erinnere mich denn auch, daß ich auf dem Höhepunkt der Lesewut nie geneigt gewesen wäre, ein Buch langweilig zu finden, und ich focht heiße Kämpfe für die ödesten Schmöfer aus, in die ich alles mögliche hineinlas. Wenn ich in bem Wintelkammerchen unter den Ziegeln faß, oder gar im Grünen mich einsam an eine alte Eiche lagerte, die einen lebhaften Ver= kehr von Käfern und Schmetterlingen hatte, da konnte das Buch so vollkommen unlesbar sein, wie ein Band von Sturms Insekten Deutschlands, der nur trockne Artbeschreibungen enthielt: das Gedruckte wirkte wie ein Zauber; ich stellte mir die Rafer vor. die da sorgsam beschrieben waren, und verfolgte dabei stundenlang das Krabbeln und Arbeiten der großen schwarzen Böcke, die in dem Eichenmulm wühlten. Wenn von Menschen die Rede war, ging es mir nicht viel anders. Ich betrachtete ihre Worte und ihr Tun neugierig, wie das Krabbeln und Summen der Räfer, überschlug aber regelmäßig die Dialoge und die Geschicke der Liebenden, da meine kurze Freundschaft mit Luise mich genugsam belehrt hatte, daß man das Schönste und Feinste in dem Berhältnis zweier Menschen, die einander gern haben, nicht aufs Papier bannen kann. In allen andern Beziehungen stand ich aber unter dem magischen Banne des Gedruckten und war macht=

los gegen das erdrückende Herandrängen des schwarzen Buchstaben= heeres, das meinen Geift umzingelte. Das damals schon übliche "Er lügt wie gedruckt" blieb mir völlig unverständlich. meine ich einzusehen, daß auch etwas Stolz bei dieser Unter= werfung war, benn mein Alter war gerade das, wo man den höchsten Beweiß von geistiger Reife gegeben zu haben glaubt, wenn man meint zu verstehn, was jeder andre gedacht hat. Und doch haverte es mit dem Verstehn oft genug. Wie lange schlug ich mich mit dem Gedanken herum, der mir aus irgendeiner Literatur= geschichte angeflogen war, daß jedes Volk von Rechts wegen sein Nationalepos haben muffe, und es schmerzte mich, zugeben zu muffen, daß weder die Messiade noch Bossens "Luise" das für die heutigen Deutschen sein konnte. Ihn anzuzweifeln kam mir nicht in den Sinn. Mein Wiffen reichte nicht hin, die Gegen= gründe mit Sicherheit heraufzuzitieren. Und so ging es in vielen andern Dingen. Ich hätte soviel darum gegeben, mein eignes Urteil in äfthetischen Dingen zu haben, aber es ließ sich nicht erzwingen; ich hörte, wie andre urteilten, und wenn ich zu widersprechen magte, merkte ich wohl, daß ich mich an Kleinig= feiten hängte oder, halb unbewußt, fremde Urteile wiederholte. Schwer ift es, zu reifen!

Auch die Ansichten, die ich in den Büchern und Zeitungen fand, waren mir Tatsachen, die ich mit derselben Sicherheit ersgreifen und in mich hinein verpflanzen zu können glaubte, wie die Beschreibung eines Landes oder eines geschichtlichen Ereignisses. Wenn ich aber nach einiger Zeit auf die entgegengesetzte Ansichtstieß und doch nicht unterscheiden konnte, welches die rechte sei, sand ich doch bald den geringern geistigen Nahrungswert der Ansichten und Meinungen heraus. Indem ich an ein physikalisches Axiom dachte, nannte ich die Tatsachen Körper, die undurchsbringlich sind, die Ansichten aber Schatten, die der Wirklichkeit

entbehren.

Bu dieser Zeit waren noch viel mehr alte Bücher am Leben als heute, und das gab auch sogar kleinen Büchereien, wie man sie gelegentlich besonders in den Häusern der Pfarrer und der Ürzte fand, einen Reichtum oder vielmehr eine Mannigfaltigkeit, die eine moderne Büchersammlung nicht hat. Schon äußerlich zeichneten sich die alten Bände mit ihren braunen bunt oder mit Gold bedruckten Lederrücken und ihrem roten oder Marmorschnitt vor den Erzeugnissen der zur Stümperei herabgesunknen Buchbinderei des mittlern neunzehnten Jahrhunderts aus. Die Menschen,

die Chroneaks Kodrus oder Wielands Agathon lasen, haben jedenfalls, im Berhältnis zu ihren Mitteln, mehr Bucher aefauft als ihre Nachkommen, und sie hatten Freude an ihren Manche davon fahen doch wie Schmucksachen aus. Büchern. Bas für Brachtausgaben hat es von Haller, Ewald von Kleift, besonders aber von Alopstock und Wieland gegeben! Sogar die Nachdrucker statteten ihre Bücher manchmal pompös aus. Man las weniger, aber man ftand auf einem vertrautern Jug mit diesem wenigen, man fehrte öfter dazu zuruck. Bücher wurden Freunde, Lebensgefährten. Nun entdectte ein Füngling aus der dritten Generation diese alten Bücher, die vielleicht in einem gang vergeffenen Winkel standen, und für ihn wurden fie eine neue Welt, in die er fich mit dem Stolz des Entdeckers hinein= Wer hatte nicht die Erfahrung gemacht, daß er sich im Beginn seiner Bildung, bei noch unreifem und schwankendem Urteil, in den klassischen Werken verirrt, von dem schön ausgelegten Hauptweg abkommt und in nebensächliche Anvilanzungen hineingerät? Es folgt Enttäuschung und Abstumpfung, man verschmäht nun überhaupt die klassischen Wege zu gehn und kehrt vielleicht nie mehr zu dem zuruck, was man einmal aufgegeben hat. So hatte ich in der Meffiade eine Erhabenheit gefunden. die mir zwar allzu wortreich und mühsam, verglichen mit der Bibel. zu sein schien, aber ich hielt mich neugierig an die Art. wie Klopstock das Gröfte seinen Lesern poetisch vorstellbar zu machen strebte; eigentlich langweilig muteten sie mich aber nicht an, ich habe sie durchgelesen, und einzelne Stücke nicht bloß ein= Und ebenso die Oden. Das, was mir damals das un= bestimmte Gefühl eines Mangels, ein stumpfes, dumpfes Gefühl gab, habe ich später erst verstehn lernen, nämlich den Mangel des Frischen, Unmittelbaren. Ich kam der Wahrheit erst näher, als ich ahnte, daß gerade das, was den frischen Quell im Gras oder die hohe Blume im Wald freudenreich und schön macht, in Alopstocks Versen nicht sei. Und ebenso nicht in Hallers Versen. Schöne Gedanken, große Befühle, aber alles gemacht, ersonnen. für gebilbete Lefer in einer feierlichen, kunftlichen Sprache mit viel Absicht gesagt. Also das Gegenteil von Natur. Daher auch die Empfindung, man müsse solche Dinge nachahmen können. Die Einzigkeit und die Unnachahmlichkeit des aus Gottes Sand hervorgegangnen Kriftalls ober ber einfachsten Blüte war nicht in diesen Dichtungen, denen man im besten Kall den Lobsbruch "Schon gefagt" fvenden konnte.

Ich habe in diesen jungen lernfrohen Jahren besonders Goethe, aber mit ihm ber ganzen ästhetischen Überkultur gesunder und freier gegenüber gestanden als später, wo ich mich in die äfthetischen Käben verwickelt hatte, die das Leben der gebildetsten Kreise, vorab in einer Kunststadt, vollständig einsvinnen. wie ich bei "Runftkennern" die Erfahrung gemacht habe, daß das naive Empfinden des Kunstwerks für sie von dem Augenblick an aufhört, wo fie sich mit der Frage beschäftigen, wie es "gemacht" ift, so fällt auch auf das poetische Empfinden die Rücksicht auf die Technik als ein wahrer Meltau. Ich war dem Leben noch zu nahe, als daß ich die Probleme des Herzens nur so als Objekte des Kunfthandwerks hatte auffassen können. Wie konnte Werther einen Eindruck auf mich machen, da ich auf dem= selben Bunkt gestanden hatte wie er? Ich hatte das Unmännliche in meiner eignen Stimmung mit Beschämung empfunden, da vermochte Goethes schöne Sprache bas Entnervende in Werthers Gefühlsschwelgerei mir nicht zu verdeden. Ich las mit überzeugtem Beifall in Bilmars Literaturgeschichte bas Wort von bem Gift in herrlichem Kristall, das Goethes Dichtung uns darbiete. Es tat mir damals gerade das wohl, daß nicht die Großen mit ihrer ganzen Bucht auf einmal an meinem Gesichtstreis aufstiegen. Leichtere Wölkchen, die auch dann keine Welt verfinsterten, wenn fie tränenreich aufzogen, wie Höltys Gedichte, schwebten voran. Ein junges Menschenkind, das ganz Leben und Natur ift, kann, ohne in unzeitige Schwelgerei zu verfallen, nur eine schwache Dosis Boesie vertragen. Das Hineinpumpen fremder Poesie durch wütiges Lesen von Gedichten und Romanen in diesem Alter kommt mir jett so recht als eine strafbare Bildungsvantscherei vor. Die elementare Boesie, die in uns Kindern still vflanzengleich heran= gewachsen war, wurde durch dieses Begießen mit ungesund an= treibenden Stoffen in faliche Richtungen gelenkt, wenn nicht ausgetrieben: an die Stelle von Blübendem Gedrucktes. Babier für Blumenblätter.

Es ist mir erst später klar geworden, daß es gerade die Weite des Wortes Vildung ist, was so saszinierend auf alle wirkt, die nach Vildung streben. Ich bewegte mich in einem Kreise, wo es nicht für selbstverständlich galt, daß alle, die darin verskehrten, gebildet waren. "Ist er gebildet?" konnte man ostmals fragen hören, und manchmal lautete die Antwort: "Ia, er ist sehr belesen." Die Vildung wurde hauptsächlich darin gesucht, daß man gewisse Schriften gelesen hatte, ich konnte mich aber

des Berdachtes nicht erwehren, daß dabei weniger an die Bewältigung des Inhalts als an die Zeit gedacht wurde, die dazu nötig war. Wer diese Zeit auswenden konnte, bewies damit, daß er bis zu einem gewissen Grade Herr seit war, und wer sie auswenden wollte, erkannte damit eine Art von Ber-

pflichtung gegen die Gesellschaft an.

Bas war es nun, deffen Kenntnis man von diesen Gebilbeten verlangte? Schillers Gebichte, Hebels alemannische Gedichte und Rheinländischer Hausfreund, Nadlers Fröhlich Pfalz, Gott erhalts!. Blüten und Verlen ober sonft eine Anthologie waren Bücher, in denen die meisten gelesen hatten. Auch fand man auf vielen Bücherbrettern Schloffers Weltgeschichte und Cannabiche Geographie. Einzelne Bändchen der Groschenbibliothek waren noch in manchen Winkeln vorhanden. Man lernte da Bseudoklaffiker wie Krug von Nidda, aber auch echte Dichter wie Hölty, Burger, Claudius tennen, von deren Gedichten mehr geläufig waren als heute. Dagegen gehörten Lenau, Uhland, Freiligrath einer Woge an, die erft nach dieser unsern Strand erreichte, und Goethe stand allen fern, wurde als schwerverständlich von den einen, als sittengefährlich von den andern und als teuer von allen gemieben. Goethes Werke gab es auf zwei Stunden im Umfreis nur bei einem alten einsamen Dorfargt.

Es ging wohl von der weiblichen Seite der Eichelberger Gesellschaft zuerst die unerhörte Frage aus: Sind wir denn gebildet genug? Da war eine Arztesgattin, dort eine Bfarrers= tochter, die behaupteten, man muffe etwas mehr für den Beift tun, die eine klagte, die Lehrersfrauen läsen schon dieselben Bücher wie die Frauen höherer Beamten, und die andre hatte bei einer Fahrt im Stellwagen mit der Tochter des Wollwarenfabrikanten Staar in Roffloch ben Eindruck gewonnen, man muffe etwas Besondres tun, wenn man nicht auf das Niveau von solchen Leuten sinken wolle. Daß der jüdische Kaufmann und Auswanberungsagent Stieglit in Afpringen für feine zahlreichen Kinder einen Hauslehrer angestellt hatte, der angeblich in München und Baris doziert hatte, verftärtte die Befürchtung, dag die Intelli= genz des Bezirksamts Sensenheim überflügelt werden könnte. Bei den mit reichlichem Kaffee gewürzten Besprechungen in den "Staatszimmern" ber Honoratioren stellte fich heraus, daß die Männer dieser Bildungsfrage fühler gegenüberstanden. lich! Sie, die Studierten, konnten sich boch nicht von einem Staar oder Stieglig überholt glauben! Der Rentamtmann er=

zählte, daß Herr Staar noch nicht einmal orthographisch sprechen könne; er spreche beständig von Streechwolle statt Streichwolle. halte jenes für feiner: und das Bildungsstreben der Kamilie Stieglik erschien der Gesellschaft nicht mehr so bedenklich, als der Bezirksförster erzählt hatte, ihr Hauslehrer sei eine Art von Naturmensch, der auf Stroh schlafe und sich zur Verrichtung feiner Bedürfnisse in den Wald begebe. Mein Prinzipal, der mit Berrn Stieglik Geschäfte machte, nahm seinen Rlienten in Schutz und erklärte, der Hauslehrer sei ein Mensch wie andre auch, fogar etwas hochmutig, und daß Serr Stieglit ihn angeftellt habe, sei durchaus nicht aus Überhebung geschehn, sondern weil ihn das billiger komme, als vier Kinder in die fernen städtischen Schulen zu schicken. Wenn nun auch mit Beifall von dem schwäbischen Rentamtmann das große Wort ausgegeben wurde, dieses Bildungsstreben sei gerade ein so norddeutsches Gewächs wie manche andern Ideen, die besser im märkischen Sande als in unserm tiefern Boden gediehen, so siegte doch der Wunsch der Frauen und der heranwachsenden Jugend, etwas mehr von der Welt zu vernehmen und die herannahenden Serbstabende, an denen die Manner langer im Kafino fagen, mit frischerer Man beschloß die Begründung eines Leseware zu verkürzen. Lesezirkels, an dem die höbern Beamten, die Bfarrer, Arzte und Avotheker des Eichelberger Ländchens teilnehmen sollten, von dem aber schon die Lehrer selbstwerständlich ausgeschlossen waren. An den Herrn Baron wandte man sich gar nicht, weil man bei seiner Abneigung gegen das Lesen moderner Literatur einen Korb vermuten konnte, und ebensowenig an den katholischen Kaplan, von dem man voraussette, daß ihm manches Buch nicht gefallen werde, das man vielleicht zu lesen wünschte. Mein Brinzipal wurde zum Geschäftsführer gewählt, weil er, sagte man, freie Beit und junge Leute, nämlich uns, zur Verfügung hatte. Im Hintergrunde mochte mehr noch die Hoffnung wirksam gewesen fein, daß seine Verschwägerung mit einem bervorragenden Verlags= buchhändler ihm billigern Bezug der Bücher ermöglichen werde.

Ich habe noch heute eine große Freude an der Öffnung eines Bücherpakets voll Neuigkeiten, aber in jenen Jahren war mir ja jedes Buch viel neuer, enthielt jedes viel mehr Wichtiges, Wertvolles, vielleicht Erstaunliches. Das Gefühl gespannter Teilsnahme, mit dem ich im Schweizer Robinson die allmähliche Entleerung des gestrandeten Schiffes las, wobei ein Schaß nach dem andern ans Licht kam, durchrieselte mich wie Seligkeit, wenn ein

arauer Back vom Buchhändler anlangte. Schon die faubere Rechteckgestalt mußte ansprechen, sie verkundete die entsprechend geformten, scharf umgrenzten Büchergestalten, die verheißungsvoll herausquollen, wenn die Schnüre gelöst waren. unterst die Zeitschriften mit ihrem kaum zu übersehenden Inbalt: die Gartenlaube, die damals noch in jungen Sahren stand. 23. D. von Horns Maje, das Buch der Welt mit seinen bunten Farbentafeln und, über alle geschätzt, die aristokratischen Wester-Man sah die Abende vorüberziehn, an manns Monatshefte. denen diese Hefte entfaltet werden sollten, und zählte die Stunden behaglicher Spannung bei ihrer Lekture voraus. Da wurden die neu erschienenen Bande der Romane von Mühlbach, von Sact= länder, von Mügge, von Otto Müller, Becker und so manchen andern auseinandergelegt. Ich habe aus solchen Banden auch unbergekliche Berke wie Scheffels Effebard und Rurnbergers Amerikamüden hervortreten sehen. Auffallend arm war damals die historische und die Memoirenliteratur: bis in unfre Areise drangen Ranke und Sybel nicht hinab, am meisten gelesen schien mir Macaulans englische Geschichte mit zahllosen schlechten Holz-Für mich lag regelmäßig irgendein Lern= oder schnittvorträts. Studierbuch dabei, das mich immer zuerst durch sein äußeres Ge= wand ergötte, wie es nun auch sein mochte, ehe ich mich an sein Inneres machte. Im Grunde gefiel mir eben fast jedes Buch schon von außen, denn es war immer eine Verheißung, und eine Ausnahme davon machten nur die "roh" versandten, die man erst heften lassen mußte. Ich vergesse nicht den Eindruck, als ich die Homerausgabe der Firmin=Didotschen Klassiker= bibliothek mit lateinischer Übersekung erhielt: ein starker, straff gehefteter Band in festem Umichlag von unscheinbarer graugruner Karbe. von dem sich das vortreffliche Bapier, der klare, saubere Druck in fremdartigen eleganten Griechenlettern schön abhoben. Das war ein Kunstgenuß! Die höchste Stufe dieses äußerlichen Büchergenuffes erstieg ich allerdings erst einige Sahre später, als mir mein nun längst verstorbner Freund L. D. aus Köln den kleinen Horaz mit lateinischen Prosaerklärungen in Elzevierformat, ebenfalls aus Firmin-Didots Berlag, dedizierte. Das war das erfte Buch mit eingeklebten Photographien, das ich fah. Es war in grünen Maroquin gebunden, mit Goldschnitt. Kein Krondiamant fonnte herrlicher leuchten!

Bu diesem Genusse, Bucher zu sehen und zu fühlen, auf= zuschneiben und anzulesen, brachte der Lesezirkel noch den andern

der Berteilung der Bände und Hefte an die Abonnenten. Man konnte dabei die lieben Bekannten nach Bildung und Geschmack einteilen, Freunde begünstigen, Gleichgiltigen kleine Bosheiten zufügen. Es erfolgten auch Reklamationen, und die Empfindslichkeit gegen vermeintliche unpassende Zuweisungen war groß. Es mag dabei Prüderie und Unverstand im Spiele gewesen sein, aber ein gesünderes sittliches Empfinden herrschte in diesen Kreisen, als man heute in ihnen finden wird.

Wenn sich Neugierige auf die am Vormittag neu ankommende Beitung stürzen, und ein Kannegießer in ereignisreichen Beiten so= gar dem Bostwagen auf die Sohe vor dem Dorf entgegengeht, um die Neuigkeiten eine halbe Stunde früher zu haben — er liest fie bann im Behen, bedächtig langfam auf ber Strafe her= schreitend —, so ift das nur ein Ausfluß der Aufgeregtheit Gin= zelner. Im Grunde fummert man fich im Dorfe wenig um das. was drauken in der Welt vorgeht, und wenn man es einmal tut, legt man die Zeitung mit dem Gefühl des Behagens aus ber Hand, mit dem der Philifter im "Fauft" von den Schlachten hinten weit in der Türkei reden hört. Es mag draußen ringsum ftürmen und branden, wir sehen die Wellen nicht, hören sie nicht Jest find bald zwei Menschenalter verfloffen, daß das Dorf die Durchmärsche der Ruffen und der Breuken sah, die nach Frankreich zogen; nur die Alleraltesten missen, was ein Krieg Früher hat Eichelberg schwerere Beimsuchungen in Kriegs= nöten erfahren. Aber gerade darin zeigt es fich, wie ein Dorf organisch mit seinem Boben verwachsen ift, daß die Stürme es zwar niederbrücken, es aber nicht hindern, sich zu erheben, wenn der Orkan vorüber ist.

Ich kaufte mir beim Buchbinder Werner in Sensenheim fünf Buch gelbliches Konzeptpapier, wie es in den Kanzleien üblich war, und faltete und heftete mir in stillen Abendstunden daraus vierzig Hefte zu vierundzwanzig Seiten, auch hatte ich farbiges Papier von sesterm Griff mitgebracht, und zwar blaues, violettes, grünes und rotes, und davon wurden Umschläge um die Hefte gemacht, se zehn von gleicher Farbe. Und nun erhielt jedes Heft seine Aufschrift von Theologie und Mystit an die Auch Acker und Wiesenbau, Dichtung, Malerei, Theater, Musit waren nicht vergessen. Indem ich nun sast alle Bücher, die mir erreichbar waren, Kapitel für Kapitel las und jeden Sat bes merkte, der mir besonders wissenswert zu sein schien, um ihn dann in sein Heft einzutragen; indem ich ebenso jede Zeitschrift

und jedes Taablatt behandelte, die mir unter die Hände kamen. ja endlich jeden bedruckten Papierfeten, sammelte ich in wenig Monaten einen ganz gewaltigen Schatz von Wissen an, dem leider nur alle Tiefe und aller innere Ausammenhang fehlte, benn ich schrieb mir nicht nur die Stellen ab. die mir gefielen. sondern auch die, die mir durch ihre Dunkelheit imponierten; diese schrieb ich manchmal, ohne auch nur ein Wort davon ver= standen zu haben, in mein Seft, in dem Bunsche, sie so lange immer wieder zu lesen, bis ich sie erfassen wurde. Daß das einmal geschehn muffe, bezweifelte ich keinen Augenblick. Wober sollte mir eine Vorstellung von der Begrenztheit meines Verstandes gekommen sein? Niemand kann jemals Autobidakt in einem reinern, ich möchte sagen verwegnern Sinne gewesen sein als ich in jener Zeit. Der Gebanke, jemand zu fragen, ber es besser berftunde als ich, kam mir überhaupt niemals in den Sinn, war mir boch fogar in der Schule niemand gegenüber= getreten, dem ich ein tieferes ober reicheres Wiffen zutraute, als ich leichtlich zu erwerben hoffte. In der Tat, es war ein ganz folgerichtiges und rücksichtsloses System des Selbstunterrichts, dem ich folgte, und es gab davon keine Ausnahme. In keiner spätern Zeit meines Lebens verfügte ich über so ausgebreitete und mannig= faltige Kenntnisse wie im Sommer 1861, wo ich drei Monate lang jeden Morgen von drei bis fechs und dazu noch manche Abendstunden über meinen Heften saß, raftlos eintragend und Ich wußte ganz genau Bescheid zu geben über die Geschichte der Burgruine Dürnstein in unfrer Nähe sowie über die Ratur des Klingsteinkegels, auf dem sie stand, das Leben Jakob Böhmes war mir ebenso vertraut wie der Keldzug der Tausend unter Garibaldi in Sizilien, die Entstehung des Krebses der Obstbäume und die Auffassung Macaulaus von Friedrich dem Großen kannte ich ziemlich gut, wußte aber unter anderm auch, was Luise Mühlbach in verschiednen Romanen über diesen meinen Lieblingshelden gesagt hatte. Ich erinnere mich, daß ich den . . . biefer Schriftstellerin an einem Sonntag Nachmittag zwischen meinen Albothekerhantierungen verschlang. Zugleich beschäftigte ich mich auf den Bunsch meines Prinzipals mit der Herstellung von Thein aus einem halben Pfund Kongotee, das ich mit meinem Taschengeld erworben hatte; daß es mir nicht gelang, das Alka= loid fristallisiert zu erhalten, war der erste Rückschlag, den mein knabenhafter Glaube daran, daß man könne, was man ernstlich wolle, erlitt.

Das waren Beutezüge, die Wertvolles und Plunder in bunter Mischung beimbrachten, denn von Unterscheidung und Auseinanderhaltung des Guten und des Schlechten war noch nicht die Rede. Es regte sich erst gang leise bas fritische Vermogen. Doch erinnere ich mich, daß mir nach der Ernte auf den fünf Actern, d. i. Bänden der Effans von Macaulan schon eine Abneigung gegen die Advokatenmanier der Argumentierung dieses Geschichtschreibers aufstieg; auch wandte ich mich von den nervöß= geiftreichen Bemerkungen der Rabel zu des Angelus Silefius Cherubinischem Wandersmann mit Überdruß ab. als mir der innige Glaube des Dichters und die schillernde Eitelkeit seiner Kommen= tatorien beutlich wurde. Das sind Abneigungen, die ich mir bewahrt habe, aber es waren damals Instinkte. Dafür nahm ich vieles halb oder ganz Unfertige mit in den Kauf, und am meisten blendete mich die Fülle der Tatsachen, die einzelne Autoren vorzubringen hatten. Da hatten natürlich die vovulär= naturwissenschaftlichen Schriftsteller mit ihren zusammenraffenden und prahlerisch ervonierenden Methoden leichtes Spiel.

Da in diesem Bemühen kein Blan war und nicht einmal gur Ordnung des Aufgenommenen Zeit blieb, wurde ber Beift zwar poller aber nicht klarer, das Gefühl der Überladung nahm überhand, und der Flug erlahmte. Es blieb das schöne Gefühl übrig, einmal höher gestiegen zu sein, und die wertvolle Lehre, was ein tüchtiger Anlauf vermag; aber wenn ich auf diese Art von Bildungsarbeit zurückschaue, sehe ich einen Mann voll fühnen Mutes auf das weite Meer hinausrudern, dessen Ruderschläge bald erlahmen muffen; er wird sein Ziel nicht erreichen. Wenn nur das Meer ihn nicht verschlingt!

"Es gibt ein Lerngenie, so wie es ein Geschäftsgenie und ein Bauerngenie gibt," fagte Berr Reitel, wenn er mich über den Büchern fand. "Aber jedes an seinem Blat. Du lernst mehr als aut ist. Wo bleibt der Blat für das Braktische? Füllst du bein Gehirn bis in den letten Winkel mit Dingen, die der Bergangenheit angehören oder in der Luft stehn, und wirst doch kein Gelehrter, wovon willst du leben?"

Nachdem ich ungefähr ein Sahr lang alles gelesen oder wenigstens in allem gelesen hatte, was ber Bufall mir bot, fing ich an, die Seichtigkeit dieses Bildungsfluffes zu ahnen, der so breit und scheinbar so voll an meinem Leben hinftrömte. Mar es, daß mir von dem Besten so wenig dargeboten wurde, sodaß ich mich tatsächlich fast nur im Mittelmäßigen berumtrieb. war es das Gefühl, so manchem, woran mein Lesetrieb geriet, noch nicht gewachsen zu sein, ich hörte auf, mich mit gleichem Gifer den "historischen" Romanen der Muhlbach oder einem Sefte einer chemischen Zeitschrift zuzuwenden. Es begann nicht gerade ein fritisches Zeitalter, ich möchte eber fagen, daß aus bem Rebel des allgemeinen Bildungsftrebens helle Runtte zu leuchten begannen, auf die ich unwillfürlich hingelenkt wurde. Und zwar meine ich mich zu erinnern, daß besonders der da= mals vielgelesne neunbändige Roman "Der Zauberer von Kom" von Gukkow die Wendung bewirkte. Diesen hatten unfre Bildungsbeflissenen auf gemeinsame Kosten aus der Leihbibliothek einer benachbarten Stadt bezogen, und wer Anspruch machte, mitzureden, der las mit. Auch ich durfte so nebenher traben. Durch meine Sande gingen ja die Büchersendungen, und ich las die ankommenden oder die abgehenden Bände. Als ich mich nun am Ende fragte, was denn eigentlich der Inhalt und Sinn der langen Geschichte sei, da wirbelte es mir nur so im Robse, denn da ich nicht herauszufinden vermochte, welche von den zahllosen Kiguren und Zuständen des Romans der Wirklichkeit angehörten, und welche ber Welt des Scheins, so hatte ich meiner Weltkenntnis keine einzige Tatsache hinzuzufügen.

Starke Neigungen zogen mich in zwei Richtungen von der Literarischen Näscherei dieses zerstreuten Lesens ab: das Streben, fremde Sprachen zu kennen, und die starke Wirkung der Natur, sei es im Freien, wo sie bei jedem Gange ins Feld hinaus wie berauschend auf mich wirkte, sei es in den naturwissenschaftslichen Werken. Ich hatte das Gymnasium nicht ganz durchsgemacht; die Lücken im Griechischen auszufüllen schien also die nächste Forderung. Hier war etwas ganz Greisbares zu gewinnen, jedes gelernte Wort schien so gut zu sein wie ein überall ge-

schätztes Geldstück.

Der Lehrer war ein kleiner Mann mit lächelndem Kindergesicht, der nie widersprach, und aus dessen Mund ich nie das Wörtchen "Nein" gehört habe. Niemand, den ich kennen gelernt habe, hatte einen so engen Horizont wie Herr Klatt. Er war ein Lehrerssohn aus einem Nachbardorf, hatte in der nahen Bezirksstadt das Seminar besucht und gedachte sein Leben, das gegenwärtig noch jung war, in Sichelberg zu beschließen. Darüber

hinauszuschauen hatte er nicht die geringste Lust. Dabei war er keine Einsiedlernatur, kein Idhliker, sondern ein echter däuerslicher Realist. Er hatte sich früh mit einer Gerberstochter aus seiner Heiner Heinet werheiratet, die ihm ein kleines Kapital mitgebracht hatte, mit dem er einen Garten erward, worin die beiden Leute viel mehr Nutppslanzen zogen, als sie brauchen konnten — Berskaußgelegenheiten dafür gab es noch nicht, da die andern Leute selbst Gemüse und Obst im Übersluß oder aber kein Geld hatten, sie zu kausen —, und gerade so viel Blumen, als für einen Geburtstagsstrauß für sie und ihn hinreichten. Seinen Kohl und seinen Salat zu verwerten, war das Problem, um das sich der Lehrer unaushörlich herumdrehte. Er gab vor, Bücher kausen zu wollen, wenn es ihm erst gelungen sein würde, für die Erzeugnisse seines Gemüsegartens lohnenden Absat zu sinden.

Er besaß ein "Rheinisches Konversationslexikon," das samt seinen verschnörkelt lithographierten Titelblättern und seinem braunen Löschpapier längst verschollen ist. Und dieses war wohl die Hauptquelle seines Wissens. Außerdem hatte er von der ersten Fibel an sorgsam die Bücher ausbewahrt, aus denen er gelernt hatte, und diese waren zu drei Reihen herangewachsen

und machten Klatt zu einem der bücherreichsten Leute.

Die Schule war ihm nur ein Lohndienst, und zwar ein unwillsommner. Die jungen Bauern, die noch bei ihm in die Schule gegangen waren, hielten nichts von seinem Lehren. Der geistliche Herr Schulinspektor fällte das salomonische Urteil: In der Schule vermag er nichts, da ist er nur ein flackerndes Licht, aber er weiß viel und vermehrt dadurch die Würde seines Standes.

Der Bauer kennt zwei große Lehrer, die mit der Hierarchie des Schulwesens nichts zu tun haben, die Natur und das Herstommen. Wenn er die Schule verlassen hat, besucht er keine andre Lehre mehr als ihre. Wer kanns ihm verdenken, daß ihm der andre Lehrer, der das Seine selbst erst aus Büchern gelernt hat, nicht imponiert? Die Honoratioren, stolz auf ihre Gymnasialbildung, die, einerlei wie tief sie geht, und wiedel davon "sitzen geblieben" ist, für sie ein soziales Kennzeichen ist, stehn der Bolksschule, der Bauernschule teilnahmlos, wenn nicht spottend oder abgeneigt gegenüber. Die Lehrer müßten weltklug sein, was sie in der Regel nicht sind, und nicht sein können, wenn sie sich in einer so schwierigen Gesellschaft behaupten wollten. Den guten, pslichttreuen und geduldigen bringen es die

Jahre, viele bleiben zeitlebens in einer sonberbaren Zwischenstellung, wo dann der Bauer, der solche Sorgen nicht kennt, weil er weiß, wo er hingehört, sie grausam als "Halbvögel" bezeichnet. Ich sand immer die Anlehnung des Lehrers an den Geistlichen als die natürlichste Lösung aller Schwierigkeiten, die seine Stellung umgeben. Und tatsächlich steht die Geltung des Lehrers bei seiner Gemeinde immer in einem gewissen Verhältnis zu der Stellung, die der Geistliche darin einnimmt.

Ich sprach über den Zaun bin: Herr Klatt, Sie verstehn

Griechisch.

Herr Klatt war mit dem Binden seines Endiviensalats besichäftigt, den er mit dünnen Strohseilen umwand. Ohne seine Stellung, den Kopf beim Salat, aufzugeben, antwortete er: Zu dienen, bis Flias.

Haben Sie auch eine Grammatik studiert?

Ja, Büttner, sprach er in den Salat, aber nur bis in die Unregelmäßigen hinein, dann wurde mirs zuviel.

Büttner habe ich auch, bin aber noch nicht so weit.

Nun, da werden Sie Ihre Wunder erleben. Die Griechen waren ein ganz andres Volk als wir, das merkt man eben an ihrer Sprache. Wie könnten wir in einer so komplizierten Sprache sprechen: Dual, Aorist und so weiter. Und dann noch die Unregelmäßigen! Herr Klatt erhob sich im Eiser seiner Darslegung aus dem Grünen und wand eines seiner Strohseile um die Hand: Sehen Sie, so lernt mans, und so geht es wieder hinaus — dabei löste er die Windung wieder auf und streckte das Strohseil —, und man weiß soviel wie vorher. Das muß man viele mal wiederholen; endlich bleibt was hängen — und dabei wiederholte er die Wickelung mit dem Strohseil rückwärts.

Die Ilias lesen zu können ist freilich vieler Mühe wert.

Ja, sagte Klatt und fing wieder an zu binden, da haben Sie Recht. Aber für den innern Menschen, ich meine den Christenmenschen, bleibt doch weniger, als man glaubt, davon übrig. Ich meine, was unsereiner brauchen kann. In Kadettenschulen mögen heranwachsende Kriegsmänner die Ilias lesen und daraus lernen, sich mutig mit Feinden herumzuschlagen. Uns friedlichen Menschen kommt das Wassengeklirr und der Staub doch ganz überstüssig vor. Und was man fürs Leben braucht, haben schon meine Schulbuben. Den Kleinen, die sich von den Großen unterkriegen lassen, sage ich: Wehrt euch! Der Paris mit seiner Selena paßt eigentlich auch nicht unter anständige Leute.

Wie gut, daß es so wenig griechische Literatur gibt. Denken Sie, der Homer hätte so viel geschrieben wie der Goethe, den niemand kausen kann, der nicht Kapitalien hat. Den Homer kann man zur Not auswendig lernen, beim Goethe hat man den ersten Band vergessen, wenn man den zehnten aufmacht, und es sind vierzig! Shakespeare sind auch zwölf Bände. Dagegen soll es Leute geben, die alle griechischen Dichter vom Ansang dis zum Ende gelesen haben. In der Schloßbibliothek habe ich eine illustrierte französische Übersetzung, die voll nackter Menschen ist,

ganz oben hinaufgestellt, wo sie niemand sieht.

Hatt sprach gern von der Schloßdibliothek, deren Bücher er aller paar Jahre zu ordnen hatte. Man behauptete zwar, dieses Amt sei ihm entzogen worden, weil er die nicht ganz moralischen Werke von allen andern getrennt in sast unsaufsindbaren Ecken aufgestellt habe, sodaß der Baron seine Liebelingslektüre mit Mühe zusammensuchen mußte. Andre erzählten, er habe die Schildkrotdose des Barons mit unter die Duodezs bändichen gestellt und sei in den Verdacht geraten, sie eingesteckt zu haben. Aber Herr Klatt suhr fort, aus seiner Kenntnis der Schloßdibliothek einen Vildungsanspruch herzuleiten, zu dem seine Vorstudien ihn nicht berechtigten. Ich din einmal in Abwesensheit des Varons in das plump=runde Turmzimmer getreten, das diese Vücherei beherbergt. Weder der Lehrer noch ich versmochten sein rostiges Schloß zu öffnen, man mußte den Gärtner herbeirusen.

Auf den Bücherschränken hatte man die verschiedensten Büsten aufgestellt, wie man sie ererbt oder von wandernden Italienerngekauft hatte. Sonderbarerweise waren darunter auch ganz gewöhnliche Köpfe von Knechten und Mägden, die ein Freund des Barons als Liebhaber nach der Natur modelliert hatte.

Dekan Stellmann war ein großer dicker Mann mit entsprechendem Kropf, blauer Nase, rauchgrauer Brille, buschigen Brauen und grauen Locken; er trug sich nachlässig; man beshauptete, der Wind habe ihm einmal den schwarzen Strohhut, wie ihn damals die Geistlichen trugen, von der Krempe weggeführt, wo er locker saß, und er habe es in seinen tiesen Gesdanken nicht bemerkt. Er lebte in den Alten und galt für den sesteschen Sebräer der Diözese. Wie er in den Alten lebte, das

zeigte mir unfre Unterredung; ich habe unter berühmten Philologen und Archäologen, mit benen mich mein Leben zusammengeführt hat, keinen gefunden, der inniger vom Geift der griechischen Dichter burchdrungen gewesen ware, als Stellmann. Aus jedem seiner Sätze sprach eine Kongenialität, die mir damals zunächst ben Eindruck schlagender Wahrheit machte. Du willst dich also in die Griechen vertiefen? begann er ungefähr: bedenke, daß das eine Welt ist. Entweder kommst du nicht binein oder nicht mehr heraus. Was du mir von den Lateinern sagst, die bu gelesen haft, daraus mache ich mir nicht viel. Das hilft dir auch nichts, denn die Griechen find die Schöpfer der klassischen Literatur, und du mußt sie mit reinen Augen schauen. Bergleich mit Homer find Birgil und Horaz ganz moderne Menschen. Die können dir den Blick nicht klaren. Es hat inunfrer Zeit und in den nächstbergangnen Jahrhunderten Männer gegeben, die den Griechen näher standen, sie besser verstanden und zum Teil auch gedolmetscht haben als jene Kömer. kennst doch Schillers Gedichte? Wenn ich jene lateinischen Dichter moderne Geister nenne, so verstehe wohl, daß ich nicht sage "moderne Menschen." Denn das ift gerade das Große an den Griechen, daß fie jedem gesunden Menschen verwandt find. Bauern kannft du lernen, daß ein Sonntagskleid fürs Leben genügt, aber jedes Arbeitsjahr will fein Werktagsgewand. Sorge bafür, daß du dieses immer in der gehörigen Festigkeitund Dauerhaftigkeit bereit haft, so wird dein Sonntagskleid dir schön erhalten bleiben. Wer sich aber am Werktage sonntäglich fleidet, wird den Sonntag durch werktägliches Aussehen entheiligen; er hat weder Freude an diesem noch an jenem. Bildung, die jest durch Zeitungen und Volksschriften verbreitet wird, ist ein abgetragnes Sonntagsgewand.

Als ich einmal bis zu den Tragikern und an die Schwelle Platos vorgedrungen war, kam die Rede auch öfters auf die Borahnungen des Christentums in den Schriften der Alten. Ihre Besten, sagte Stellmann, waren im Grunde Christen, aber sie sind stehn geblieben. Sie waren wie Leute, die einen weiten Weg vorhaben, und da sehen sie auf der Seite ein marmornes Götterbild, das ist so verlockend schön, sie können nicht vorbei. Die Juden sind daran vorbeigekommen und wurden Christen. Darum hat auch die herrliche Griechensprache nicht die höchste Würde. Das Griechische bebt uns aus der Masse, aber Menschen

werden wir erst durch das Hebraische.

An einem warmen Herbstnachmittag sand ich ihn mit einem alten Buche, das aufgeschlagen auf seinen Knien lag, aber sein Blick ruhte nicht auf dem Gedruckten, sondern hing an irgendseinem Punkt im blauen Westen. Er deutete mit der Hand auf den Blatz auf der Bank, den ich einnehmen sollte, und fuhr fort,

ins Weite zu schauen.

Ich bin nun fo alt geworden, fagte er nach einer längern Bause, wie in Selbstbeobachtung, daß ich manchmal aus einem Buche eine Stimme wie ein fernes Echo vernehme; es ist aber Im leisen Lispeln bewegter Luft im Schilf, im meine eiane. ersten Donner einer Gewitternacht, ber gang ferne, wie schlaf= trunken vorüberwallt, im Schatten des Knalles einer Flinte. ber im Forst verhallt, liegt etwas von meinem eignen Innern, etwas unbestimmt Wedenbes. Erinnernbes. Es ist mir. als hätte ich einmal eine schwermütig schöne Dichtung gehört, deren zerriffene Harmonie der rätselhafte Laut aufwecken will. Bei Beethoven gibt es Laute, die diesen vergleichbar, etwas in mir heben wollen, was begraben ift. Doch fürchte ich, dieser Schat ift unhebbar, wenigstens in diesem Leben. In Spharenharmonien wohnt vielleicht einst der Ton, der in diese innern Melodien einklingt und ben Bann von ihrem Leben löft.

Stellmann war ein Freund der Malven; er fand in ihren aufstrebenden Blütenstengeln, in ihren großen einsachen Blättern und in den tiefroten oder sattgelben Farben ihrer Blüten, die niemals grell sind, etwas Klassisches. Wenn ich zwischen meinen Malven den Garten hinausgehe, sagte er, kann ich mir denken, ich schritte auf einen ... zu. Gewiß haben die Griechen solche Bklanzen in der Rähe ihrer Tempel oder an den Wegen gebklanzt.

die zu Bildfäulen hinführten.

Auf der Ruine von Steinberg kam wie ein Gesicht das Gefühl der Vergangenheit über mich. Ich hatte von den Alten und dem Altertum sprechen hören und mit gesprochen, gefühlt hatte ich es nie. Da lag ich in den dunkeln Basaltblöcken, aus denen die Ringmauer der alten Burg besteht, der man römische Fundamente zuschreibt, schlürste den Geruch des Goldlacks ein, der in ihren Rigen wild wächst, und bewunderte die prächtige Blattsform der fremdartigen Aristolochia. Ein Trauermantel, der mich und diese Blumen umslog, kam mir wie ein Bote der Vorwelt

vor. Ich dachte an die Ritter, die Mönche, die Kömer, und es kam ein Gefühl von Weite über mich, als ob sich mein Gesichtskreis ins Ungemessene ausdehne, und doch wieder war mir die Vergangenheit so nahe, als träten die alten Gestalten aus den Rischen und schauten aus den halbgebrochnen Fensterbogen. Es war wie ein Zurückversehtwerden um Jahrhunderte und ein Wiederzurücksehren in die Gegenwart mit neuen Ersahrungen von alten Wenschen und Taten. Nie werde ich den seltsamen Zustand vergessen, worin ich den Verg hinabstieg; es war mir, als sei mein bestes Teil dort zurückgeblieben. Es war, wie wenn jemand etwas Großes gelernt hat, das er nun zum erstenmal ganz ersaßt. Ich habe von da an alles Geschichtliche liebgewonnen und leichter aufgenommen.



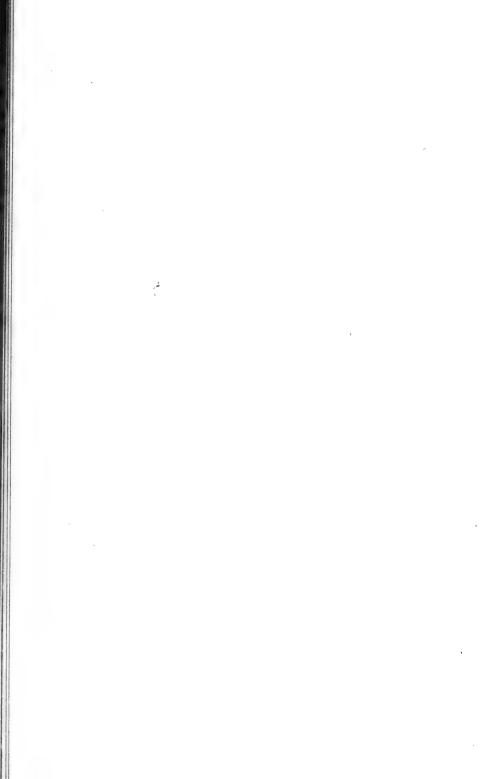

# Bilder aus dem Kriege mit Frankreich

档件



### <del>ૡૺૢૡૢૺૡૢૡૢૡૢૡૢૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡ</del>

## 1. Die Gewitterschwüle

Die Schwüle vor dem weltgeschichtlichen Gewitter des Sommers 1870 ist keine Stilblüte der Geschichtschreiber; sie lag wirklich in der Luft und drückte auf die Gemüter, die allmählich des Hangens und Bangens der deutschen Einheitsbestrebungen, die nicht zum Ziele kamen, der französischen Drohungen, denen keine Taten folgten, und des österreichischen Rachegesühls, das dumpf brütete, müde wurden. Heil dem Krieg, der kommen muß, und der alles in die rechte Ordnung rüttelt! rief es in jungen Gemütern, die sich des Krieges von 1866 erinnerten, wie er als ein die Luft reinigendes Gewitter schrecklich hereingebrochen und heilsam vorübergezogen war, heilsam auch für den Feind, der

unterlegen war.

In Deutschland war für die genannte Schwüle noch ein besondrer Grund, den wir damals höchstens geahnt, aber erst nach Jahren erkannt haben. Die Jahre 1864 und 1866 und was folgte hatten uns das Gefühl gegeben, auf dem Schlachtfelde die ersten zu sein, aber auf andern Keldern wußten wir uns noch nicht in bemielben Mage anerkannt, wiewohl wir zu wissen glaubten, daß auch auf ihnen die Überlegenheit der Nachbarvölker nicht mehr so groß sei, wie fie einst gewesen war. Besonders der Alb Frankreich drückte bei weitem nicht mehr so auf Deutschland wie bisher, es traten dort immer mehr Symptome innerer Bersetzung zutage, und die Regierung, deren dunkle Bläne so viele Jahre drohend an unserm Horizont geftanden hatten, war seit 1866 immer schwächer geworden. In demselben Make, wie dieser Druck wich, wuchs bei uns ein Kraftgefühl, das keine der Generationen seit 1813 gefannt hatte. Rugland war mit innern Reformen und afiatischen Planen beschäftigt, Bfterreich nieder= geworfen, jenseits der Alpen wuchs dem lange vereinzelten Deutsch= land ein neuer Freund heran. Es konnte nicht anders sein, als

daß bei uns mehr Kraft und Selbstvertrauen da waren, als unter den gespannten Verhältnissen Verwendung sinden konnten, es war wie der Überschuß negativer Elektrizität, der das Gewitter herbeizieht: die Krisis lag in der Luft, man wußte nur noch nicht, wann die Ausgleichung eintreten würde; das Wo? dagegen war nicht mehr zweiselhaft, es konnte nur der Rhein sein, dessen schone Gelände der Blitz zerreißen und das Kriegs-ungewitter mit Blei übersäen und mit Blut tränken würde. So wie es im Leben der Natur Zeiten gibt, wo Töne durch die Luft ziehn, man weiß nicht woher, so erklangen die Rheinlieder der Befreiungskriege plötzlich an allen Orten, als hätten sie sich seine katten Seiten verkten. Sitzen versteten

Die rechten Saiten nur gewartet.

Der Schwüle brauken auf dem Markt des Lebens entsprach die dumpfe Stimmung unter manchem Dache. Seit den Erfolgen Breugens im Jahre 1866 maren bei uns viele Leute konsterniert. b. h. fie blieben einfach ftehn, ließen die Ereignisse an fich vor= überfließen und saben ihnen mit dem Gefühl nach, daß es ebenso unmöglich sei, gegen diesen Strom zu schwimmen, als gefährlich, sich ihm anzuvertrauen. Das Gerüft ihrer politischen Ansicht war erschüttert, aber sie wagten es noch nicht abzubrechen. Da jede lang hinausgezogne Unfertigkeit unzufrieden macht, grollte ein unbestimmtes Unbehagen in vielen. Neben den Konsternierten standen die, die in den Strom neuer Meinungen hineinzusteigen waaten und soaar fröhlich mit ihm schwammen. Sie drückte nichts, höchstens empfanden sie Ungeduld, daß sich Deutschland nicht rascher und gründlicher auf den Ginheitsstaat zu entwickelte. Noch viel größer als gewöhnlich war die Zahl der Unentschiednen und Gleichgiltigen; ihre Bahl war größer, weil der seit so vielen Rahren dauernde Garungsprozek eine Masse von Unschlüssigkeit aufgehäuft hatte, und ihre Unentschiedenheit war in demselben Mage gewachsen, als die politischen Verhältnisse verwickelter, die Bestrebungen in Deutschland und drauken widerspruchsvoller geworden waren. Sie warteten einfach, bis eine unbekannte starke Hand eingreifen, das Rechte bewirken werde.

Im Hause meiner Eltern hatte, wie in so vielen beutschen Beamtensamilien, die Politik in der freudigen Gutheißung aller Akte der Regierung bestanden, die auß einem sast kindlichen Berstrauen zu der Weißheit und zu dem guten Willen deß Fürsten hervorging. Nach Karfreitag und Weihnacht stand dessen Gesturtstag unbedingt in der ersten Reihe der Feiertage. Man

ging zur Kirche und betete von Herzen für das Wohl des Landes= vaters, bann ag man Ralbsbraten mit Robffalat. Seit 1860 marfen die deutschen Reformbestrebungen ein neues Thema auf. Der Bater war großbeutsch in Erinnerung an das reiche und luftiae Wien, und zum Teil wohl auch, weil er fein kleines Ber= mögen in österreichischen Papieren angelegt hatte; er überschätzte, wie fast alle Süddeutschen, die guten Seiten des öfterreichischen Charafters, den er als eine etwas weichere, noch autmütigere und harmlosere Barietät des süddeutschen auffaßte. Daß ein solcher Charafter nichts für die Bolitik ist, übersah man. Man mar viel eher geneigt, die dazwischenliegenden Bapern als wesentlich verschieden von und Schwaben und Franken zu betrachten. "Wir und die Ofterreicher trinken Wein, wir verstehn uns, die Babern trinken Bier, sind plump und träg," urteilte man leichtherzig. München war noch nicht die geistige und fünstlerische Hauptstadt Süddeutschlands, man reifte vom Oberrhein fast leichter und jedenfalls lieber nach Paris als nach München. Die Urteile über die Bapern bezog man aber aus der Bfalz, und besonders in der uns nächstgelegnen Vorderpfalz war damals die Abneigung gegen die Altbapern noch sehr groß.

Wenn ich zurückschaue, erscheint mir das Volk Süddeutschslands in jenen Tagen wie ein zwischen Schlaf und Wachen ringendes. Weil es gesund war, mußte es erwachen. Wie eine lebenskräftige Idee Leben schafft, das zeigte in jenen Jahren die gewaltige Wirkung des vaterländischen Gedankens im deutschen Volk. Es ging ein allgemeines Wecken dessen, was in Schlummer versunken war, hindurch. Das war der wahre Sinn der Varbasrossafge, die zu dieser Zeit gerade deshalb so volkstümlich wurde, weil man in der eignen Brust das Erwachen vaterlänsdischer Wünsche und Hoffnungen erlebte. Wie wirr auch in dem großen Kessel Deutschland, das damals noch Großdeutschland war, die Stämme und die Parteien durcheinander brodelten, es stieg ein einziger Rauch aus ihm zum Himmel, immer wärmer und

immer dichter.
Ich, der ich zu den Füßen Häussers, Baumgartens und Treitschkes gesessen habe, darf wohl Zeugnis für das ablegen, was die Hochschulen für diese Bewegung gewesen sind. Gerade ihnen danken wir es, daß es in der Hauptsache eine geistige Bewegung blieb. Diese Männer und ihresgleichen haben das Fiasko des deutschen Parlaments von 1848/49 aufgewogen, indem sie denselben idealen Faden zu bessern Zeiten hin spannen.

Hohes, warmblütiges Verzichten auf den gemeinen ausbeutenden Genuß des Lebens rühmte einmal Häusfer als den Geift der deutschen Jugend der Befreiungstriege: und die sittliche Ordnung ift nie fertig, wir alle sollen Arbeiter baran fein, lernten wir von Baumgarten. Gleich ihnen war auch Treitschke vor allem eine offne männliche Natur und hatte am wenigsten Professoren= haftes. Aus seinen Reden ift mir die Verklärung des von Schwachberrigen gescholtnen Krieges eingeprägt geblieben: Trok aller fleinen Leiden, es ist etwas Großes um den Krieg; man muß es nur nicht verlieren können. "Er hat die bessere Sälfte des Lebenskelches getrunken, die Hefe ist ihm erspart geblieben," sagte er von Theodor Körner. Und wohl keiner ging damals aus bem Kolleg ohne Wunsch ober Gelöbnis. Wenn im Juli 1870 die Kriegsbrohungen der Franzosen niemand erschreckten, sondern nur noch Ol in die Flammen der Begeisterung goffen, so haben wir viel davon diesen männlichen Historikern zu danken, die zwar zugaben, daß der Krieg ein graufamer Töter von Männern, aber boch lehrten, daß er zugleich ein Schöpfer neuer Manner aus Anaben und Weichlingen sei.

Wie konnten wir jemals glauben, unfre Wege so allein zu gehn? Wir wähnten nur, allein zu sein, in Wirklichkeit ist jeder von uns nur ein Baum im Walde seines Bolkes; so war es, und so wird und muß es sein. Wir leben mit ihm, wir sterben mit ihm, wir ernten die Früchte seiner Siege mit und büßen seine Schuld mit, wenn Übermut oder Leichtsinn es zu Falle bringt. Heute sühlte ich, wie ein Kausch über uns hinwegging, und wir alle, Menschen dieses Volkes, die sich einzig und einsam hielten, rauschten mit, so wie der Nachbar seine Blätter regte.

Der Sommer von 1870 war einer der trockensten des Jahrhunderts gewesen. Von Ende Mai dis zu dem mächtigen Gewitter des 28. Julis, unter dessen Schlägen die Vortruppen der deutschen Heersäulen den Khein passierten, waren keine starken Regen gefallen. In manchen Gegenden waren die vertrockneten Wiesen kaum des Mähens wert, der Weizen stand dünn, der in dem Gebirge des Östlichen Frankreichs da und dort gebaute Roggen stand kaum fußhoch, die Kartosseln singen erst nach den Gewittern im August an, sich zu entwickeln. Aber allgemein erwartete man einen tresslichen Wein, und da der Mai ohne schädlichen Frost verlausen war, hingen die Obstdäume voll Früchte. Das war auch in Frankreich so, wo die Massen von Trauben und Obst aller Art das Leben auf den langen Herbstmärschen erträgs

licher gemacht haben. Im August folgte ein schöner Tag dem andern. Als am 17. Juli, es war ein Sonntag, die Sonne an einem fast wolkenlosen Abendhimmel hinabsank, stand ich mit einem Freunde, der eben als Einjährigfreiwilliger diente, auf einem der Wiesenhügel über dem Höllental, zurücksehrend vom Feldberg, wo wir die Sonne hatten aufgehn sehen. Hinaußeblickend über den Rhein weg und tief in die Vogesen hinein, die in einem freundlichen Beilchenblau den Westhimmel einsäumten, stiegen wir zu dem einsamen Sternenwirtshauß hinab, um unsre müden Glieder zur Ruhe zu betten. Wir hatten einen stillen Abend vor uns. Der Urlaub meines Wandergenossen reichte bis zum nächsten Mittag, und mich selbst rief keine Pflicht in

die Stadt zurud.

Im Gafthaus teine harmlos freundlichen Gesichter wie fonft. sondern gespannte, erschrockne. Was ist hier geschehn? Die nächste Sekunde brachte die Aufklärung: Kriegsgerüchte! Drohreden in ben französischen Kammern, mutvolle, begeisterte Artikel in den beutschen Zeitungen. Und das alles seit den zwei Tagen, die wir im Gottesfrieden der Schwarzwaldbergheiden ahnungsloß verlebt hatten. Der Wirt berichtete, wie die Gafte, die fich zu längerm Berweilen eingerichtet hatten, beim Eintreffen der letten Zeitungen sein Saus verlaffen hatten. "Wer weiß, wann die Rothofen vom Elfaß ber einbrechen? Sie find jedesmal in den alten Kriegszeiten bald über ben Rhein gewesen." Gin Blick in die Zeitung lehrte uns zwar, daß so nahe der Krieg nicht war, aber wir sahen freilich die Wolken hoch aufgeturmt am Himmel stehn, und wer sieht voraus, wann der erste Blitz hervorzuckt? Unser Entschluß war gegeben: Rasch eine Stärkung, und dann den Weg zur Garnison unter die Füße genommen. "Es wird eine gute Vorbedeutung sein, meinte mein Kamerad, der erste Nachtmarsch dieses Feldzugs." So schritten wir denn in die finkende Nacht, aus der fich endlos das weiße Band der Straße herausrollte, erst an erleuchteten Häusern vorbei, hinter deren Kenstern vielleicht schon Sorgen um Söhne ober Gatten heran= wuchsen, dann an schlafenden, die die Sicherheit gaben, daß auch in drohenden Zeiten sein bester Freund den Menschen nicht ver= läßt. Unfre Reden verstummten bald, wir wanderten uhrenhaft regelmäßig fürbaß. Schon zitterte ber Schatten bes hohen Münfterturms in der Morgenluft, als wir den ersten Halt vor einem Brückenwirtshaus machten, wo in langer Reihe alle die ungefügen, schweren Holzsuhrwerke hielten, die die Racht burch gefahren waren. Bei einem Glas Kirschwasser fiel meinem Genossen das einst oft gesungne Herweghsche:

Wie weht so scharf ber Morgenwind! Frau Wirtin, noch ein Glas geschwind vorm Sterben!

ein, und hell sang er es in die Worgenluft hinaus. Es ist doch schön, das Sterben, das keinem erspart bleibt, in dieser Form

fo nahe gerückt zu sehen!

Vor der Kaserne, die an dem Ende der Stadt liegt, das unserm Wege das nächste ist, trennten wir uns. Ich warf einen Blick auf das rege Treiben in dem weiten Hose, wo eben Ausrüftungsgegenstände gemustert und abgezählt wurden. An einer Seite wurden aus einer langen Reihe von Mänteln, die auf gespannten Seilen hingen, Staub und Motten herausgeklopst. Die Energie, mit der darauf losgeschlagen wurde, gesiel mir ausnehmend, sie begeisterte mich geradezu. Klopst nur zu, laßt die alten suchsigen Wäntel frisch und munter werden! Der Sturm wird vieles und viele wegsegen auch bei uns. Die welken Blätter und die ansgestochnen Früchte der beutschen Siche wird er in alle Winde wehen; der Baum wird bis ins innerste Mark erbeben vor der Wucht dieses Stoßes. Es wird eine Prüfung für uns so gut wie für die da drüben.

In der Stadt war heute das Gegenteil von der verschlafnen Stimmung, die sonft auf Wontagvormittagen liegt. Überall bewegte sichs in rascherm Tempo. Und da nach deutscher Sitte die Begeisterung nicht trocken bleiben konnte, streckten sich aus den Wirtshäusern Arme mit Vierkrügen und Beingläsern und tränkten Unbekannte, von denen sie Gemeinsamkeit der Begeisterung und des Durstes verlangten. Ruse, Gesänge überall. Dazwischen der geschäftige Gang oder der Galopp von Ordonnanzen oder Offizieren. Kaum hatte ich mich aus einem an einem Wirtshaussenster hängenden Knäuel losgemacht, der sich gebärdete, als habe er schon Siege zu seiern, als ich von rückwärts gesaßt und durch zwei vorgehaltne Hände blind gemacht wurde; die wohlbekannte Stimme Rollers rezitierte:

Daß ein erfrischendes Windesweben Kräuselnd errege das stodende Leben.

Der Wille von gestern ist welk, suhr er fort, das Licht von heute treibt neue Blätter zutage, laß sie im Windesweben dieser Zeit wachsen. Als er meine Augen frei ließ, sah ich in die seinen, sie schwammen etwas; der alte Student hatte "der Zeit" offenbar schon ein gutes Maß von Öl zugegossen.

Hier ist ja nichts als Bier und Gesang, sagte ich, laß uns aus den Gassen hinaus ins Freie. Mich bedrückt dieser Lärm.

Bas will er fagen? Die Leute betäuben fich.

Sei nicht kritisch in solchen Tagen. Sie wissen es nicht besser. Es ist eine ganze Anzahl dabei von solchen, die sicher morgen ins Feld ziehn. Ich habe auch mitgekneipt, und morgen denke ich mich in R. zu stellen.

Das ist gut, ich habe vor, dasselbe zu tun. Du wirst gewiß zur Kavallerie gehn wollen, um deine Kunst als Säbelschläger zu

verwerten?

Getroffen. Und du wirst ebenso sicher in das xte Regi= ment eintreten, wo deine Freunde dienen? Also Infanterist?

Ebenfalls getroffen. Übrigens gehe ich natürlich dahin, wohin man mich stellt. Denn weißt du, was außerdem, daß wir unsre verdammte Pflicht und Schuldigkeit tun, indem wir die Waffe in die Hand nehmen, mich ins Heer treibt? Ich muß! Das ist eine Wohltat. Weißt du noch, wie wir sonst ein Tuch in die Luft warfen, um die Richtung zu ersahren, in der wir gehn sollten? Das hört nun auf. Vorhin ging ich hinter einem Zug Soldaten, die kamen etwas auseinander, da die Hintermänner langsamer ausschritten, als die Vordern voranzingen. Da kam das Kommando Ausgeschlossen! und im Ku war es wieder ein kompakter Hause. Da dachte ich, wie ost wir auseinander liesen, der vorauseilend, der zögernd, und eine kräftige Kommandosstimme erscholl in meinem Innern: "Ausgeschlossen! Nicht zaudern und zögern!" Und daran will ich nun sessibalten.

Die Menschen hielten es nicht in ihren Häusern, nicht einmal in den geliebten Wirtshäusern aus, alles drängte ins Freie, jeder wollte hören und reden, die kleine Stadt selbst schien sür die große Bewegung der Herzen zu eng. Was ist in die Menschen hineingesahren? Sie reden miteinander, als ob sie sich kennten, und wenn man von dem Fremdesten weggeht, ist es einem, als habe man einen alten Bekannten gesprochen. Neues erfuhr man zwar nicht. Es war der Tag vor der Unterredung König Wilhelms in Ems. Der Blig der Emser Depesche hatte noch nicht den Westhimmel erhellt. Aber es hatten die wenigen Tage schon eine Klärung insoweit hervorgebracht, als die Verblüfften und Ängstlichen zu einer Minderheit zusammengeschmolzen waren, und

eine ruhige Entschlossenheit ohne Überhebung gewann immer mehr Raum. Schon war jeder Zweisel geschwunden, daß die Südsbeutschen an der Seite der Norddeutschen fechten würden.

unsern Universitätstreis hatte ber Sturm gehörig hineingeweht. Fast die Hälfte war schon zu ihren Regimentern abgegangen, andre waren in dem Kall wie ich: bereit, als Kriegsfreiwillige in Reih und Glied zu treten, nur noch fo lange in der Universitätsstadt verweilend, als zur Abwicklung nötig Das Semester nahte sich ohnehin seinem Ende zu. mar. jüngern Brofessoren begrüßten das Auseinanderstieben ihrer Hörer freudig, die ältern waren etwas verdutt. Ich kam zu dem alten Hiftoriker der Philosophie, mich zu verabschieden. Es ift auch Tapferkeit, in solchen Zeiten seine ftille Bflicht zu tun und taufend Stimmen, die uns ins Gewühl des Lebens rufen, nicht zu folgen; also sprach der alte Professor, bei dem ich noch ver= spätet ein Kolleg über Plato gehört hatte. Es flana zwar sonderbar in dem allgemeinen Sturm und Drang nach einer andern, neuen Art der Pflichterfüllung; aber doch hatte er Recht aus seiner Anschauung heraus. Er, der alte Beld des Wortes. ber fein andres Schlachtfeld als ben Hörsaal und zur Not noch das "Literarische Zentralblatt" kannte, hatte Recht, und es ge= hörte eine Art von Mut dazu, etwas zu sagen, was damals wie ein Mißton klang. Aber er hatte doch nur Recht für sich und seinesgleichen, die von der Natur zum Kampf mit dem Wort und ber Feder bestimmt waren. Leider haben sich viele die "stille Pflicht" zum Borwand genommen, ihrer Keigheit und Bequem= lichkeit nachzuleben. Was für einen Bodensat von gleichaltriger Erbarmlichkeit ließen jene Hunderttausende Jünglinge zurud, als fie im Sommer 1870 über den Rhein gingen. Er blieb zuerst ruhig am Boden, dann aber, als bie frühen großen Erfolge die Lage sicher gemacht hatten, fing es an zu garen und zu wühlen, und als die jungen Selben zurückfehrten, fanden fie in diesen Beuchlern ber "ftillen Bflicht" ihre Neider und Berkleinerer, und manch einer, der sein Bestes fürs Baterland getan und gewaat hatte, sah sich zur Seite geschoben von einem Wettbewerber, der die Kriegszeit wohl angewandt hatte, sich in aller Stille den Boden zu bereiten, der eigentlich den andern gehörte.

Andres als bei dem Philosophen vernahm ich bei dem alten Philosogen, der mich seinerzeit im Doktorexamen freund= lich vor dem Auflausen auf Sandbänken der Unwissenheit be= hütet hatte. In diesem schien etwas von altrömischem Staats= gefühl zu sein; in Wirklichkeit war es sein Preußentum, das ihn veranlaßte, meinen Entschluß mit leuchtender Freude willkommen zu heißen. Eine Welle, die emporträgt, wie der Krieg, gibt es in unserm Leben nicht, sagte er. Sie sind glücklich, daß Sie sich ihr anvertrauen können. Sie kann auch in den Abgrund ziehn; jedoch es können und sollen ja nicht alle Bäume stehn bleiben, der Boden und der kleine Nachwuchs wollen auch Sonne haben. Ich freue mich ganz besonders, daß sich die jüngsten auß unserr Mitte tatbereit zeigen, die sogenannten unreisen Elemente, die noch nicht die Erfahrung haben, die zur völligen Stumpsheit ersordert wird. Wir Alten allein sind zu bedauern, die im sichern Nest daheim bleiben. Was einmal dagewesen ist, kehrt nie wieder. Die Welt ist ein Strom, der ewig abwärts fließt. Wachen wir uns bereit, abzutreten, wenn unser Zeit um ist, und hegen wir nicht den vergeblichen Wunsch, wiederzukommen. In solcher Erskenntnis dürsen wir auch nicht wünschen, daß die Jugend ebensosei wir wir.

Spät am Abend trat mein Kamerad, mit dem ich am Tage vorher vom Feldberg herabgestiegen war, in mein Zimmer.

Laß uns ein paar Schritte ins Freie tun. Ich bin ganz betäubt von Reden und Hören, und müd vom Zusammennehmen aller Kräfte und Sinne. Aber das Schlimmste liegt hinter uns. Wir sind marschfertig, morgen früh um fünf stehn wir am Bahn= hof, um acht Uhr beziehn wir das neue Quartier in den Kase= matten von R.

Wir stiegen die Landstraße hinan, die gleich neben der Stadt in einen Kastanienwald führt, verließen sie in halber Höhe und traten in ein tiesbeschattetes Rund, dessen Mitte ein alter steinerner Tisch einnahm. Manchen Abend hatten wir an dieser Stelle gesessen, wohin nur noch in vereinzelten Tönen die Lebensslaute der Stadt drangen, die viel ferner zu sein schien, als sie in Wirklichseit war. Hier war dielerlei desprochen, manches Gespräch auch dis zu seinem letzten Ende geführt, mancher Entschluß gesaßt worden. Pläne zu wissenschaftlichen Arbeiten waren hier ersonnen, Bücher hier ausgedacht worden. Wie weit lag das alles nun hinter unß! Kein Ton aus dieser Zeit drang herüber, die letzten vierundzwanzig Stunden hatten alles verwandelt.

Wir saßen schweigend einander gegenüber, der eine fühlte in und mit dem andern, Worte, die außsprechen wollten, was wir empfanden, gab es nicht, sie wären doch profan gewesen. Ich fühlte wieder, was mir in höchsten Momenten unsers gemein= samen Lebens bewußt geworden war: die alle kleinen Untersschiede auslöschende Seeleneinheit standhafter Freundschaft. Ich hätte nichts angeben können, was ich für mich dachte oder wünschte. Die Überzeugung, daß er wolle, was ich wollte, und ich, was er, ließ überhaupt keinen Sondergedanken aufkommen.

Als wir uns erhoben, war die Straße blau vom Mondslicht, die Bäume wiegten sich schwarz über dem blauweißlichen Band, die Gebusche schlossen es fest auf beiden Seiten ein. Die

Stimmung war fremdartig und behaglich.

Gut, daß es solche Stellen in der Welt gibt, diese hier wird mir vielleicht manchmal wohltun, wenn ich draußen ihrer

gebenke.

Ich blieb stehn, wo Lichter herausschauten, und der dunkle Streisen eines Turmes in der Lust erzitterte. Auch ich will dieses Bild mit hinaustragen. Die überrheinische Natur wird vielleicht noch Schöneres bieten, aber wiediele Erinnerungen umsranken dieses. Laß michs noch einen Augenblick betrachten.

Du gehft also mit?

Natürlich, gleich morgen früh fahre ich nach T. und melbe mich.

Das ist gut. Eigentlich ist es selbstverständlich, daß du mit= gehst. Mache nur, daß wir mindestens in dasselbe Bataillon kommen.

Ich fürchte, ich komme zu spät hinaus. Denke dir, was es heißt, die Elemente des Soldatentums von unten an zu lernen.

In der Stadt waren die patriotischen Töne verklungen, in den Gärten war es dunkel, die Musikanten waren nach Hause gegangen, und die Sänger hatten, wenn sie es nicht ebenso gesmacht hatten, ihre Töne auf Gesprächshöhe herabgestimmt. Nur die langen Lokomotivpfisse von der Eisenbahnseite mochten mit den großen Dingen zusammenhängen, die heute nicht schlasen gingen.

Es wird jest still wie alle Tage, sagte mein Freund, und boch ist es so ganz anders als alle Tage. Wir gehn zur Ruhe und schlafen vielleicht auch ein, aber die Dinge außer uns sind in Bewegung, und wer kann sagen, wann diese Bewegung endet?

Abstrakt gesprochen: gar nicht, wenn nicht etwa beide Bölker, die die Sache zunächst angeht, sterben, was nicht zu erwarten ist. Was gestern und ehegestern begann, hat ein Morgen, das niemand erschauen kann. Es wird in ganz kurzer Zeit eine Lawine von

Ereigniffen sein, in der eine Bewegung die andre hervorruft, und

noch in Jahrhunderten wird es nachdonnern.

Je stiller es mit sinkender Nacht geworden ist, desto bestimmter vernehme ich in mir selbst Aktorde. Als ob sich zu gewaltigen Tonmassen kleine und vereinzelte Laute vereinigten, die früher um uns verschwebten, nun aber dem Taktstock eines mächtigen Weltenskapellmeisters folgend in herrlichen Melodien dahinwallen.

Ja, ich höre auch etwas rauschen, das muß die Zeit sein ober das Schicksal. Zeit ist ja Schicksal, meint irgendein indischer Philosoph. Zum erstenmal höre ich diesen gewaltigen Ton. Mir kommt es vor, als hätten wir bisher in einem stillen Rebenarm gelebt, durch den der angeschwollne Strom nun seinen brausenden Weg nimmt.

Der Mensch trägt ahnungslos sein Schicksal mit sich, es lenkt ihn auf allen Wegen, es belauert ihn auch, wo er weit von dem

bestimmten Ziele abschweift.

\*

In meiner kleinen Heimatstadt war alles so viel friedlicher, da kamen die Nachrichten so spät und so langsam, durch diese Blätter ging es nur wie leises Rauschen; das Brausen des Sturmwindes hörten nur die, die es im eignen Innern fühlten, hoch oben in der Luft drüber weggehn. Ich hatte mirs ganz anders vorgestellt. Diese Handwerker, Krämer und Kleinbeamten hatten nicht viel zu fürchten, oder sie glaubten es in ihrem beschränkten Optimismus. Auf den Feldern arbeiteten die Leute rastlos aber still. Sie hielten den Krieg für näher, als er war. Konnten nicht morgen die Franzosen da sein? Ob die goldne Frucht in den Scheunen sicherer stehe als unter Gottes Himmel, fragte die bange Sorge nicht.

In meinem Vaterhause herrschte dieselbe Stimmung. "Sich nur nicht aus dem Geleis wersen lassen," war der Spruch meines Vaters. Ihm mißsiel mein Entschluß, unter die Soldaten zu gehn; da sich aber mein Leben schon seit Jahren sein selbsständiges Bett gegraben hatte, mißbilligte er ihn nicht mir gegensüber. Du handelst auf deine Verantwortung. Hast du aber auch daran gedacht, daß du als Krüppel zurücksehren kannst?

Brich nicht alle Brücken hinter dir ab!

Obgleich ich etwas Unbekanntem entgegenging, und hinter mir im tiefsten Schmerz meine Eltern ließ, erfüllte mich doch eine eigentümliche Freude, wie ich sie noch nie empfunden hatte; es schien mir, als sei mein ganzes Wesen, Geist und Leib, von dieser Freude ergriffen und durchdrungen von dem Augenblick an, wo ich mich entschlossen hatte, mein ganzes Ich einzusehen. Bei Licht betrachtet, hatte ich viel aufgegeben und wußte nicht, wie sich meine Zukunft gestalten sollte. Aber ich war einig mit mir selbst. Kein Bedenken trübte die Klarheit der innern Erstenntnis dessen, was der Augenblick gebot.

Auf uns, die wir in einer Gedankenwelt gelebt hatten, in der es keine Unterschiede der Bölker und der Staaten gibt, wirkten die Ausbrüche des überwallenden Stammesgefühls, wie alles. was im Grunde egoistisch und beschränkt ist, abstoßend. hatten die menscheitlichen Regungen als die edelsten schäken gelernt. und dieser Bölkerhaß, der sich schrankenloß äußerte, schien unfre Ideale wie eine trübe Flut zu umtosen. In einer der großen Bersammlungen, in benen die hinausziehenden Kämpfer verabschiedet murben, hörten wir einen unfrer größten Gelehrten eine Rede reden, deren Sate an einen jum Schwindel geneigten erinnerten, der einen schmalen Steg zuerft mit Borficht langsam paffiert und mit einigen Sprüngen endigt. Gine gute Bolksrede muß so sein, daß jeder, der fie hört, glauben muß, daß er fie felber hatte halten konnen. Das Bolk muß fich barin Ich habe in diesen Tagen viel stammeln und sprechen hören. doch, in diesem Sinne, nie besser sprechen hören.

Auf die Kältesten und Widermilligsten wirkte die große Einheit und Klarheit im Wollen und Streben der Masse. Eine Bolksbewegung, in der die Masse nichts Dummes tut, wie ihre Neigung ist, sondern den Winken eines genialen Staatsmannes mit der ganzen Indrunst folgt, deren die Volksseele fähig ist, imponierte nicht bloß den "Achtundvierzigern," die ganz andre Volksbewegungen gesehen hatten. Hier war in der Tat eine elementare Kraft an der Arbeit.

Über die große Erregung des Augenblicks hinaus lag das weit über den Gesichtskreis dieser bewegten Tage hinausziehende Gesühl, an großen Taten, auch an großen Gesahren teil zu haben, und die Aufforderung, die daraus an jeden erging, für beides die besten Kräfte bereit zu halten.

Die patriotischen Gesänge, die wir so oft aus einem uns bestimmten Drange nach hohen Gesühlen angestimmt hatten, waren mit einem Schlage Wirklichkeit geworden. "Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte," das fühlten wir ja so tief, und darum eben handelte es sich, dieses Gefühl nun in die Tat umzusehen. Und wie war heute das andre Lied zur Tat geworden: "Das Bolk steht auf, der Sturm bricht los, wer legt noch die Hände jeht seig in den Schoß?" Die Worte kamen uns so schal vor, sie welkten ab, die Frucht der Tat war in diesen Sturmtagen unversehens gereist. Es wäre jedem trivial vorgekommen, nun noch den alten Sang zu wiedersholen.

Ich habe heute früh in der Kirche das Wort vernommen: Mit Gott wollen wir Taten tun. Ich habe es mir tief eingesprägt. Es ift gut, aus den Worten herauszukommen, sich auf Taten wenigstens vorzubereiten. Es wird zuviel des Redens. Der Sturm, der die Volkstiefen aufwühlte, ist matt geworden von den vielen Worten und dem vielen Gedruckten, das er aufwehte, er scheint in eine gewöhnliche Brise abzustauen. Das ist gut für die, die daheim bleiben. Wir aber wollen etwas von seiner Kraft mitsnehmen. Darum hinaus!



## 2. Beim Ersatz

Am . . . Juli gemeldet, ärztlich untersucht, trot aufgeichoffenem Buchse brauchbar befunden, wegen der Größe sogar belobt und als "ein guter dritter Flügelmann" qualifiziert, den Tag darauf in starter und lauter Gesellschaft von Kriegsfreiwilligen bem kleinen Städtchen im öftlichen Baben zugedampft, wo bie Ersantruppen ausgebildet wurden. Unteroffiziere begleiteten uns. Wie gern gehorchte man. Viele von uns gehorchten zum erstenmal wieder seit ihrer Knabenzeit. Wie wohltuend ist, was den Strom des Lebens dammt! Wie groß war unfre erste Freude an der Unterordnung im Solbatenstand! Du haft so lange frei in der Luft und im Licht gestanden, angestrahlt und angeweht, nun haft du Reben-, Vorder- und Hintermanner, bift ein Glied in einem Ganzen und siehst nur noch nahe. Daf ber fteife rote Kragen des Waffenrocks trot der Elastizität der stachelnden Rokhaartrawatte den Sals einengt, und daß die steifen roten Armelvorstöße die Knöchel in auffallender Breite über der Hand bervortreten ließen, änderte nichts daran, daß dies des Königs Und ebensowenig vermochte das freidige Blau ab= Rock war. geriebner Nähte und die allgemeine Grobheit des Uniformtuches das Gefühl berabzuseten, daß wir mit ihm einen neuen Menschen mit neuen Pflichten und Aufgaben angezogen hatten, und ein entsprechendes Können schien sich trot der lächerlichen Berftöße der ersten Exerzierstunde wie junges Selbstbertrauen zu regen. Darüber, daß das plumpe schwere Faschinenmesser, das allein sechs Pfund wog, ein ausgemacht unpraktisches Instrument sei, bestand bei uns kein Zweifel; aber indem wir, mit ihm gegürtet, den ersten Gang über den Bereich der Raserne antraten, schien es, indem es mit jedem Schritt an die Waden anschlug, sagen zu wollen: Du gehft nicht mehr allein, du wirst mich von nun an mit dir tragen bei Tag und bei Racht, und ich werde dich

wie ein treuer Freund schützen. "Du Schwert an meiner Linken" tönte es im Ohre bes jungen Rekruten.

Denselben Tag noch war Eidesleiftung, wozu die drei Abteilungen auf dem Exerzierplat zusammentraten. Die fraftvollen furzen Worte des Majors und die draftische Militärmusik, deren Chorale einen "berumriffen," machten einen mächtigen Eindruck. Die Heeresgliederung, gebaut auf Glauben an die Macht bes Griegsberrn und Gehorsam gegen die Porgesetten, beide befräftigt burch einen religiöfen Gibschwur, hat etwas, das an die katholische Kirche erinnert. Der Soldat gehört von jest an nur dem Beer. Die Treue dem Fahnenschwur ift auf der andern Seite die Voraussetzung der Buverlässigkeit des Soldaten von oben bis unten. Nur so ift der "richtige Kerl" möglich. Und zwar schweigende, weil selbstverftandliche Treue. Schweigen und Beborchen ift die Losung für alle bis auf die Höchsten, die zu leiten haben. Moltke durfte nicht schweigen, Werder auch nicht in iedem Kall. Mit Schweigen und Gehorchen kommt man jedenfalls weiter als mit Honneur et Patrie; dieses klingt zwar angenehmer, ift aber in Wirklichkeit nicht viel wert, denn es ift kein Gebot, keine Forderung darin. Wir empfingen die Waffen und die neben ihnen wichtigsten Ausruftungsgegenstände, Tornifter und Patrontaschen, und fühlten uns fast erdrückt von der Menge neuen Besites. Nur wenige kannten die Bedeutung alles beffen, mas uns da übergeben wurde. Wer wußte etwas von der Raumnadel und der Gewehrbürste? Daran, daß wir dies alles viele Monate in der Welt herumtragen murden, dachte damals niemand. Und doch welches Gewicht trugen wir! Der mit sechzig Pfund beladne Infanterist gehört schon heute vermöge bes leichtern Gewehrs und Faschinenmessers ber Vergangenheit an, in die sich der moderne Soldat nicht mehr hineindenken kann. Der Tornister ist trot seiner Schwere doch nach dem Gewehr der wichtigste Ausruftungsgegenstand. Man nennt ihn verächtlich "Aff," hat ihn aber doch recht gern. Trägt er doch eine ganze Sabe: den Reffel, den eisernen Beftand - Reis, Raffee und Sals —, die Reservemunition. Wie oft hat man den müden Ropf darauf zur Ruh gelegt. Und endlich entsteht doch immer eine Art von gartlichem Berhältnis zwischen dem Träger und feiner Laft.

In den hohen gewölbten Gängen des alten Gebäudes glänzten die langen Reihen der Gewehre, die nach der Rummer aufgehängt waren, sodaß man sie im Dunkeln finden konnte, in den Schlaf=

sälen standen die Pritschen paarweise mit den spreugefüllten Schlafsäden und den bei Tage gerollten Decken, und über jeder stand auf rohem Brett der Tornister und was jeder an Habseligkeiten aufzustellen hatte. Zu jeder Zeit des Tages waren Gänge und Treppen den Unisormen belebt, und aus dem großen Hose, den ein altes Lanzengitter abschloß, klangen die Signale. Das Wort Kasenne hat einen übeln Klang, und doch wurde es draußen im Felde mit einer gewissen Sehnsucht ausgesprochen, wenn wir uns an die schönen Zeiten erinnerten, wo wir als angehende Kriegsleute unsre ersten Anleitungen dort empfangen hatten. Den Schlagschatten dieser Erinnerung liesert die Luft im Schlassaal, dessen Fenster auch in den heißen Julinächten nicht geöffnet werden dursten, wenn der Unterossizier in der Laune

war, fich vor Zug zu fürchten.

Ich habe noch nicht von dem Kommandanten unsrer Ersat= abteilung gesprochen, dem Major Bosse, den ich freilich bis zum Tag vor dem Abmarsch ins Keld immer nur von weitem gesehen hatte. In seinen Mienen lag eine hohe aber enge Gefinnung, aus der alles ausgeschlossen war, mas das Leben breit und heiter macht: Humor, Fronie waren ihm geile Triebe. Einer, der ihn länger kannte, sagte: Bosse ist auf einem steinigen Fleck gewachsen, wo es nicht viel Grünes gibt. Allerdings erinnerte seine hohe, schmale Gestalt an Pflanzen, die hauptfächlich aus Stengel be-Wenn er vor die Kompagnie trat, merkte man an dem Blicke, den er die Reihen entlang sandte, wie zuwider ihm alles war, was irgendwie hervortrat. Er verfinsterte sich schon, wo er auf eine Nase stieß, die nach seiner Auffassung zu weit hervortrat: "Dieses Vogelgesicht verdirbt mir die Front." Immer jak irgendein Helm nicht gerade genug, oder war eine Krawatte zu wenig oder zu viel über dem roten Kragen sichtbar. Zwei Finger der rechten Sand zwischen dem zweiten und dem dritten Anopf ber Uniform, die linke auf bem Sabel, den er fich pallaschartig gerade ausgesucht hatte, fo ftand der Major halbe Stunden lang kerzengerade vor der Front und verzog keine Miene. Die Worte kamen spärlich und wie gequetscht aus seinem Munde, trafen aber immer irgendwie ins Schwarze, benn da er den Dienst gründlich kannte, entging ihm keine Abweichung vom Reglement, auch wenn sie kaum merklich war. Gerade für uns, die wir geneigt waren, weniger bedeutendes nebenfächlich zu behandeln, war er ein vor= züglicher Lehrer. Freilich hatte ber Offizier in ihm den Menschen fast aufgezehrt. Der Baum des Offizierkorps hat in den obern

Kängen manchen dürren Aft. Es ist ein alter Baum. Ein Leben lang vom Schrgeiz leben, trocknet das Herz aus. Bosse war aber nicht trocken im Militärischen, sondern das Leben selbst. Kameraden von mir, die zu Offizieren befördert ihm dienstlich näher traten, bewunderten seine Arbeitsleistung, haben aber freislich außer Dienst niemals ein Gespräch von ihm gehört. Als Kommandant auf einer der wichtigsten Etappenstationen im Elsaß hat er sich Berdienste erworden, die das auf ihn gemünzte Schlagwort: "Auf Kriegsdauer ausgegrabnes Fossil" beschämten. Er gehörte zu der nicht kleinen Zahl von Offizieren a. D., die, im Friedensdienst abgewelkt, durch den Krieg erst in die Lage kamen, ihre Tüchtigkeit zu zeigen, und ein rühmliches Rachgrünen erlebten. Bosse war eine von den Katuren, die das Leben versbrauchen muß, soll nicht die Kuhe sie töten.

Run heißt es, allem dem, was wir seit Jahren gelernt und geübt haben, die praktische Spike und Schneide geben; das wird schwer halten. Kannst du mit beinen Würmern etwas ansangen? Und was tue ich mit meiner Afthetik? Ich fürchte, wir werden das ruhig in dieselbe Kiste packen und abschließen, in die unser äußerer Zivilmensch, unfre Bücher und unser Papier für un= bestimmte Zeit verschwinden muffen. Ja, ich sehe ein. Das Baterland braucht einstweilen nichts als unfre nachten Körper: so wie wir bor den Stabsarzt hintreten, so will man uns: Beine zum Marschieren und Arme zum Schießen und Schlagen, ben Leib, der beide zusammenhält, und den Kopf mit richtigen Sinnen, mehr verlangt man nicht; aber dieses wenige will gut geübt und imstand gehalten sein. Was mich betrifft, so würde ich mich mit dem Wechsel der Beschäftigung auch dann einverstanden er= flären, wenn ich etwas dazu zu sagen hätte. Aber das finde ich ja gerade das Wohltätige, daß das gar nicht möglich ift. Freund. das Schickfal, das uns unser Los so vom blauen Himmel herab hinwirft, ist doch etwas Wundervolles. All mein Wollen und Streben, mein icharfes Sinfeben auf das Riel, mein Denken an den Wettbewerb der andern ift von mir genommen, ich fühle mich ungeheuer frei, wie ichs nie gewesen bin, indem ich das Joch des gemeinen Kommiffoldaten auf mich nehme.

Ich habe mich mit Schatten= und Spiegelbilbern begnügt, wie anders ist das lebendige Wesen und Wirken. Ich wirke einste weilen nicht, ich werde gewirkt, aber ich fühle, daß ich zur Masse gehöre, mit der zusammen ich ein sicheres Gewicht übe. Und dieses Bewußtsein, irgendwo sest zu stehn und eine Spur zu

lassen, auch wenn sie nur eine unter vielen ist, das macht doch den eigentlichen Mann aus. Wenn ich bedenke, daß es in diesen Tagen Hunderttausenden so geht, so kommt mir diese Zeit wie ein großes Fest der Mannesweihe vor. Hunderttausend Einzelsmänner werden in die Masse hineingeschmiedet und werden als bessere gehärtet hervorgehn, nachdem das Feuer dieser Tage sie

durchglüht haben wird.

Jest kommt gerade diese Art von Gedächtnis ins Spiel, die wir nicht geübt haben: Sachen, Lokalitäten wollen festgehalten sein. Was nütt da das Namen- und Jahlengedächtnis? Bou- rienne sagt, Napoleon habe kein Gedächtnis für Eigennamen, Wörter und Daten gehabt, dagegen Tatsachen und Örtlichkeiten, die er einmal gesehen habe, habe er nie vergessen. "Die er einmal gesehen habe," das ist die Hauptsache daran. Was ich gesehen habe, ist mein Eigentum, was ich gelesen habe, ist nur geliehen. Soweit ich mit Selbstgesehenem, d. i. Selbstersahrnem arbeite, bin ich original. Wörter und Zahlen lernen, ist das Geschäft eines Wiederkäuers.

Reiste holte aus seinem Gedächtnis die Erinnerung an Irgendein Jugendgenoffe Napoleons durchdringenden Blick. schildert fein Gesicht in der Zeit der italienischen Feldzüge, das ganz auf den Ausdruck der Augen reduziert gewesen sei, die durchdringend und willensträftig geblickt hatten. Rapoleon selbst hat sich noch auf St. Helena dankbar an Korfikas Täler und scharfgeschnittne Berge erinnert, die seine Augen früh geschärft Das Sehen im Dunkeln ift auch eine Soldatentugend. Der Soldat kann nicht immer mit der Laterne wandern, er darf es zeitweilig nicht einmal. Wessen Auge das Dunkel einer schwarzen Regennacht durchdringt, dem sind manche schmerzliche Stürze, Quetschungen, Scharfungen erspart. Er wandert nicht mit dem Bauche in eine Wagendeichsel und fturzt nicht über einen schlafenden Ochsen. Was im Sandeln eines Menschen ftraffe Zweckmäßigkeit ift, wirkt ebenso als eine Schönheit wie jede vollkommne Erfüllung eines Gefäßes durch feinen Inhalt. Die Haut, die der Muskulatur fest anliegt, die Rinde der Buche, die ohne Risse und Auswüchse den Stamm umgibt, als sei sie mit ihm aus einem Stahlblod geschmiedet, bas find Bilber, deren Eindruck ich in dem Handeln des Mannes wiederfinde. das ohne Umschweife das Rechte erzielt, besonders ohne viel Reden, das den ftarken Stamm des Willens zur Tat oft efeuartig überwuchert und erftickt. Das Alter bildet den Stamm immer einsacher und kräftiger aus, und so wächst mit den Jahren die Schönheit der Handlungen der Menschen, die zu handeln wissen. Große Staats= und Kriegsmänner sind deshalb im höchsten Alter oft schöner als in der Jugend, wo sie noch nicht wußten, welcher Aft sich zum Stamm auswachsen werde.

Was ists, das eine Truppe kriegstüchtig macht? Die Bewaffnung? Nein! Die Franzosen haben in ihren Chassepots weitertragende Gewehre als die Zündnadel gehabt, und ihre Chassepots waren dabei leichter, und sie haben doch nicht wider=

standen.

Das Kommando, die Führung? Nein! Davon hängt wohl der Erfolg in großen Treffen ab, aber die Truppe muß auch tüchtig bleiben, wenn sie keinen Erfolg hat, und jede Kompagnie muß dieselbe Tüchtigkeit zeigen, ob sie auch alle Offiziere versloren habe.

Es ift die Disziplin. Jeder muß jedem Befehl auß genaueste und sofort Folge leisten, er darf sich nicht einmal besinnen, so wenig wie er sich über eine Wendung oder einen Griff besinnt. Einer wie der andre, und einer mit dem andern; wenn es so geht, daß die Kompagnie wie ein Mann exerziert, dann würden auch ihre 250 Mann wie einer schießen, vorgehn und siegen. Das ist Kriegstüchtigkeit. Und darin liegt auch das Geheimnis, warum es im Soldatenleben keine "Nebensachen" gibt. Das beständige Pußen und Flicken erhielt uns tätig und steigerte in jedes Mannes Auge seinen eignen Wert und den Wert des Soldatenstandes. In dem bei Vorgesetzen beliebten Wort "Der Mann hält was auf sich" liegt ein großer pädaaogischer Grundsat.

In den seltenen Fällen, wo der Soldat Zeit und Gelegensheit hatte, Unisorm und Ausrüstung aufzufrischen und einen Parademarsch, sei es auch in der Dorfstraße, auszuführen, suhr der Geist des Exerzierplaßes in ihn. Nur die Trägsten blieben dann zurück. Wer die Erfahrung hätte, welche Freude der Mann an einem gut ausgeführten Marsch hat, würde den viels verspotteten Parademarsch anders beurteilen. Mit der Marschiersfähigkeit hängt eng die Manövriersähigkeit zusammen. Und diese ist nichts weniger als eine besonders wichtige Anwendung der Ariegstüchtigkeit auf die Bedürsnisse des Schlachtenkriegs. Ihr liegt zugrunde der möglichst enge Zusammenhalt der Einheiten von der Sektion auswärts, die sich immer von selbst wiedersherstellen, zusammensinden müssen, wie auch der Marsch, die

Schlacht, besonders aber der Rückzug, sie durcheinandergeworsen haben mögen. Dhne Marschfähigkeit keine Manöver im großen Stil, wie z. B. die große Rechtsschwenkung Ende August. Sagt, was ihr wollt, die Härte kann schwenkung Ende August. Sagt, was ihr wollt, die Härte kann schwenkung Ende August. Sagt, was ihr wollt, die Härte kann schwenkung eine und sift es auch sehr oft, die Weichheit ist immer häßlich. Die Nachgiedigkeit, die Empfindlichkeit, das Schwanken sind absolut häßliche Dinge. So wie du gern die gerade Linie des Horizonts siehst oder auch die leichtwellige, die von leichter Beweglichkeit spricht, so ist der Wille, der gerade durchgeht, schön; es schadet nichts, wenn die leisen Schwankungen darin sind, ohne die man sich das Leben nicht denken kann, aber unerfreulich wirken starke Hebungen und Senkungen hart nebeneinander.

Eine Hauptsache war: Keine Eile, wenn sie nicht befohlen wird. Ruhig avancieren, und wenn es das Schicksal will, ebenso ruhig unter gründlicher Benutung jeder Deckung retirieren. Dabei das schärste Augenmerk auf die Waffe haben. Keine Patrone soll verloren gehn, geschweige denn ein Gewehr. Gern wiedersholte der Sergeant die Geschichte, die er 1866 mit angesehen hatte, wie ein verfolgter Dragoner, dem das Pferd erschossen war, kaltblütig seinen Karabiner vom Sattel schnallte und nach Abgabe eines einzigen wohlgezielten Schusses auf seine Bersfolger sich undeschädigt zu den Seinen zurückzog. Versäumt keine Gelegenheit, die gut ist, dem Feinde eins auf den Pelz zu brennen.

Wir sehen nicht über die nächste Stunde, was kommen wird, und unsre Ersahrung macht halt bei den Doppelposten unsers Kantonnements. Wirklich, ganz nur Werkzeug! Was wäre diese Maschine ohne Vertrauen? Nur Vertrauen ist die Brück zwischen dem Feldherrn oben und dem letzten Wachtposten unten. Eine Truppe kann den Katlosigkeit überfallen werden, daß sie nicht aus noch ein weiß, aber es ist dann immer noch ein Weg zu sinden. Mangel an Vertrauen ist eine Herzkrankseit, die den innern Organismus der Truppe so lange schwächt, die Verzweislung an allem entsteht. Das Ende der Vertrauenslosigskeit ist der Zusammenbruch: eine Herde, den den bösen Geistern des Ungehorsams und der Furcht auseinandergetrieben.

In den Kreisen, denen ich bisher angehört hatte, war der Einzelne alles, eine Gemeinschaft gab es im wahren Sinne nicht, der Wert des Mannes lag in seinen besondern Gaben, die er darum auch bis zum Übermaß entwickelte. Umgekehrt kam nun in der Kompagnie alles auf das Ganze an. Wer sich am besten

in die Sektion, den Zug, die Kompagnie einfügte, war der brauchbarste. Der Soldat ist kein kompliziertes Wesen, je einsacher, desto besser. Sein Borgesetzer beurteilt ihn nach wenigen hervortretenden Eigenschaften, für die eben das Ganze den Maßstab abgibt: er sei gesund, unverdrossen, gehorsam, entschlossen, im besondern marschsähig und ein guter Schütze.

Der "theoretische Unterricht" wurde unfrer Abteilung von einem jungern Unteroffizier erteilt. Der Borfaal mar eine Scheune. Beisheit von der unmittelbarften Berwendbarkeit murde da ge= predigt. Auf einen mit erhobner Stimme vorgetragnen Lehr= fat, wie: Die Ordnung und die Sauberkeit jedes von den Hundert= tausenden von Rädchen in dem großen Mechanismus sind die Voraussetzung der Leiftungsfähigkeit des Ganzen, folgten die Anwendungen auf das Gewehrputen, den Glanz des Lederwerks, die Instandhaltung der Montur. Es wurde interessanter. wenn der Borpostendienst zur Sprache tam und z. B. die Kennzeichen ber Nähe bes Feindes aufgezählt wurden, zu denen auch die auffallende nächtliche Unruhe der Hunde in besetzten Dörfern gehörte. Verirrten Patrouillen wurde empfohlen, die Himmels= richtung bei dunkler Nacht in einem Balde durch Betaften der Bäume zu suchen, die an der Weftseite bemoofter zu sein pflegen. Rommt ein Soldat aus dem Zusammenhang mit seinem Zug. jo schließt er sich sofort der nächsten geschlossenen Abteilung an: vereinzelt zu bleiben ist ein großer Fehler, militärisch ganz un= möglich. Das leuchtete uns ohne weiteres ein, und wer ein Gedächtnis für unfre Stunden hatte, erinnerte fich vielleicht angesichts der zahllosen zerstreuten Gefangnen, die die Franzosen nach jedem Treffen zurückließen, an diese wichtige Lehre.

Ich will aber nicht behaupten, daß wir im theoretischen Unterricht sehr viel gelernt hätten. Der Unterossizier, der ihn erteilte, war zu gutmütig. Ich sehe ihn auf der Deichsel eines Wagens in der Hörsaal=Scheune sitzend, auf dem Wagen und um denselben sein Auditorium zum Teil in sehr bequemen Lagen, alle ohne Ausnahme todmüde von dem endlosen Exerzieren, Marschieren, Putzen usw. Einige schließen immer einmal ein, andre fanden noch Zeit, das Gehörte zu parodieren. Ich sand z. B. solgenden Sat nicht übel: Auch Dummheit ist eine Gabe, die der Soldat nicht verachten darf; er muß sie nur recht anzuwenden wissen, doch nicht im Übermaß!

Es wurden kurze Aufklärungen über die Organisation und die Unisormierung der französischen Armes verteilt. Mündlich wurden wir über die Fechtweise der Franzosen unterrichtet; als wir die uns gemachten Mitteilungen mit der Wirklichseit versclichen, merkten wir wohl, daß die Hauptsachen anders waren, denn von der Fernwirkung der Chassepots wußte unser Instruktor nichts, er sprach dagegen viel von dem kahenartigen, springenden Vorgehen der Franzosen, das diese sehr wenig geübt haben. Man merkte allen Mitteilungen des Leutnants die übertriebnen Vorstellungen von der französischen Taktik an, die seit 1859 in deutschen Offizierkreisen kursierten. So weit war also doch das Studium der französischen Heereseinrichtungen in Deutschland nicht vorgedrungen, daß man diese wesentliche Stärke der Franzosen richtig geschätzt hätte. Was wäre geworden, wenn die französische Artillerie in ihrer Art der unsern ebenso überlegen gewesen wäre

wie das Chassepot der Zündnadel?

Bon unfern Unteroffizieren lernte ich den jüngsten und liebenswürdigsten schon auf der Fahrt jum Depot kennen, auf der er sich das unvergängliche Berdienst erwarb, uns die Ele= mente des Regimentsvatriotismus, verkörpert im Regimentslied, zu lehren. In jenen Stunden, wo er unermüdlich das Lied vor= sang, bis wir es innehatten, gab es für ihn nichts in der ganzen Welt über dem Regiment. Das war uns allen neu und inter= effant. Daß wir uns in diese kleine Welt in turzem fast ebenso eingelebt haben würden wie er, hätten wir nicht für möglich Die Unteroffiziere, die wir beim Bataillon trafen, teilten wir sofort in alte und junge. Diese waren erst befördert worden, jene gehörten zum alten Gifen und blieben größtenteils im Depot gurud. Unter ben jungern haben fich einige im Felde ganz vorzüglich benommen. Bon andern gewann ich den Ein= druck, mancher wäre ein besserer Mensch gewesen, wenn er den bunten Rock nicht gehabt hätte, der ihn eitel und aus Gitelkeit großmannssüchtig und überhebend, gelegentlich auch brutal machte. Ich habe einen von denen, die uns gegenüber nie den richtigen Ton finden konnten, immer ins Kleinliche und Tölpische fielen, später als Wirt im Odenwald wieder getroffen, wo er durch fein biederes, militärisch offnes und punktliches Wesen den besten Eindruck machte. Das Befehlen, schon über eine Korporalschaft von zwanzig Mann, ist eben eine Kunft! Gin alterer Sergeant fagte einmal von einem etwas ftreberhaft auftretenden jungern, der sich auffallend rasch besserte: Der Hauptmann schält solche Leute wie eine Awiebel, der Unteroffizier N. wird noch kleiner werben.

Wie viele andre Baare, die ihrer Vereinigung noch ficher fein wollten, ehe ein ungewisses Kriegsgeschick fie vielleicht aus= einanderrift, hatte auch unfer Sergeant B. gleich am Tage der Mobilmachung den Pfarrer gebeten, ihn mit der Erkorenen seines Herzens zu trauen. Da aber die Dinge sogar damals nicht so rasch gingen wie die Bunsche der Menschen, hatte die Trauung erst an dem Site der Ersattruppe geschehn können, und es war da von einem Honigmond nicht die Rede, nicht einmal von einem freien Tage. Von der Kirche in den Dienst war die Losung des Neuvermählten. Die junge Gattin aber mochte bei allem Trennungsschmerz froh sein, als sie burch bie Erlaubnis unfers Kommandanten die Möglichkeit gewann, sich mit einem Munitionszug, der rheinwärts ging, aus dem Kriegsgetümmel zurudzuziehn. B. wurde noch lange mit dieser Hochzeitsreise geneckt. Wer sich einmal an die Waffen gewöhnt bat. mag aus mancherlei Gründen sagen: Schade, daß es nicht mehr Kriege gibt. Ein Philister, wer biese Anficht überhaupt nicht für möglich halt ober fie als frivol in Bausch und Bogen ver= bammt! Darf ich nicht das Gefühl haben, das wenn alle die gewöhnlichen Werte des Lebens rings um mich finken, mein un= verlierbarftes, mein "felbsteftes Selbst." wie einmal Lenau es nennt, um ebensoviel steigt?



## 3. Ich hatt einen Kameraden

Das Talent zur Freundschaft, das nicht in alle Herzen gelegt ift, keimt freilich in der Regel nur in Gleichgesinnten auf. die in ähnlicher Lebenslage find. Daß es aber so fein müffe, ift eine von den trüben Philistererinnerungen aus dem Niederschlag beschränkter Lebenserfahrung. Das sind Meinungen nicht von den Dingen, wie sie sind, sondern wie eine Anzahl von Menschen behauptet, daß fie sein mußten. Wer hat nicht aus der Schulzeit glückliche Erfahrungen vom Gegenteil? Auch nicht einmal bloß zwischen armen und reichen, zwischen Dorf= und Stadtkindern, sondern zwischen dummen und gescheiten, bosen und auten Rame= raden entwickeln sich echte Freundschaften. Mich zog es als Knaben zu den Schulkameraden aus reichen Häusern, weil ich da in eine andre Welt hineinsah, die viel Schönes, Berlockendes zu haben ichien, und es zog mich noch ftarter zu benen, beren Eltern arm waren; ich gestehe, daß der feuchtwarme Geruch einer ärmlichen Stube, in der auf einem vierbeinigen Rochofen Kartoffeln fieden, während ein altes, freundliches Mütterchen auf erhöhtem Blat am kleinen Fenfter näht, für mich noch viel mehr Anziehungskraft hatte als ein schöner Salon voll Spielsachen. Ich habe diesen Duft nie vergessen, der mich ebenso narkotisierte wie die Luft eines Treibhauses oder eines tropischen Urmaldes, womit sein Dunstreichtum verwandt ist. Noch viel mehr hat mich später der energische Kampf mit dem Leben begeistert, den arme Mitschüler führten, die schon mit dreizehn Jahren andern Nachhilfestunden gaben, kein Taschengelb hatten und fich ihre Bücher selbst einbanden: ich wollte mich ihnen mit Bärme anschließen, fand aber nicht immer Gegenliebe. Wie schön find die Freundschaftsverhältnisse zwischen Bergsteigern und ihren Führern, die tief wurzeln in dem gemein= jamen Bestehn großer Gefahren, der wechselseitigen Silfeleistung. vielleicht in der Errettung aus Todesnot. Abnliche Freundschaften

müßten zwischen Offizieren und Soldaten entstehn, müßten sogar häufig sein, wenn nicht die militärische Ordnung dazwischenstünde. Aber Lessing hat den Wachtmeister Paul Werner, der sich für seinen Major totschlagen läßt, nicht aus dem Nichts geschaffen; und daß dieser Major zu dem Wachtmeister sagt: Ich erkenne dein Herz und deine Liebe zu mir, und daß er dessen Freundschaft zuletzt neben Minnas Liebe für seinen größten Schatz erklärt, sind keine Ersindungen.

Majore wie Tellheim gibt es freilich nicht viele. Aber ber lange schwere Ulan, den ich schwerderwundet von seinem Leutnant auf einem gerade dastehenden Karren aus dem Gesecht und Kugelregen an eine sichere Stelle sahren sah, sagte vielleicht eines Tages wie der rauhe Just: Machen Sie, was Sie wollen, Herr Major, ich bleibe bei Ihnen, ich muß bei Ihnen bleiben. Es gehört ungeheuer wenig von seiten eines Vorgesetzten dazu, sich in den bessern Elementen seiner Untergebnen — und das ist die Mehrzahl — anhängliche Leute zu erziehn, die ihm jeden Vugen absehen und für ihn durchs Feuer gehn.

Leichter bildet sich ja ein innigeres Verhältnis zwischen Kameraden, die in Reih und Glied nebeneinander marschieren; Stand, Befitz oder Bildung machen dabei teinen Unterschied, benn in diesem Augenblicke find fie demselben Gesetz unterworfen, fesselt fie dieselbe Disziplin und leitet ihr Denken und Tun dieselbe Notwendigkeit der Ausebnung aller personlichen Wünsche und Bestrebungen durch die Zugehörigkeit zu einer Masse von Männern gleichen Alters, gleichen Berufs und gleicher Pflichten. Ich möchte mich aber durchaus nicht darauf beschränken, zu sagen, das Leben in Reih und Glied fei der Freundschaft gunftig; es handelt sich um etwas mehr. Ich habe erfahren, wie dieses Leben die ewigen Grundlagen menschlicher Gleichnatur im tiefften Grunde männlicher Seelen aufgrabt und Quellen erschließt, die für gewöhnlich nur in engen Spalten mühfam tröpfeln ober rieseln. Not und Gefahr vereinigte entlegne Quelladern, und als ftarker Strom, der großer Leistung fähig ist, traten sie zutage. Was alles sich unter biesen Berhältnissen an Beziehungen von Mensch zu Mensch entwickelt, will ich gar nicht mit dem allgemeinen Namen Freundschaft decken, denn es spielt hier Achtung, Bewunderung, Nacheiferung, Schutz- und Anlehnungsbedürfnis, furz eine Reihe von elementaren Gefühlen hinein, deren gleicher Natur sich die Menschen in andern Lagen kaum jemals so inne-werden. Wann werden wir im bürgerlichen Leben uns des kaltblütigen Mutes bewußt, der ohne

Wimperzucken dem Tode entgegengeht? Nun wohl, gerade auf dem Bewußtsein der Gemeinsamkeit dieser Eigenschaft habe ich die seskesten Freundschaften, die zum Opfer des Besten, was jeder hatte, besähigten, entstehn sehen. Zede von ihnen hat freilich der Tod sehr früh gelöst, was man ja sast natürlich sinden möchte, wenn man bedenkt, daß eben die Unkenntnis aller Todessurcht ihr Kitt gewesen war. Was bedeutet aber die Zeit in dem Leben großer Gesühle? Eine Blume, die nur eine Stunde geblüht hat, macht mich so lange glücklich, wie ihre Erinnerung in meiner Seele nicht verwelkt, wie ihr Dust durch mein frohes Gesbenken zieht.

\* \*

Bon einer Ersakabteilung in einem fernen kleinen Städtchen einem Truppenteil bor Stragburg zugesandt, tamen wir tief in ber Nacht in einem Dorfe an, das feine andern Bewohner mehr als Soldaten und fast nichts mehr von seinen häusern als die Mauern und die Ziegeldächer hatte: ausgeleert und ausgebrannt. Die Ungaftlichkeit schaute sogar in der dunkeln Oktobernacht aus den zerbrochnen Fenftern, an denen die Läden herabhingen oder mit langen Sopfenstangen von unten zugestemmt waren, und den dunkeln Toren, vor denen statt der Türen, die in Straßengesechten eingetreten oder eingeschlagen worden waren, Bretter lehnten, in deren Toreingängen zerbrochne Wagen lagen, durch deren Giebel= dächer zufällige, unregelmäßige Stude dunkelblauer Luft mit Bruchstücken von Sternbildern hereinschauten. Von Vorvosten angerufen, von Batrouillen angehalten, von einem Quartierposten zum andern geschickt, fanden wir in irgendeiner entlegnen Scheune. deren Dach aus Sparren, Luft und wenig hängen gebliebnen Ziegeln bestand, die zweite Korporalschaft der zweiten Kompagnie im tiefften nachmitternächtlichen Schlummer. Rein Laut als ber regelmäßige Schritt des Quartierpostens, und dann und wann das An= und Abschwellen des Schnarchens, das der Soldat treffend Holzsägen nennt; durch den fräftigen Rippenstoß eines ungeduldigen Nachbarschläfers unterbrochen, endigt es manchmal in einer im Traum hervorgestofinen Verwünschung, beginnt aber sehr bald wieder und steigert fich bis zu den höchsten Tonen. Mir klopft das Herz bei dem Gedanken, endlich mein Ziel erreicht zu haben; in dieser Schläfer= und Schnarcherschar lag mein Freund Reiste, dem zuliebe ich es mit viel Muhe durchgeset

hatte, gerade in dieses Regiment und auch gerade in diese Kom= pagnie eingestellt zu werden. Ob er eine Ahnung hat, ob er vielleicht träumt, daß ich so nahe bin? Mein Berg flopfte aber vielleicht auch noch aus einem andern Grunde, denn mir entsank aller Mut bei bem Blick auf ben Inhalt der Scheune; da lagen fie bichtgedrängt, die Mustetiere, gleich neben der Tur ein Unteroffizier, der etwas Raum zwischen sich und der Mannschaft hatte; diese aber dicht beisammen, die Köpfe gegen die beiden Mauern, Die Beine in der Mitte geschickt ineinander übergreifend. fodak fein Plätchen unbelegt blieb und besonders fein Pfad dazwischen Was war zu tun? Sich hineinwagen, um etwa offen war. ruhig bis zum Morgen auf einem Häufchen Stroh zu warten und zu schlummern, dazu schien keine Aussicht zu sein, wenn man nicht bei ben ersten Schritten gleich ein paar Hände ober Füße zertreten wollte. Ich rufe aufs Geratewohl in den dunkeln Raum hinein: Ist der Musketier Reiske hier? Keine Antwort, als Stöhnen eines Leichtschläfers. Noch einmal: Musketier Reiske? Da eine Stimme: Bas will da einer? eine andre Stimme: Maul halten! Die weckt wieder eine andre: Zeit zur Ablösung! Auf! D weh, schon zwei Uhr? Da ruft einer Reiske; wer ist das? Ich. ber Kriegsfreiwillige Mahler. Mahler, du? tont es von ganz hinten her, das ist Reiskes Stimme, ich halte mich nicht mehr, eile gestoßen und getreten und trot aller Sorgfalt bei jedem Tritt an und auf Körper und Gliedmaßen stoßend und tretend durch das Gewirr von Armen und Beinen auf die Ede der Scheune zu, woher der vertraute Laut erschollen war; doch ehe ich dahin kam, hatte ein baumlanger Mensch mich beim erhobnen Bein gepackt, sodaß ich, einbeinigen Stehens ungewohnt, auf den nächsten fiel, der mich mit hörbarem Fluch und Ruck weiter beförderte. Und so lag ich meinem Freund im Arm oder vielmehr auf dem Arm, benn dieser war schlaftrunken gerade im Begriff, fich zu strecken, als ich auf ihn halb rollte und halb flog. Flüche und Gelächter übertonten noch eine halbe Minute unfre Begrüßungs= worte, ein Rascheln und Scharren durch das Burechtruden ber gestörten Schläfer, die Stimme des Bostens durch die Türöffnung: Ruhe, es ist noch nicht eins, und dann wieder die tiefe Ruhe mie borber.

Ich flüsterte meinem Freund und nunmehrigen Kompagniestameraden noch ein paar Botschaften zu, er teilte mir kurz die wichtigsten Daten aus dem derzeitigen Bestand der Kompagnie mit, und daß wir voraussichtlich in der Frühe um sechs zur

Schanzarbeit antreten würden. So, jetzt leg dich zwischen uns hin, ich werde versuchen, mich etwas tiefer in die Mauer hinein= zudrücken, dein Nachbar links ist der gute Kamerad Haber, von dem du manches lernen wirst, was der Musketier heutzutage braucht.

Dieser Nachbar schien schon gerückt zu haben, ich fand noch Raum genug, indem ich mich auf die Schmalseite à la Hering legte, und muß sofort in Schlaf versunken sein, hörte auch nicht, wie um zwei Uhr der Posten abgelöst wurde; als ich aber beim Frühsonnenlicht erwachte, war der Plat meines Nachbars zur Linken leer, und er schien vor seinem Weggang sein Lagerstroh auf mich gelegt zu haben, denn ich fühlte mich in höchst wohls

tuender Beise zugedeckt.

Das war die erste Liebe, mein Freund Haber, die ich von dir ersahren habe. Wie oft habe ich seitdem deinen Zartsinn erprobt. Du wirktest nicht bloß, wie man guten Frauen nacherühmt, von der Seite des Leibes auf den Geist ein, indem du dich mit vielseitig geschickter Hand bald als Kleiderreiniger und Flickschneider, bald als Koch und Kellermeister, dald als Haußemeister, der für ein trocknes und warmes Lager sorgte, bald als Büchsenspanner verdient machtest, der unmögliche Koststeden aus Gewehrläusen entsernte; du wußtest mit heiterm Sinn und mancher lieblichen Volksmelodie Mißklänge zu übertönen und betrübte Gemüter auszurichten; und über dem allen gabst du in schwierigen Lagen Beispiele von Heldenmut. Dabei verlangtest du nichts sür dich selbst. Deine Leistungen erwarteten keinen Lohn und keine Auszeichnung, deine Liebe war selbstloß. . . .

Doch ich eile ja weit dem Gang der Ereignisse voraus, indem ich meinen lieben Kameraden Saber wie einen längst Be= kannten einführe, wo der Leser mich doch erst bis an die Schwelle meines Eintritts in die zweite Kompagnie begleitet hat. Ich will Den nächsten Morgen fünf Uhr Hornsignal. es furz machen. das, von den zwei Hornisten durchs Dorf getragen, bald da, bald bort erklingt; ich würde mich zu jeder andern Zeit über das heitere Wandern des Signals gefreut haben, heute ftorte es mich in der Erwägung der neuen Lage, in der ich war. wie ein zugeflogner Vogel in dieser Kriegerschar, in der nur Reiske mich kannte, und dieser war unglücklicherweise um vier Uhr auf Bosten gegangen. Vermutlich hätte er mir noch ein paar Verhaltungsmaßregeln gegeben, wenn ich nicht so tief in meinem Stroh geschlafen hatte, daß er mich vergeblich zu weden gesucht hatte. Ich stand nun ratios da. Instinktiv tat ich, was alle andern taten, ging zum Brunnen, wusch mich und kämmte mich, bürstete die Halme und den Staub von der Unisorm und stellte mich dem Unterossizier vor, einem kleinen, lebhasten, rundsglichtigen Mann, der mich gleich von vorn maß, dann "Kehrt" kommandierte und mich auch von hinten musterte. Ungewöhnliche Art der Vorstellung! Sie sind also der Kriegsfreiwillige, der der Kompagnie zugeteilt ist? — Jawohl. — Und wollen in meine Korporalschaft? — Jawohl. — Warum? — Weil der Einjährige Reiske darin dient. — Das ist kein Grund. — Ich war bestürzt, Freundschaft ist hier offenbar kein hinreichender Grund, es galt also rasch einen bessern zu sinden. — Reiske ist mein Stiesbruder. — Sieht Ihnen aber verslucht unähnlich. — Jawohl, Stiesbruder. — Sehen Sie, daß Sie Kassee bekommen, Vrot haben Sie wohl noch keins gesaßt? — Roch nicht. — Sehen Sie, daß Ihnen einer ein Stück gibt.

Ich machte Kehrt, um mich der schwierigen Aufgabe zusuwenden, Unbekannte, die ich vielleicht heute Nacht bei meinem Eiertanz durch die Scheune auf Hände und Füße getreten hatte, zu veranlassen, mir ein Stück Brot zu schenken. — Halt, Kriegsstreiwilliger! rief es hinter mir. Der Unteroffizier winkte mich heran, saste meine linke Achselklappe an: Hier sitzt der Kompagniesknopf locker; ich sage Ihnen, wenn Sie den verlieren, ists gesehlt.

Sofort festnähen.

Dieses Sofort schnitt mir durch Mark und Bein. Zwar würde ich im bürgerlichen Leben geglaubt haben, mit diesem nur wenig gelockerten Knopf noch einige Wochen bestehn zu können: aber hier, das mußte ich mir sagen, hat der kleine, fast halb= fuglige Knopf mit der Rummer Zwei einen besondern Wert, war nicht so leicht zu ersetzen wie ein gewöhnlicher Uniform= oder nun gar ein Hosenknopf, der im Rotfall sogar vom Zivil sein konnte. Bei spätern Gelegenheiten hörte ich unsern Unteroffizier folgende Betrachtung anstellen: In jedem Regiment gibt es vierzig= tausend Uniformknöpfe, aber jeder Kompagnieknopf ift nur vier= hundertundneunzigmal da. Also die größte Sorgfalt auf die Wenn ein Kamerad gefallen ist und Kompagnieknöpfe richten. zuruchgelaffen werden muß, ift unfre erfte Pflicht, das Gewehr und die Munition zu retten, dann die Kompagnieknöpfe, dann erst das Faschinenmesser. Denkt euch doch eine Achselklappe mit einem gewöhnlichen Uniformknopf!

Wie wenig tief die Disziplin in mir erst Wurzeln geschlagen hatte, das wurde mir selbst einleuchtend, als ich trop der Ermahnung des Unteroffiziers zuerst nach Brot und Kaffee ging, bei deren Zuteilung mein Stubennachbar der vergangnen Nacht, der über dem Raffeetopf waltete, mich freundlich bedachte, sodaß mich zwar unfreundliche Blide empfingen, aber fein zurückweisendes Wort laut wurde. Es schien die Meldung beim Unteroffizier schon eine Art von Anschluß an die Korporalschaft vorauszuseken. Sch stürzte meine Tasse hinunter und bisk fraftig von dem Brocken Rommißbrot ab, den ich aus Reistes Vorrat erhalten hatte. Nun Nadel und Faden hat ja natürlich jeder der Kompagnieknopf! Ich habe das ebenso natürlich nicht, bin ein ganz abnormer Mensch, fühlte in diesem Augenblick, daß ich tief unter dem letzten Soldaten stehe. Aber was tun? Ich sehe Haber und denke an Reiskes Empfehlung. Er ist selbstwerftandlich mit Handwerkszeug versehen, in der Scheunenecke wird der bedeut= same Anopf fester genäht. So, sagte Saber, der halt so lange wie Met, und wenn Met fällt, durfen alle Anöpfe reißen, fogar Übrigens trage ich immer zwei als Referve Rompagnieknöpfe. im Gelbbeutel.

Das Gewehr und den Brotiack auer umgehängt, das Faschinen= meffer umgegurtet, die Leinenhofen in den Stiefeln, die Müte statt des Helms, so treten wir zur Schanzarbeit an und "fassen" Schaufeln, die man statt des Gewehrs auf der linken Schulter trägt. Der Unteroffizier meldet mich dem Feldwebel, diefer dem Hauptmann; zum erstenmal trifft mich ber Blick ber grauen kalten Augen, und weil ich immer Kleinigkeiten sehen muß, so fällt mir auf, daß der Hauptmann an seinem blonden Schnurr= bart weiterkaut, der genau so kurz wie seine Rede und über der Lippe gerade abgeschnitten ift. Es ist wohltuend für den Betrachter, in einem Gesicht, das er so häufig sieht, eine solche feste Linie zu wissen, wie dieser geradlinig abgebissene untere Schnurr= bartrand. Ich habe in guten und übeln Tagen meinen Hauptmann vor der Kompagnie gesehen und habe mich nicht bloß im allge= meinen gefreut, daß er immer derselbe war, sondern daß auch dieses dasselbe blieb. Im ftillen dankte ich ihm, wie oft, daß er nicht wie andre einen Vollbart wachsen ließ. Auch hier ist semper idem ein guter gefunder Spruch. Ubrigens gefielen mir allezeit Gesichter, denen wohlentwickelte Kinnbacken und breites Kinn einen fast quadratischen Umrif erteilen; ihre Backenknochen pflegen nicht ftark entwickelt zu fein, ihre Augen stehn hubsch wagerecht, der Mund ift meift fest. Solche Gesichter haben etwas Abgeschlossenes, es ist weder ein Fragezeichen noch eine

Aufforderung darin, sie sagen: Ich tue meine Sachen für mich, kümmre du dich um die deinen. In mir spricht es, während ich mich in strammer Haltung ansehen lasse: Der legt keinen großen Wert darauf, dich in der Kompagnie zu haben, auch ist er nicht eitel und verbeißt manches; aber wehe dir, wenn aus diesen Augen ein unverdissener Blitz — entschuldige das Bild — dich träse, du wärst getrossen vom Kopf die in die Ferse. Zunächst wurde ich nur indirekt angeredet: Unterossizier, sorgen Sie, daß der neue Wann heute nach der Arbeit Griffe übt. — Zu Besehl,

herr Hauptmann. — Marsch!

Ich übte an diesem Abend Griffe, bis eine Blutblase platte. die ich mir beim Schanggraben in den Ballen der rechten Sand gearbeitet hatte; similia similibus, wie die Homöopathen sagen, meinte dazu Reiske, was die harte Schaufel verbrochen, heilt der milde Gewehrkolben. Außerdem war mir die linke Schulter vom "schmetternden" Gewehrübernehmen braun und blau ge= worden. Es ist ja recht löblich, daß du die Dinge ernst nimmst: du brauchst aber den Schießprügel darum nicht so furchtbar auf die Schulter zu werfen, das nütt uns nichts und schadet keinem Franzosen was. Dagegen rate ich bir, beim Prafentieren ben Bauch etwas mehr einzuziehn, daß das Gewehr die Sehne eines Bogenabschnitts bildet, um deffen Beripherie der ganze Musketier jozusagen herumgeschwungen ist. — Donnerwetter, Reiske, du nimmst diese Dinge tief. Du scheinst jetzt beine akademischen Denkgewohnheiten auf die Durchleuchtung des Ererzierreglements zu verwenden.

Ja, sagte Reiske, ich habe genug darüber nachgedacht. Und wenn du es hören willst, gebe ich dir einmal im gedrungensten Stil meine philosophische Lehre von den Gewehrgriffen zum besten. Kür heute sozusagen nur die Überschrift oder das Extrakt: Die Idee der Griffe ist die Aufnahme des Gewehrs in den ganzen förverlichen und geistigen Menschen des Soldaten. Diese In= korporation einer starren Waffe aus Holz und Stahl kann aber nicht verwirklicht werden, ohne daß in Holz und Stahl die Liebe Das Leder des Gewehrriemens nenne ich nicht besonders, weil es mit dem Wesen des Gewehrs nichts zu tun hat, totes mechanisches Anhängsel! Merkst du, wie bier die Forderung der Grifffertigkeit, die dein Unteroffizier erhebt, mit der zusammentrifft, die der Büchsenmacher stellt, daß der Soldat sein Gewehr jo rein halten muffe wie seinen Körper? Mindeftens so rein! Dieses ist eine Forderung der soldatischen Tugend=

haftigkeit, das andre ist eine umfassendere, die sich auf den ganzen Charafter und bessen Betätigung in der soldatischen Lebens= erscheinung und führung erstreckt. Bur Erfüllung ber Tugend= forderung roftfleckenloser Reinheit des Gemehrlaufs kann nun jeder erzogen werden, sagen wir fast jeder, denn es gibt ja Reinlichkeitsidioten. Dagegen jum Sichemporichwingen ber Bewehrgriffe aus der mechanischen Übung deiner Anochen und Musteln gehört Talent. Du stehst vor einem Manne, der dieses Talent hat, da fiehst du, mahrend er Gewehr über! macht, über= haupt kein Gewehr, das zuckt nur so durch die Luft, und wenn es nun auch wie ein Wetterstrahl auf die Schulter sauft, haft bu nicht die Vorstellung, es liege nun ein Gewicht von zwölf Bfund auf der Schulter, sondern du sagst: Dieser Mann hat nur einmal seinen rechten Arm zu einer harmonischen Bewegung ausgeschwungen, und da es ihm ganz gleich ist, ob der Gewehr= kolben der Erde aufruht oder in seiner linken Hand gehalten wird, so hat das Gewehr einfach mitgeschwungen. du General wärest (was Gott verhüte!) und würdest dasselbe Talent für Gewehrariffe por dir prasentieren seben, so murdest du den Eindruck haben, der Mann bietet mir aus Deferenz sein Gewehr an, aber ich sehe an der Art, wie ers halt, daß es mit ihm verwachsen ift, und daß nicht einmal ein General es ihm entwinden könnte. Dabei kommt nun eben noch der Winkel von 89 Grad in Frage . . .

Lieber Freund, sagte ich, du bist ohne Zweifel auf dem besten Wege, ein zweiter Clausewitz, wenn auch erst in der Sphäre des Musketiers, zu werden, und ich bewundre deine Gewehr= philosophie aufrichtig; aber für den Augenblick lasse einmal deinen hohen Geift herabsteigen und diese blutige Schwiele in meiner Wie kann ich sie wegbringen? Ich möchte Hand betrachten. morgen arbeitsfähig sein, aber mit dieser hand werde ich mit dem besten Willen keine Schaufel schwingen. — D, das ist nicht viel, das haben wir alle gehabt. Aus dieser Blutblase wirst du die beste Schwiele des Regiments heranpflegen, wenn du das Blut herausdrückst, dann die Stelle mit Hirschtalg dick einschmierst und die ganze Nacht über verbunden hältst. Und wenn die Schwiele fertig ift, wirst du noch gang andre Griffe machen. Ubrigens versteht sich Haber ausgezeichnet auch auf diese Dinge. — Und Haber, auch hier hilfbereit, knetet meine Sand, bis das brennende Gefühl heraus ift, falbt fie, verbindet fie, und ich kann mit Ruhe dem nächsten Tag entgegensehen. Welche Schmach.

wenn ich schon am zweiten Feldzugstage von der Arbeit batte weableiben muffen! Diese Nacht legte ich mich nicht als Gedul= beter, sondern als Zugehöriger ins Stroh, und ich schlief mit bem Bewußtsein ein, den ersten Tag im Feld etwas geleistet zu haben. Das leise Brennen in der Hand tam mir fast wie etwas Wohltuendes. Ehrenvolles vor. Reiske hatte noch weiteres von bem Bikanten oder mindestens Eleganten eines Präsentierens mit ganz leicht auswärts geneigtem Gewehr gesprochen. Daran mag es gelegen haben, daß ich träumte, ich stünde Bosten vor bem Quartier des Generals, dessen bewundernden Blick auf mein im Winkel von 89 Grad prasentiertes Gewehr ich mit der frechen Rede erwiderte: So ist das Bräsentieren nach Reiske, Ginjährigem der zweiten Rompagnie, wollen nicht Erzellenz das Exer= zierreglement entsprechend andern lassen? Merkwürdigerweise hatte ich aber das volle Gefühl der Verwerflichkeit dieser Rede schon in dem Augenblicke, wo ich sie aussprach, ja ich fühlte ftark, wie ungehörig es überhaupt sei, bei prasentiertem Gewehr den Mund aufzutun, und als ich in diesem Augenblick erwachte, war nur noch der Schrecken und gar nichts mehr von Befriedigung über den schönen Griff in mir, und ich legte mich auf die andre Seite mit dem Vorsatz, auch im Traum nichts gegen das Reglement zu denken oder zu tun.

Unglaublich rasch lebte ich mich in meine neue Umgebung Zwischen Reiske, dem alten Freund, und Haber, dem neuen Kameraden, stand ich nach außen gedeckt; in unsrer Korporalschaft war mir niemand übel gefinnt, mit einigen Kameraden knüpften sich engere Beziehungen. Der Unteroffizier fah mir scharf auf die Finger, denn er teilte, und vielleicht mit Recht, die Ansicht, die der Hauptmann als Ergebnis einer Gewehrparade furz nach meinem Eintritt in den lapidaren Sat faßte: Die Freiwilligen find Lottel, nur zu Patrouillen kann man sie brauchen. Aber er fand nichts Wichtiges zu tabeln; die Rompagnieknöpfe sagen fester als je, und die Griffe hatte ich sowohl von der praktischen Seite als — durch Anleitung Reiskes in ihrem philosophischen Sinne mir zu eigen gemacht. Es dauerte auch nicht lange, bis ich in der Öffentlichkeit die Probe davon ablegte; mein Traum erfüllte sich, wenn auch eine Ranaftufe tiefer, ich hatte den Bosten vor dem Sause des Regimentsstabes und präsentierte das Gewehr mit allem möglichen Raffinement.

Das Wetter änderte sich, auf drückende Hiße folgten Regenstage. Unsre Quartiere wanderten alle paar Tage in ein andres

Dorf. die Schanzarbeit wurde ausgesetzt, der Borvostendienst trat an seine Stelle, und diesen löste eine Detachierung in ein Gebiet ab, wo Franktireurs Transporte beunruhigten; und unter all diesem Wechsel flok unser Leben im einförmigen Gang des Dienstes fort, nur scheinbar mannigfaltig, in Wirklichkeit immer dieselbe Kraft ansbannend und dieselben Fähigkeiten übend und steigernd. Ich lernte ertragen, was mich am fremdartigsten berührt hatte, nie einsam mit meinen Bedanken zu fein. Eine große Sache für Menschen, die sich Sinnen und Denken zur Lebensaufgabe Der Soldat gehört auch "in finftrer Mitter= gemacht haben! nacht so einsam auf der stillen Wacht" nicht ganz sich selber an. Er muß wachen und spähen, und die leeren Augenblicke füllt er mit Gedanken an den Dienst von gestern oder von morgen an, an die Vorgesetten, die Kameraden, an den Feind, und behält oft nicht viele Minuten, an die Lieben in der Heimat zu denken. Aus sich selbst, sozusagen hinausgewiesen, schließt er sich doppelt eng an Gleichgefinnte an, und was seinem eignen Innern viel= leicht entgeht, das gewinnt die Kameradschaft und im günftigsten Falle die Freundschaft.

So kam es denn auch bei uns, daß ich und meine zwei Nebenmänner ein Kleeblatt wurden, das immer fester wie aus dreisachem Anschlußbedürfnis gewachsen zusammenhielt und noch andre, die ferner blieben, gelegentlich anzog. Im Grunde bildete aber Haber den Mittelpunkt, weshalb es nun doch wohl an der Zeit sein dürste, zu sagen, wie dieser gute Kamerad war, und wie er sich gab.

Har in die Welt schauten, nur wie es schieden, immer etwas weiter hinaus, als gerade nötig war, weschalt kannten, ihn für einen unpraktischen Träumer halten mochten. Aber og ut wie dieser schneiden, aber an sich wenig ansprechenden Zügen ein paar braune Augen, die gerade und klar in die Welt schauten, nur wie es schien, immer etwas weiter hinaus, als gerade nötig war, weshalb Leute, die Haber nicht kannten, ihn für einen unpraktischen Träumer halten mochten. Aber so gut wie dieser schlanke, schwanke Schneidergesell zuzeiten den Mut eines Ritters entwickelte, verband er träumerisches Nachdenken mit scharfer Wahrnehmung des Wirklichen.

Wie wenig kennt der unfre alemannischen Bauern, der da meint, ihr inneres Leben sei so einförmig wie ihre Tagewerke und so einfach wie ihre einfilbige Rede! Die Kunst der Beur= teilung der Menschen wäre leicht, wenn sie sich auf das be= jchränken könnte, was einer spricht; man muß aber mindestens zu ahnen wissen, was unter seinem Schweigen liegt. Die Augen deuten es an, und die Handlungen sprechen es oft mit übersraschender Deutlichkeit aus. Vieles kommt erst zum Borschein, wenn die Wärme einer herzlichen Liebe das Mißtrauen durchschmilzt, das die Herzen einfacher Leute umschalt und preßt, sodh sie sich kaum regen können und verlernen, in Freude oder Schmerz höher zu schlagen. So war Haber eine seele, deren Wagnetrichtung auf das Gute erst sein Handeln zeigte. Und als nun einer sein Freund wurde, den er sür besser hielt als sich selbst, kam das Gute erst heraus, und mitten in der Wildsheit des Krieges freuten sich die beiden, oben zu bleiben.

Als Soldat zeichneten ihn der Inftinkt des Gehorchens und der Ordnung und ein bervorragendes Talent zum Schießen aus. Er war nicht bloß, was man so sagt, ein guter Kompagniesoldat, sondern überhaupt ein braver Kriegsmann. Ohne eigentlich Freude am Krieg zu haben, war er fehr geschickt in allem, was der Krieg vom Solbaten verlangt. In Friedenszeiten hatte er fich mit ebenso großer Geschicklichkeit in die verschiedensten Berufe hineingelebt. Nun zweifelte niemand, daß er in die nächste Lucke als Unteroffizier eintreten muffe. Ja manche meinten, er sei der geborne Unteroffizier; die kannten aber Saber nicht. der durchaus keine Lust zum Befehlen in sich fühlte und behauptete, er habe das nie gelernt, habe übrigens auch kein Talent dazu, und es werde ihm schon bei dem Gedanken unbehaglich, in einen sogenannten weitern Wirkungstreis eintreten zu sollen. Das war nicht Ziererei. Ich habe nie eine weichere, weiblichere, unter= ordnungs= und anschlußbedürftigere Natur in einer männlichen Seldenseele kennen gelernt, nie weniger Chrgeiz bei einer Pflicht= erfüllung gefunden, die vollständig war, ohne streng zu sein. Haber ift übrigens später in meine Gefreitenstellung geruckt und tat Unteroffizierdienst, als ihn ein Granatsplitter tödlich traf.

Man spricht oft so wegwersend von Bedientenseelen, und doch wie schön kann die Seele eines Menschen sein, der recht dienen will und kraft ihrer Anlage dienen muß! Unser Kasmerad erniedrigte sich nicht, indem er uns die Unisormknöpse annähte, so wenig wie einer von uns, wenn wir uns beim Gewehrsputzen halfen einen Rostsleck im Lauf beseitigen, was nur angestrengtes Reiben mit dem wergumwundnen Ladestock bewirkt, wobei der eine das Gewehr hält und der andre reibt. Wenn jener auch das Monopol des Feueranmachens hat, scheut sich

doch keiner, Kartoffeln zu schälen oder den dünstenden Reis um= Das Reinigen ber Gefäße, aus benen man gegeffen hat, nicht gern selbst zu besorgen, ist eine menschliche Schwäche, besonders wenn man einen ermüdenden Marsch hinter sich hat. In der Tat, das haben wir Haber fehr oft besorgen laffen. doch wenn es nötig war, taten wir es auch selbst. Haber hatte von vornherein auf solche Geschäfte eine Art Vorrecht mit der Moti= vierung begnsprucht, daß er damit vertraut sei, und daß sie ihm leichter von der Hand gingen. In der Tat war er über die Anfangsgründe soldgtischer Kochkunft bingus. d. h. er wusch das Fleisch, ehe er es kochte, er hing nicht mehr an dem Aberglauben, daß das Salz einkoche, weshalb es beständig erneuert werden musse. es konnte ihm auch schwerlich vorkommen, daß er ein Huhn mit seinem ganzen "natürlichen" Inhalt an ben Bratspieß stedte. Beim Kaffeekochen genügte es ihm nicht, die Bohnen auf die Tischplatte auszubreiten und mit einer soliden Bierflasche zu Da die kleinen zinnernen Raffeemühlen. Die zur Ausrüftung gehörten, nichts taugten, hatte er irgendwo eine echte Raffeemühle "gefunden," die man bisher ohne Reid und Aufsehen von einem Quartier zum andern zu schleppen gewußt hatte. Haber hatte einmal die Ansicht ausgesprochen, es schicke sich für ihn, durch Arbeit ein klein wenig von der Schuld abzutragen, die durch unfre Ausgabe für die Lebensbedürfnisse für ihn auflaufe. Als aber einmal dieser kiklige Bunkt besprochen und Geld= und Arbeitsleiftungen abgewogen waren, blieb er hinfort unberührt, und jeder tat, aab und nahm, wie es die Umstände und das wachsende freundschaftliche Vertrauen brachten. Menschen bereit find, ihr Leben füreinander zu geben, werden fie sich wohl über Pfennige einigen können!

Haber sprach wenig von seiner Vergangenheit, das war ja auch nicht Stil bei und; nur einige Sentimentale sannen viel dem nach, was sie in der Heimat gelassen hatten. Der durchsichnittliche Soldat lebt der Gegenwart, und auch für mich und Reiske war das Festhalten der Gedanken an der einsachen Aufsgabe des Tages das Selbstverständliche, ihr Hinausschweisen in Vergangenheit oder Zukunft, alten Bahnen folgend, betrachteten wir als eine Abirrung, einen Kückfall in früher Gewohntes. Haber hatte das arme, einsache, aber kühl geregelte Leben eines Frühverwaisten hinter sich, Pslegeeltern und Waisenhaus, von denen er pslichtmäßig dankbar sprach, mochten ihm nicht viel Stoff zum Zurückdenken geben. Er hatte ein Jahr in einem

kleinen Städtchen in der Schweiz als Schneider gearbeitet und war dann in das Regiment eingestellt worden, worin er num am Ende des dritten Jahres diente. Beim Übersluß an Handswerkern hatte man ihn nicht in die Berkstätte gesteckt, sondern seine unzweiselhaften Anlagen zum Soldaten tüchtig ausgebildet. Er freute sich ohne Stolz, daß ihm so vieles leicht wurde, womit sich andre im Dienste plagen. Ber zum Dienen und Gehorchen erzogen worden ist, wie ich, sagte er, dem fällt das Soldatensleben nicht schwer. Ich sinde es viel leichter, in der Kompagnie zu gehorchen, als in einer Berkstatt. Sigentlich habe ich in der Kompagnie eine bessere Heimat gefunden, als ich je gehabt habe, und nach dem Hauptmann wird mir kein Weister mehr gefallen.

Bei der Belagerung von Straßburg mußte das südlich davon liegende Neudorf immer mit besondrer Borsicht behandelt werden, benn die eine Hälfte davon lag noch unter den Kanonen der Festung, in deren Schutz sich hier gern französische Batrouillen pormagten: die andre Hälfte war von den Unsern zu verschiednen malen besetzt worden, aber nie auf die Dauer, da eben das ganze Dorf, das übrigens, halb Vorstadt, zum Teil auch städtisch ge= baut mar, nicht gehalten werden konnte. Zulett blieb in der biesseitigen Sälfte ein Unteroffiziersposten, der gelegentlich beun= ruhigt wurde, zu verschiednen malen bis hart an das Glacis vorging, dann aber auch wieder verdrängt wurde, wenn die Franzosen mit Übermacht aus der Festung vorbrachen. Als das wieder einmal geschehn war, wurden wir an einem schönen August= morgen nach Neudorf hineingeschickt, aus bessen äußersten Säusern nach unfrer Seite zu die Franzosen die Vorposten mit schlecht= gezieltem Feuer beläftigten. Sie durften fich hier nicht festsegen, mußten mindestens auf die Festungsseite zurudgeworfen werden. Der Hauptmann ließ das Feuer einstellen, das fich zwischen den Franzosen drinnen und unsern Leuten außen entsvonnen hatte. und das, dem Gerüchte nach, aus der nie fehlenden Büchse unsers Sergeanten Mohr einem Frangosen, der beim Kaffee an einem von uns aus zu übersehenden Tische eines bekannten Gafthauses faß, Kaffeetasse und Leben gekostet hatte. Auf die Nachricht, daß fich die Franzosen eilig zurückzögen, gingen kleine Abteilungen von unfrer Seite vor. Wir wollen ihnen zeigen, mas von Neudorf uns gehört, und ihnen womöglich ein vaar Leute wegschießen. damit sie nicht zu frech werden, rief der Hauptmann dem jungen Leutnant zu, der uns führte. Wir umgingen den Berhau, der quer über die Straße das Gros der Feldmache bedte, und for= mierten uns in Spike, Haupttrupp und Seitenbeckungen. Meldet sich jemand für die Spike? fragte der Leutnant. möglich, daß sie gleich angeschossen wird. Haber und ich traten vor. Der Haupttrupp wartete, bis wir und die Seitendeckungen den Rand des Dorfes erreicht hatten; es fiel kein Schuß, er rückte nach und besetzte sofort einige Säufer zu beiden Seiten der platanenbesetten Straffe. Dasselbe taten verabredetermaßen die Seitenbedungen. So, nun erft das übrige Dorf absuchen, ob noch was drinnen steckt. Die Spike wurde durch fünf Mann verstärkt, die sich dazu meldeten. Der Leutnant führte uns, wir verteilten uns auf beide Seiten der Strafe. Gelegentlich wurde gehalten, gefragt, ein Blick in ein Haus geworfen, es ichien alles sicher. Die Leute auf dieser Seite kannten uns schon, waren wir doch öfters im Dorf gewesen, wir konnten ihnen glauben, daß die Franzosen in die Festung zurückgekehrt seien. Wir waren jett an einer Art Dorfplat angekommen, wo unfre breite Strafe, Die auf die Festung zuführte, von einer quer durchlaufenden Straße gekreuzt wurde. Hier hatte man sonst gewöhnlich Halt gemacht, aber heute war der Wunsch zu lebhaft, den Franzosen das Wiederkommen zu verleiden, ihnen womöglich einen Denkzettel Mindestens die Querstraße mußte noch abgesucht zu geben. werden. Diese Seite hier, meinte unser Führer, ist nicht ver= bächtig, fie führt auf eine Feldwache der Unfrigen zu, von der aus man in ihre letten Häuser hineinsieht; die andre, die von uns wegzieht, ist bedenklicher, da sind die Franzosen früher schon gesessen. Wir suchen sie ab; Sie, wandte er sich zu haber und mir, bleiben hier, beobachten die Straße zur Festung und sorgen, daß wir nicht von dorther überrascht oder am Ende gar abge= ichnitten werden. - Bu Befehl, Berr Leutnant, teine Sorge! fagte Haber, und wir verteilten uns nach Art der Doppelposten auf beide Seiten der Straße, wo wir gedeckt bis an die Wenbung sehen konnten, die die Strafe vor dem Glacis macht. Die andern gingen die linke Querstraße hinauf, wo sich nichts zu regen schien, während wir die unfre scharf im Auge behielten. Längere Zeit war auch hier alles ftill. Da auf ein Bft! meines Kameraden sehe ich ein auffallend rasches Suschen an einem Hause hin, wie ein Schatten, und plöpliches Verschwinden im Eingang zu einem Garten. Achtung! Das war kein Bauer! rief Haber leise herüber. Ich stand schon schußfertig, um den Schatten aufs Korn zu fassen, sobald er wieder erschiene, aber

Haber winkte ab. Wir beibe standen undeweglich und saßten daß Haus scharf ins Auge, wo die Bewegung gewesen war. Halt da! Wieder eine Bewegung, diesesmal ein Fensterladen, der geschlossen wurde. Da ists nicht sauder, slüstert Haber mir hinter der vorgesaltnen Hand herüber. Fest bleibt alles ruhig; wirt verwenden einige Sekunden kein Auge von dem Hause, dann ist Haber in wenig weiten Sprüngen an meiner Seite. In dem Hause sind Franzosen, das ist klar. Sieh, wie es vor den andern vorspringt und die Straße beherrscht. Ich wette, wenn wir auf der Straße vorgehn, bekommen wir Feuer dort auß dem Ecksenster des ersten Stockes, von dem auß man fast die zur Feldwache hinunter sehen kann. Auch fängt gerade vor dem Hause eine Reihe von besonders großen Bäumen an, die den Rückzug auß Glacis begünstigen. Die Hauptsache ist aber, den Rothosen den

Rückzug abzuschneiden.

Sch schleiche mich jett dabin, wähle in ungefähr vierhundert Schritt einen guten Buntt. Beht ihr gurudt, so ruft mich ein Pfiff, im andern Falle bleibe ich dort liegen; bis ich merke, daß ihr auf der Straße bis zu dem Hause vorgegangen seid. Sind wirklich Franzosen drin, fo forgt, daß fie nicht auf die Straße herauskommen, ich will sie in der Hintertur fassen. Du bleibst einstweilen hier, bis die andern zurück sind. — Gut, hoffentlich friegen wir einige zum Schuß. — Haber fah fein Gewehr nach und verschwand geräuschlos in den dichten Haselbüschen des Gartenzauns. Als der Leutnant mit der Batrouille herankam, ging ich ihnen einige Schritte entgegen, meldete unfre Beobachtung und den Plan Habers, der Billigung fand. Nun scheinbar forglos und doch vorsichtig auf der Straße vor, das bedenkliche Haus und besonders sein Ecksenster im Auge behaltend. Leute blieben an der Kreuzung zurück, wir andern hielten uns bei den Straßenbäumen und den Zäunen der Vorgärten, um möglichst nahe bei Deckungen zu bleiben. Der Leutnant hatte fich von einem der Zurückgebliebnen das Gewehr geben laffen und die Hosentaschen mit Munition gefüllt. Fast lautlos war man an das gesuchte Haus herangekommen, das von mehr städtischer Bauart mar als die andern; uns fiel besonders die schmale steinerne Treppe zu der engen Tür auf, die innerhalb der Mauern des Hauses lag. Horch, ein Geräusch innen, ein Augenblick Stuten, dann lautes Kommando: Awei Mann in die Tür! und in demselben Augenblick Schüsse aus den Fenstern oben und Schuffe aus der Tur, die eingedrückt wird; einige von uns

erwiderten von den Bäumen der Straße aus die Schüffe aus den Fenstern, zwei waren den ersten beiden ins Saus gefolgt. Run plöglich zwei Schüffe rasch hintereinander hinter dem Hause, bann Rufe ber Unfrigen. Auf Befehl: Reinen Schritt weiter! bleiben mir an den Bäumen, der Sergeant führt zwei französische Infanteristen aus dem Hause, deutet auf zwei oder drei Gefallne, die in dem dunkeln Gange liegen, und einer seiner Begleiter stößt den Laden des gefährlichen Edfensters auf. Die Gefangnen werden zur Seite gestellt, ein dritter liegt leicht verwundet im Baufe; die zwei Toten, beren einen ber Sergeant beim Offnen der Tür über den Haufen gestochen hat, bleiben liegen. rasch zurud, die Gefangnen und den Leichtverwundeten voraus. An der Kreuzung ein berrlicher Anblick: Haber mit drei Gewehren in der einen, einem Rosenstrauß in der andern und zwei ent= waffneten Auaven vor sich, die uns neugierig anlächeln. aanze Geschichte hatte ein paar Minuten gedauert. Der Leutnant erzählte, wie er in dem Augenblick, wo er zwei Mann in den Türeingang geschickt habe, damit sie dort gedeckt ftunden, den Laden des Eckfensters sich habe halb öffnen sehen und sogleich auch an Steinchen, die die Rugel aufschleuberte, den Schuß empfunden habe; seine Beinkleider waren davon an mehreren Stellen durchlöchert. Der Sergeant aber drückte in demselben Augenblicke die Tür ein. die von innen geöffnet werden wollte. schlug einen Gewehrlauf zuruck, stach mit dem Bajonett den Träger nieder, worauf sich der zweite ergab, und ein dritter von ber Treppe aus Bardon rief, als ihm Habers Schuffe fagten, daß die Hintertür versperrt sei. Haber hatte nicht eine halbe Minute, nachdem born die Schuffe gefallen waren, die Hintertur aufreißen und drei Franzosen herausstürzen sehen, deren einen sein erster Schuß niederstreckte. Dem zweiten sandte er eine Rugel nach, ber britte warf auf den Zuruf sein Gewehr weg und stellte sich selbst, worauf sich der zweite mit einem Fleischschuß in der Hand umwandte und seinem Kameraden folgte. Bur Erinnerung nahm Haber blühende Zweige von der Rosenhecke mit, in deren Schutz er seine Umgehung zum glücklichen Ende geführt hatte. Er teilte fie eben aus, während wir uns dem andern Ende des Dorfes zu bewegten. Das verdächtige Pfeisen der Geschosse, die ohne Schaden in der Luft platten, fündete uns an, daß man in der Keftung das kleine Gefecht bemerkt hatte. An der letten Biegung ber Strafe, wo man das umftrittne Haus noch sehen konnte, wandte sich der Leutnant um, der, kurzsichtig, als er eine Gestalt

über die Straße huschen sah, mein Gewehr nahm und abichok: wir hörten den andern Tag, daß er ein Mädchen tödlich getroffen hatte, das nach dem Toten oder Schwerverwundeten habe sehen wollen, der in dem Hause zurudgeblieben war. Bur Feldwache zurückgekehrt, empfing uns ber Haubtmann mit Blicken, in benen man etwas wie Anerkennung lesen konnte, und ließ sich vom Leutnant genauen Bericht erstatten. Die Gefangnen wurden gleich zurückgesandt "zu den andern." In Neudorf blieb es einige Tage volltommen ruhig, bis ein nächtlicher Ausfall die Bosten des Regiments, das uns abgelöst hatte, ganz daraus verdrängte, worauf es den nächsten Morgen mit geringem Verlust auf unfrer Seite wiedergenommen wurde. Die Besatzung der Festung fing damals schon an zu erschlaffen, und bald ließ sie uns ganz unbehelligt im Besit des Dörfchens. Habers entschiednes und wohlüberlegtes Auftreten in dieser kleinen Affare wurde in der ganzen Kompagnie anerkannt, besonders der Leutnant hatte eine Vorliebe für ihn gewonnen. Wenn er auch noch mehrmals Gelegenheit fand, sich auszuzeichnen und wohl schwierigere Aufaaben zu lösen, so war doch einmal sein Ruf festgestellt; er gehörte von da an zu den Soldaten, auf die sich die Kompagnie in allen Fällen verlaffen konnte. An feiner Bescheidenheit und seinem Gleichmut ging aber diese Erhöhung seines Ansehens ganz spurlos vorüber, höchstens daß sie ihn anspornte, noch sorgsamer auch die kleinen Pflichten des Soldaten zu üben. Sogar seinen vertrautesten Kameraden gegenüber sprach er nicht gern von dem Neudorfer Straßengefecht, lenkte sogar ab, wenn die Unterhaltung darauf kam, und wir fanden mit der Zeit heraus, daß von dem letten unglücklichen Schuß, den der Leutnant abgefeuert hatte. für Haber ein Schatten ausging, der in seiner Erinnerung auf bem fröhlichen Kampfe lag. Das arme, unschuldige Mädchen. hörte ich ihn das einzige mal sagen, wo er noch einmal jenes Tages gedachte, fällt ohne Schuld und ohne Waffen, und wir, beren Sache es ift, zu toten und getotet zu werden, gehn un= beschädigt aus dem Kampfe hervor. Ein folcher Schuß kann die Luft am Kriege verderben.

Als ich im Februar 1871 als Rekonvaleszent leichten Garnisondienst in einer süddeutschen Stadt nahe am Rhein tat, wurde ich in eine der Lazarettbaracken gerusen, um zur nachsträglichen Identifizierung eines Unteroffiziers meines Regiments beizutragen, der mit einem großen Berwundetentransport von Belsort angekommen war. Eine schwere Schädelwunde hatte

ihn bewußtlos gemacht, und er war nicht wieder zum Bewußt= sein gekommen, solange er im Lazarett gelegen hatte; er war langfam hinübergeschlummert und war schon begraben, als ich der Botschaft folgen konnte. Reine Bapiere, sein Tornister war nicht mit eingeliefert worden; doch hatte man seine Gewehrnummer aufgezeichnet und die Blechmarke, die er um den Hals getragen hatte, aufbewahrt. Damals herrschte in diesen Lazaretten so nahe beim Kriegsschauplat oft große Verwirrung, weniger wegen ber Berwundeten aus den letten Schlachten bei Belfort, Dijon, Le Mans und Paris, als weil die Krankenzahl im Januar in unerhörtem Maße gestiegen war; und dazu kamen nun diese neuen Transporte, die schon deshalb sehr stark waren, weil die Truppen im raschen Vorrücken möglichst viel Marschunfähige ab-Die Uniform zeigte mir zu meiner Überraschung, daß der Mann meiner Kompagnie angehört hatte. Haben Sie sonst gar nichts mehr von dem Toten? fragte ich den Lazarettvor= stand. — Alles ist hier, sagte er mit der trocknen Geschäfts= mäßigkeit solcher Leute und deutete auf ein kleines Gefach in einer Schublade: da lag ein Gewehrschraubenschlüffel, ein altes Messer mit Hornhest und ein ledernes Zugbeutelchen; diese beiden Dinge kamen mir fo bekannt vor, daß ich einen Stich Und der Inhalt des Beutelchens? im Bergen fühlte. nichts; ein paar Münzen und Knöpfe; hier ein Kompagnieknopf mit einem Zweier. Und dann noch dieses Herzchen aus blauem Daraus ist wohl nicht viel zu entnehmen. Glas ohne Wert. Ich mußte blaß geworden sein, mein Herz war plöplich schwer geworden, meine Sand faßte unbewußt an den Tisch. - Sie haben diesen Mann gekannt? fragte mich der Lazarettverwalter. — Ja, allerdings. Das war der Unteroffizier Haber von der zweiten Korporalschaft der zweiten Kompagnie, einer der besten Solbaten des Regiments und für mich der beste Kamerad. Schade um diesen Mann. Kann ich den Kompagnieknopf zur Erinnerung mitnehmen? Und sagen Sie mir die Nummer seines Grabes. das verdient einen Lorbeerkrang.

Aus spätern Erkundigungen machte ich mir folgendes Bild von der schweren Berwundung meines Freundes. Als bei dem großen Artilleriekampf des 16. Januar unser Bataillon hart über der Lisaine auf einer Anhöhe als Batteriebedeckung lag, war es dem Granatseuer ausgesetz; die meisten Geschosse gingen in den unbesetzten Bald hinter unser Stellung, andre krepierten im tiesen Schnee; immerhin sielen sie an einigen Stellen so dicht,

daß Schnee und Erde wie von einem Riesenpflug aufgewühlt waren. Die Truppen änderten mehrmals ihre Stellungen, wo sie gerade waren, traten sie abwechselnd lange Kreiswege im Schnee, um sich zu erwärmen, und standen dann wieder bei den Gewehren, die zusammengesett waren. Gegen Abend nahm die Müdigkeit überhand, und manche legten sich in den Schnee, wo sie gerade standen. Um sieben Uhr kam die Ablösung und der ersehnte Ruf: An die Gewehre! Da blieb Haber, der sonit der erste und der schnellste war, lautlos liegen. Man hob ihn auf und fand ihn im Blute liegen; ein verirrter Granatsplitter hatte ihm durch den Helm durch den Schädel über dem linken Ohr eingedrückt. Er wurde bewußtlos hinter die Front gebracht. Einige Tage darauf wurde der Kompagnie mitgeteilt, daß er mit einigen andern das Eiserne Kreuz erhalten habe, und der Hauptmann schloß daran warme Worte und Wünsche für ihn.

Ich selbst habe in dem Sommer nach dem Kriege eine Gelegenheit benutzt, die mich in die Nähe seines Heimatortessührte, diesen zu besuchen und mich nach etwaigen Verwandten von ihm zu erkundigen. Ich hörte nur von ganz entsernten, die sich nie um ihn gekümmert hätten. Dagegen sei ein Mädchen dagewesen, mit dem Haber als Waise erzogen worden sei, das habe sehr an ihm gehangen; nach der Todesnachricht habe sie ihren Dienst gekündigt und sei ohne Aussehen weggegangen; soviel man wisse, habe sie in der Schweiz einen andern Dienst angenommen.



## 4. Auf dem Marsch

Als wir am Abend des 6. August, es war gerade noch hell genug, einen herrenlosen französischen Rotschimmel, der ver= gnügt in einem Kleefeld weidete, aus der Rabe nicht mit einer buntgescheckten wiehernden Ruh zu verwechseln, über den südlichen Teil des Schlachtfeldes von Spichern gegen Forbach zu zogen. hob der Musketier Reindel, seines Zeichens Schufter, einen im tiefen durchgeregneten Ackerboden stecken gebliebnen Schuh auf, einen kleinen schmalen Schuh, wie für einen Damenfuß, hielt ihn prüfend in die Höhe und sprach gelassen das Wort aus: Die Wenn die Franzosen alle so beschuht find, find find perforen. fie von vornherein verloren; damit marschiert man nicht einmal nach Roblenz, geschweige benn nach Berlin. Für uns Kommiß= bestiefelte flang das tröstlich, denn wenn auch manchen der Schuh brudte, konnte er fich boch fagen: Diefes Schuhwerk brudt bich, weil es start ist, und eben deswegen wird es die Märsche aus= halten, marschiere dich nur erft einmal hinein. Sei froh, daß du nicht strumpfig oder barfuß über das Feld hüpfst wie dieser Franzose, dem dieser Schuh gehört hat. Wo mag er jest fein, der Trager dieses flachen leichten Schuhs? Da die weiße Bamasche, Die diesen Schuh festhielt, wohl auch irgendwo im Strafengraben liegt, so kann man sich ihn nur als Barfügler mit aufgekrempelten Rothofen vorstellen.

Frohlocke aber nicht zu früh, beutscher Infanterist, der du mit dem schweren Zündnadelgewehr, dem plumpen Faschinenmesser, zwei Batrontaschen, Tornister mit Reservemunition, Brotbeutel und Feldslasche, beide möglichst gefüllt, und "eisernem Bestand" von Reis und Kaffee, und in der Regel noch mit einer Schausel, Axt oder — Kafseemühle beladen, Märsche zu machen haben wirst, von denen du dir an den längsten Übungsmarschtagen in der Garnison nichts hast träumen lassen. Alte Soldaten, die 1866 mit dabei gewesen waren, sagten es schon in der Pfalz

voraus: Mit dem Marschieren ists wie mit der Bauernarbeit, es geht in einem fort weiter und wird nie weniger. Frankreich ist ein großes Land, da sinds viele Märsche bis ans Ziel, unsgerechnet die Kückmärsche und Flankenmärsche. Mein Freund und Borgesetzer, der Unterossizier Reiske, mit dem ich ein Semester in Jena verlebt und zum Teil auch studiert hatte, meinte dasseselbe, als er einmal nach einem staubigen Marsch aus dem tiesen Gras eines lothringischen Obstgartens heraus, in dem wir auf dem Kücken lagen, wie im Traum die Worte sprach: Der große Kuno hatte schon Recht, die Geschichte ist Bewegung.

Ach so, du meinst den Kuno Fischer.

Natürlich, ich mußte jett an dieses bedeutende Wort denken, und wie ruhig er dabei auf dem Katheder stand, als ob er allein diese Bewegung nicht mitmachen werde.

Sage mir aber, wie betonft du den Sat. Ift die Geschichte

Bewegung, ober ift die Geschichte Bewegung?

Nun, beibes. Beil die Geschichte Bewegung ist, ist die Geschichte Bewegung. Deshalb eben marschieren wir jeden Tag dreißig Kilometersteine ab, und wenn das Quartier seitwärts liegt, noch ein paar dazu. Ob sich Kuno Fischer jemals von dieser praktischen Anwendung seiner Behauptung eine Borstellung gemacht hat? Wäre er doch mit dabei!

Das ist das Privileg der Philosophen, daß sie eine Masse von Dingen, die die andern Leute im Schweiße ihres Angesichts und im Staub ihrer Füße tun, in ein paar Worte zusammensfassen, die man fast nicht versteht. Das eine ist dann Geschichte, und das andre ist Philosophie der Geschichte und hält sich für

beffer.

Scheint dir nicht das erste wichtiger als das andre?

Sicherlich, aber bennoch hätte ich so Lust, einmal diese Bewegung zu unterbrechen, einen ganzen Tag zu ruhn und nichts als Seisenblasen zu machen; sie sollten so schön, so schön sein,

und groß follten fie werden.

Ich komme auf meine Marscherinnerungen zurück. Es ist mit dieser Bewegung in der Geschichte eine ernste Sache. Es gibt Soldaten, die in der Schlacht ihre Kugel kriegen, und andre, die sich wahrhaft zu Tode marschieren, und jene sind zu beneiden. Traurige Auslese, der beide zum Opfer fallen, die im übrigen Dienst zu den besten gehörten! Kaum kommt die Marschsfähigkeit zu ernstlicher Erprobung, da zeigt es sich, daß einige, die man zu den Kräftigsten gerechnet hatte, die Probe nicht bestehn. Zu=

nächst besteigen sie den Kompagniekarren, mas in dieser ersten Keldaugszeit niemand gern tut, dann hinken fie wieder mit, bleiben neuerdings "fußlos" liegen, werden, wenn man nichts mehr mit ihnen anzufangen weiß, einmal in ein Lazarett gesteckt ober von einem energischen Arzt aar nach Hause gesandt: in der Regel find diese Unglücklichen nach ein paar Tagen scheinbar bergestellt, und sobald fie wieder in Reih und Glied ftehn, fängt das Ubel von neuem an. Einer meiner Kameraden hatte bas Unglück, jedesmal mit wunden Füßen irgendwo hinter ber Front zu liegen, wenn es zum Schießen kam: er war ein braber Solbat, aber er geriet in den Berdacht, ein "Drücker" zu sein, und der blieb an ihm hängen. Andre find geborne Marichsoldaten, die nie eine Blase an der Sohle, keine wunde Stelle am Anochel, kein Hühnerauge gehabt und sich befonders teinen Wolf gelaufen haben. Wenn sich die andern am Ziel eines Tagesmarsches ins Stroh legen, wandern diese frisch umber und erzählen jedem, der es hören will, das komme alles von einem frischen Walnußblatt, täglich in den Helm gelegt, oder von der absoluten Vermeidung jedes Fuswaschwassers. Für uns gewöhnliche Menschen war es jedoch nie eine Rleinigkeit, dreißig Kilometer auf staubiger Land= ftrake zwischen Bäumen, Die keinen Schatten warfen, in Sike und Staub, in einer bichten ausdunftenden Maffe von Menichen zu wandern, wo zulett jeder schweigt, mechanisch in die Spuren seines Vordermanns tritt und bessen Helmbeschlag oder auf den Tornifter geschnallten Blechkessel wie in Hopnose betrachtet. Man zählt die Schritte, die Telegraphenstangen, die Straßenbäume, und höchstens ein Kilometerstein ober ein Wegweiser gewinnt einem ober bem andern, der noch verhältnismäßig frisch geblieben ift. einen Ruf oder mindeftens eine Sandbewegung ab. Die Gesichter find dann übermäßig gerötet, das Blut kann durch den mit dreißig Kilogramm Gewicht beschwerten Körper nicht rasch genug seine Wege machen. Das Weiße der Augen sogar ist gerötet, die weiße Staubwolke, die weithin über der Landstraße liegt, pudert die glühende Stirn im Kampfe mit den Rinnen des nieder= fließenden Schweißes. Und doch fiten die Selme nicht im Nacken und macht das Gewehr keinen größern Winkel als fünfzig Grad mit Kopf und Hals seines Trägers. Aber mit dem Kommando "Balt!" liegen diese raftlofen Marichierer auf beiden Seiten der Strafe, keiner nimmt fich Zeit, ben Tornister abzuschnallen, könnte doch in einer Minute der Marsch fortgesett werden, nur einen Saken am Gürtel macht man mit der Rechten frei, es handelt

sich vor allem darum, dem Blute freiern Lauf zu lassen und möglichst viel Luft in tiesen Atemzügen zu gewinnen. Ob auf Steinhausen oder im Straßengraben, im Gras oder im Staub, sie fallen automatisch nieder. Aber instinktiv lassen sie die mittlere Straße frei, denn sie wissen aus Erfahrung, daß in solchen Situationen die vorrasselnden Batterien wie der Blitz da sind. Nach zwei Minuten ist der regelmäßige Gang des Atmens wiedersgewonnen, das Blut zirkuliert frei, die bestaubte Kolonne setzt ihren Marsch fort.

Der Bauernsohn marichiert von vornherein anders als das Stadtfind, er ist besonders ein Virtuos im leichten Begichreiten über Feld und Stein, besonders über frischgeackertes Feld, wo am schwerften durchzukommen ist. Solche Märsche sind ja sehr oft ber Anfang einer Schlacht ober eines Gefechts, und fie ermüden einen Teil der Mannschaft außerordentlich und gewiß zur Un= zeit. Die Kompagnien in eine breite Front auseinandergezogen, der Schützenzug ein paar hundert Schritte zurud, so sieht man fie durch Schollen und über Löcher hin sich vorarbeiten; immer ein mühseliger Anfang. Wie viel frischer und beiterer geht es auf braunem Heideboden vorwärts, wie man ihn in den Bogesen= höhen und wieder auf den Hügeln an der Sarthe hatte! Um über frischgepflügten Acker mit Behagen hinzusteigen, mußt du in der Furche hinter dem Pflug gegangen sein und mit harter Sohle die Erdschollen zertreten oder zur Seite geschleudert haben; Spazierganger, die nur Pflafter und Afphalt betreten, lernen nie diese volle Rucksichtslosigkeit des "durch" und "drauf."

Es gibt noch einen andern fachmäßigen Marschiervirtuosen: das ist der Landbriefträger in Waffen, dessen Beine auf lange und viele Wege "eingegangen" sind; er sällt beim Gehen, wie eins von den Blechmännchen auf dem Jahrmarkt, die mit Uhrewerk gehn. Außerdem hat er eine eigentümliche Vertrautheit mit der Landstraße, ist auf du und du mit Meilensteinen und Wegzeigern und kann keinem Hund einen Steinwurf ersparen.

Solange der Soldat nicht stumpssinnig geworden ist, bietet er seine letzten Kräfte auf, in seinem Berbande zu bleiben. Ich möchte sagen: in Reih und Glied zu bleiben, ist die Bedingung des guten Gewissens beim Soldaten. Er schleppt sich in seinem Bataillon mit, bis er zusammenbricht. Das ist nicht bloß Warschbisziplin, es steckt darin das Hängen des Menschen am Menschen, besonders an denen, die er gewöhnt ist, denen er gern solgt und gehorcht. Kein schlechteres Zeichen von innerm Berfall einer

Armee, als wenn viele aus Reih und Glied treten und in irgendeiner Entfernung nachziehn. Der Solbat, der seine Nebenmänner, seinen Bor= und Hintermann verläßt, mit denen er sozusagen verwachsen sein muß, gibt sich selbst auf, ist kein rechter Solbat mehr, ist, auch rein menschlich genommen, ein Tor oder ein Subjekt, das auf Schlechtes sinnt. Die Entfernung zwischen ihm und der Truppe nimmt nicht bloß räumlich rasch zu; sie wächst moralisch mit der Entfernung noch schneller, verderblich und ver-

führerisch schnell.

Daß auf dem Marsch bas Trinken mit ber Zeit eine Sache von entscheidender Bedeutung wird, weiß jeder Fußgänger. Der Durst ist eine Qual, und was tut der Soldat nicht, um sich ihrer zu erwehren! Damals lastete noch der medizinische Unfinn auf uns, daß auf dem Marsch nicht getrunken werden durfte, unter ben vielen Sünden, die die höhern Militararzte auf dem Gemissen haben, eine der leichtsinniasten, denn damals schon mußte man wiffen, daß mäßiges Trinken den von Site und Staub halb Erstickten nicht schabet. Statt bessen saben wir in so manchem elfässischen Dorf die Rübel voll kuhlen Wassers, die die mit= leidigen Einwohner an die Straße stellten, einfach ausleeren. Der Herr Stabsarzt befahl das vom hohen Rosse herab. Durft hat etwas Bohrendes, das Gemüt Beunruhigendes und Belcher Hochgenuß, ein fühler Trunk! zualeich Berlockendes. Nur die Liebe ist noch verführerischer. Der Hunger dagegen ist ein sozusagen ruhigeres, schwereres Gefühl, das langsamer vorrückt und belaftet. Daher die häufigen Disziplinarvergeben aus Durft. Wenn Fröschweiler Baffer gehabt hätte, ware es beffer auch für die Sieger gewesen; dem schweren Elfässerwein verdankt man einige dunkle Fleden in der Geschichte des Feldzugs von 1870. Sonst war ja der Wein eine unbeschreibliche Wohltat, und natürlich ganz besonders auf dem Marsch. Schon der Anblick einer vollen Feldflasche rief heitere Empfindungen mach, und noch wenn sie leer war, würzten Gespräche von ihrem gewesnen Inhalt die langen Marschstunden, und es wurde das Zitat darauf an= gewandt: Aber ging es leuchtend nieder, leuchtets lange noch Allgemein war längere Zeit die Klage, daß man nicht sehe, was man trinke, nicht bloß den Wein, auch die Fliegen und andre Zufälligkeiten. Da brachte ein finnreicher Kamerad eine hornene Wagschale "zustande," die in einem Kramladen gedient haben mochte, und diese freiste, verehrt und begrüßt wie der Becher des Königs von Thule, voll des purpurroten Saone=

weins und Burgunders reihein reihaus und weckte immer neue Heiterkeit, besonders nach dem sinnreichen Vergleich mit einer altdeutschen Trinkschale aus dem Schädel eines Feindes, die Reiske irgendwo in einem "Ribelungenmuseum" gesehen haben wollte. "Der liebe melancholische Kaffee," wie ihn die sächsische Minna von Varnhelm nennt, wurde zwar seiner Wärme wegen frühmorgens gern geschlürft; aber gleich danach galt er nur noch als "schwarze Brühe," und diese in die Feldslasche zu füllen, wie einige Aufgeklärte anrieten, leuchtete nicht ein, so lange man über roten Wein zu diesem Zweck verfügte. Purpur erweckt ein Gesühl von Keichtum, erinnerte sich jemand irgendwo gelesen zu haben; nun, dieses Gesühls wollten wir, von allem andern abgesehen,

uns nicht ohne weiteres begeben.

Nachtmarsch, bei deinem Namen sentt sichs düster wie späte Dämmerung um mich herab, und ich höre die Kolonne schlurfend, schweigend dahinziehn. Töne, die am Tage verwehen oder sich im Licht verflüchtigen, werden nun laut; man hört jeden Fehltritt, jedes Straucheln und das Klappern des Schlosses, wenn das Gewehr von der einen müden Schulter auf die andre mandert. Das dumpfe Rollen der Geschütze und Brotzen und der Marsch der Kanoniere, die ganz hinten in der Kolonne kommen, machen jest eine ganz besondre Mufik, Säbelscheiden, Karabiner, Sattel= taschen, Schmierbüchsen, und was sonst um Pferde und Geschütze baumelt, klingt darein. Aber man hört auch aus dem tastenden Tritt der Sufe die Müdigkeit der Bferde. Bas war das für ein Ton? Ein lautes Schnalzen, wie wenn ein tiefsitzender Pfropfen aus voller Flasche gezogen wurde. Es ift ein letter Versuch des Kompagniespagvogels, dem Schlaf zu wehren. Wirksamer ist der unmutige Ruf, dem Lachen folgt: Reinen Nachtmarsch mehr als Vordermann von Leible; der lange Kerl fieht heute in jedem Chausseebaum das Gespenst eines Franzosen, und indem er sich zagend umsieht, tritt er mir die Hacken ab!

Auch der Mann mit gesunden Sinnen hat seine Bissonen, wenn er so ins Dunkel hineinschreitet und vergeblich die Augen erweitert, um heller zu sehen. Gerade das, sagt man, bewirkt, daß man Dinge sieht, die nicht sind. Doch davon weiß ich nichts. Bohl aber erinnere ich mich, wie bei meinem ersten endlosen Marsch in die sternlose Nacht hinein das Dunkel immer tiefer sank, und es nun aussah, als höbe sich das Land zu unsern beiden Seiten dem Himmel entgegen, erst die Bäume, dann der Acker, und wir zögen dazwischen hin wie in einem tiefen dunkeln

Tal. Zuletzt aber war alles schwarz wie Sammet, nur selten huschte noch ein dünnes Licht über die Bajonette hin. Ich fragte mich, war das der Widerschein weit offner Augen, die sich Licht

aus dem Dunkel erschauen wollen?

Der durchschnittliche Friedensmensch weiß gar nicht, was Schlaf für eine Macht ist, er duselt in seinem weichen Bett so langsam hinüber und freut sich, wie "Morpheus Arme" ihn ganz unmerklich umfangen. Wie sollte er es wissen, da die rechte Müdigkeit ihm kaum je Blei in die Abern gegoffen bat? Belche Macht der Schlaf über den Menschen hat, weiß nur der, dem Nächte ohne Schlaf vergangen find, sei es auf Posten, sei es auf bem Marsch; er dämmert zuletzt am hellen Tage so hin, marschiert wie ein Automat, ohne klares Bewuktsein, und schläft eine Sefunde nach dem Befehl "Ruben!" im nächsten besten Strafengraben wie ein Rohlensack. Der Tag ist ihm nur eine etwas hellere Dämmerung. Hunger und Durst sogar gehn im Schlafbedürfnis vollkommen unter. Der Mensch mag überhaupt nicht mehr reden, er lebt und geht wie im Traum. Wenn aber bann aus diesem Hindammern ein wirklicher Schlaf wird, erweckst bu nicht so leicht den Müden, der tief, ganz tief in das Dunkel dieses gliederlösenden, traumlosen Schlummers hinabgesunken ift, und wenn ihm die Zeit dazu gegeben ift, wacht er nach zwölf Stunden amar auf, verfinkt aber wieder tief und schläft, ob es Tag ober Nacht fei, seine vierundzwanzia bis fechsunddreikia Stunden ab. Dann aber welche Frifche, welches Behagen! Und nun neues Marschieren, neue Nachtwachen, zur Not Kämpfe, bis sich endlich wieder ein Quantum Blei in den Gliedern angesammelt hat, das von neuem niederzieht. Die Hauptsache dabei ist jedoch Bleibt dieser klar, so ficht und marschiert der gesunde Soldat trot der bleiernen Müdigkeit, denn das Blei verfluffigt sich immer wieder und wird lebendiges Quecksilber, sobald es ins Feuer geht. Man muß in folchen todmüden Kolonnen marschiert sein, das Ganze eine große Gemeinschaft Schweigender, die nur mit Blicken, höchstens abgeriffenen Worten und kleinen gegenseitigen Hilfeleistungen oder Rücksichten miteinander sprechen, und man muß dann mit solchen Kolonnen auch ins Keuer gegangen sein, daß man weiß, was für Kräfte im Menschen ruhen können. Das, bente ich mir, war zum Beispiel das Große in der Leiftung der Breußen bei Belle-Alliance.

In den Ruhezeiten verliert der Schlaf von seiner Macht; er wird nicht gerade abgesetzt, durchaus nicht, wird vielmehr ein

guter Kamerad, der freundlich unser Lager teilt; aber man schläft, wenn man will, besonders viel bei Tage, weil der Tag langsweilt, und sitt daßür tief in die Racht hinein am Feuer, stößt Scheite hinein, daß die Funkengarben stieben, und erzählt sich Geschichten, aus denen ebenfalls Funken stieben, Geschichten, für deren Schauer oder Unmöglichkeit der Tag zu licht wäre. Daß uns die Sorge nicht einschlasen ließ, ist uns durch die Siege erspart worden. Heinwehd dagegen, das ist leider allenthalben ein starkes Mittel zum Wachhalten! Ich könnte davon erzählen, habe aber auch dieselbe Ersahrung gemacht wie andre, das dem, der sich nächtelang auf seinem Lager wälzt, unsehlbar in der Kälte des Morgens gerade die kühle halbe Stunde vor Sonnenausgang, den Schlaf bringt. Auch den sorgenvoll Wachesten wehen die frischen Lüfte in Schlummer, die der ausgehenden Sonne vorauseilen.

Der Regen erkaltet den Marschierenden das Berg und er= schlafft die Musteln, die Lasten wachsen, die wir tragen, jedes Aleidungsstück, das wir anhaben, jede Brotkrume im Proviant= beutel wird zum Schwamm, der sich vollsaugt. Unwillfürlich vergleicht man sich mit dem Esel der Fabel, der sich mit einer Ladung Schwämme im Bache niederließ und nicht mehr aufstehn fonnte. O ware ich doch der flügere Efel, der es mit der Salz= ladung so machte! Aber ich fühle, wie ich immer schwerer werde, tropdem dag Regenbäche aus Rock und Sosen rinnen, und jede Naht ein Tal geworden ist, das seinen eignen Bach beherbergt. Oft habe ich in Friedenszeiten der Boesie des Regenwetters das Wort gesprochen, und als behaglicher Wandrer freute ich mich des Reges aus Wasserfähen, das die regnende Wolke quer über das Tal vom Himmel bis zum Boden spannte. Auch heute hüllt mich das Ret des Regens mit tausend Fäden ein, aber ich komme mir wie gefangen darin vor, und es flicht fich für jedes Gewebe, das ich durchschreite, ein neues um mich her. Durch die ganze lange Marschkolonne geht dieses Gefühl des Ankampfens gegen das Nasse, das gegen uns prallt, uns umschlingt und umschlängelt, anseuchtet und abfühlt. Mein Unteroffizier geht noch immer aufrecht, während fast alle den Roof vorstrecken, als wollten sie dem Regen entgehn, der nur um fo dichter in die Lücke zwischen Sals und Binde regnet; er ift auch hier wieder der, der das erlösende Wort findet: Jest sieht man erst, was für ein Vergnügen es sonst war, in der freien Luft zu marschieren; daß mir morgen feiner über Staub jammert, wenn der Regen aufgehört hat, und wir vierzig Kilometer zurücklegen! Auch ftellt er Betrachtungen

an über den Unterschied des Gefühls, das die Flüssigkeit hervorruft, die man vorn hinter die Binde gießt, und dem des Regenwassers, das von rückwärts seinen Weg hinter die Binde sindet. Er sand diesesmal keinen Anklang, denn wenn man den Mund zum Lachen öffnen wollte, floß oder regnete eben dieses geschmacklose Wasser hinein.

Dem Basser sind wir überhaupt nicht Freund. Als Regen verdirbt es uns nicht sofort den Humor, aber die Unisorm geht aus der "Façon," und hauptsächlich schaet es dem Gewehr. Auf Regen solgt nicht bloß der Sonnenschein, sondern viel sicherer der Ruttag und die gefürchtete Gewehrvisitation. Der Kampf mit dem Rost fällt dem gewehrtragenden Soldaten saft so schwer wie der mit dem Feind und ist oft nicht so ersolgreich. Desewegen verglich der Unterossizier Reiske in einer seiner Abendebetrachtungen den Büchsenmacher, als Führer im Kampse mit dem Roste, mit den Göttern; auch er kämpst gegen das Schickfal, friegt es aber nicht unter, und der Rost ist nichts als die Zeit, die alles annagt und zerfrist, am meisten den Stahl, dessen grauer Glanz im Gewehrlauf der Stolz des guten Soldaten ist.

Aus fortgesetten Betrachtungen dieses und andrer Bhilo= sophen in Uniform ergab es sich auch, daß der Nuten des Waffers im Kriege ist, daß der Soldat sich hineinlegt, wenn er biwakiert, denn es macht die Erde weicher; wird diese aber zu weich, und schlägt überhaupt das Gefühl der Nässe durch, dann schleppt man Steine herbei, einen für den Ropf, einen für den Rücken, einen für die Füße. Steine find immer hart, aber unser Gefühl für ihre Barte ift nicht immer basselbe, und es wird die Behauptung gewagt, daß rundliche Steine, die trocken sind, sogar den Eindruck einer gewissen Beichheit machen, die man vielleicht besser als Molligkeit bezeichnen würde. Sobald man aber Baffer in den Körper gelangen läßt, vulgo trinkt, wird das Gefühl für die äußere Rässe verstärft, denn nun drücken die beiden Waffermaffen gegeneinander, was nur für Fische ift. Daraus zog Reiske die Folgerung, daß ein Lager im Waffer, das durch Steineinlagen trocken und warm gemacht ist, bei einem guten Trunk Wein in manchen Beziehungen einem Lager im Bett bei innerlichem Gebrauch von gewöhnlichem Brunnenwaffer Ich muß leider zur Steuer der hiftorischen vorzuziehn sei. Wahrheit hinzufügen, daß diese Erwägungen erst längere Zeit nach nassen Biwaks im Trocknen bor einem guten Feuer angestellt worden sind, ebenso wie ich auch aus ganz trocknem Stroh einer

Iuftigen Scheune heraus folgende hydrologische Betrachtung anstellen hörte: Beim Naßwerden ist das Gute, daß man nicht nässer werden kann; wenn du in einer Ackersurche liegst, und es kommt bei plöglichem Platregen ein Bach herangeschossen, als wollte er dich wegtragen, so bleibe ruhig liegen, denn du bist nun einmal naß, gerade so wie ich dir rate, ruhig liegen zu bleiben, wenn du totgeschossen bist, denn du bist nun einmal tot.

Als ich im Jahre vor dem Kriege zum erstenmal nach Frankreich zog, war eine meiner ersten Frage: Wie sehen französische Landstraßen auß? Wie wandert es sich auf ihnen? Wem begegnet man, und zu wem gesellt man sich als Wandrer? Ich staunte dann die breiten Heerstraßen an, die großenteils auß der Beit des ersten Napoleon stammen, freute mich der saubern, rasenberänderten Fußwege, die an ihrer einen Seite aufgeworsen sind, begegnete zwischen Mülhausen und Altstrch dem ersten Kadsahrer auf hohem, klapperndem Instrument, schaute mich aber vergebens nach den Wirtshäusern an der Straße um, in denen Dumas drei Musketiere ihre sabelhaften Mahle zu sich zu nehmen pssegten.

Dagegen freute ich mich herzlich, daß in hellen Wiesensgründen an murmelnden Bächen gerade so sette Mühlen lagen wie bei uns, oft einen Büchsenschuß vom Dorf entsernt, in malerischer Vereinzelung. Das Moos leuchtete an ihren dunkeln Kädern gerade so tiefgrün wie jenseits des Rheins, ihre Mühlskadern schienen mir ebenso weiß zu sein, und wenn ich nahe genug kam, glaubte ich aus dem Kauschen des Mühlbachs dieselben poetischen Stimmen zu vernehmen, die Wilhelm Müller so liebenswürdig verdolmetscht hat; dessen Gedichte mit den Müllerliedern hatte ich nämlich vor nicht langer Zeit bei einem Verkauf alter Schmöker bei F. A. Brockhaus in Leipzig billig erstanden.

Jest sehen die schönen französischen Landstraßen freilich anders aus. Jest liegen tote Pserde oft wie Meilensteine regelsmäßig längs den Straßen, und dazwischen Reste von zusammensgebrochnen Fuhrwerken. Die Wegweiser sind umgeworsen, die Straßenbäume abgehackt, auf zertretnen Ackern erkennt man an den Reihen von Erdlöchern mit Kohlenresten den Lagerplaß; es ist ein französischer gewesen, das beweisen die Zeltpslöcke, die man in der Eile im Boden hat stecken lassen. Es ist surchtbar einssam auf der Landstraße, wir, die hier marschieren, sind die einszigen Menschen weit und breit. So will es der Krieg: er muß

ben Verkehr für sich und kann keinen neben sich haben, nur die Armeen wollen sprechen, was sich sonst so reg und laut hier Bon ben Stangen bangen Die zerschnittnen bewegt, ichweigt. Telegraphendrähte herab, nur der Wind spielt zwischen ihnen mit schrillem Ton, im übrigen find fie ftumm geworden. Deswegen hangen auch von diesem gesprengten Gisenbahnübergang Schienen verbogen in die Luft, und gelegentlich ift eine ein= mündende Straße abgegraben. In der Kompagnie wird von den lebhaftern, unterhaltungsbedürftigen Leuten geklagt, daß die Landstraßen so verödet seien. Richt einmal einem alten Schacher= juden begegnete man, geschweige denn einem frischen Bauern= mädchen! Gefangne Franktireurs in ihren blauen Blusen, die hinter die Front transportiert werden, wahrscheinlich zum Tot= schießen, sind tagelang die einzigen Zivilisten, denen man auf oder an der Landstraße begegnet. Die Acter liegen unbestellt oder sind nur zur Sälfte bestellt. Man ift erstaunt, irgendeinen Menschen auf dem Felde arbeiten zu sehen. Im Dorfe dieselbe Stille und faft dieselbe Ginsamkeit wie draußen. draußen etwas wie Naturruhe eingekehrt ift, die etwas Großartiges, fast etwas Erhabnes hat, trägt die Stille des Dorfes den Charafter der Verdroffenheit: die Läden und die Türen geichlossen, sodaß der Befehl zum Öffnen gegeben werden muß, die paar Menschen, die sich herauswagen, mistrauisch oder ängst= Man merkt es, sie fühlen sich überflüssig, sind auf die Seite geschoben, sie schleichen herum, arbeiten können sie nichts. zu essen haben sie nicht viel, und ob sie auch nur ihr Haupt in der eignen Hütte niederlegen, hängt von der Menschlichkeit des Feindes ab. Im Morgen= oder im Abendlicht, wo die schweren Schatten dieser müden Sahreszeit so dunkel fielen, meinte ich manchmal, das Land grinse mich wie ein Totenkopf an, in dessen hohle Augen die ewige Sonne, die von all diesen Leiden nichts weiß, ver= geblich hineinscheint. Ist das nicht der Tod, diese Häuser ohne Fenster, mit zerborstnen, von der Feuersbrunft geschwärzten Mauern, den eingefturzten Torwegen, den gefällten Bäumen, für die keine fröhlichen Menschen mehr da find, die sie umschatten möchten? Das französische Dorfcafé mit seinen drei zersessenen Rohrstühlen und seinem einbeinigen Tischehen und verschoffenen Billard ift von seinen lungernden Gaften verlassen, weder die einförmigen politischen Gespräche noch die Dominosteine, deren Geklapper damit eine gewisse Ahnlichkeit hat, sind zu vernehmen. Sogar in den kleinen Städtchen herrscht am frühen Morgen

Totenstille: sie find immer wenig belebt, jest machen sie fast den

Eindruck, ausgestorben zu sein.

Niemand mag sich zum sorgenvollen Tagewerk erheben, nur ber Solbat, hier so recht ber Herr, zieht singend zum Tore Was kümmert ihn die Zerstörung in diesem Lande! Es find Elementargewalten wie Blitz und Sturm, die hier gehaust haben. Er zieht baran vorüber wie ein Wandrer an einem furchtbaren Bergsturz. Wohl ist es wahr, daß die gleichmäßige Fremdheit und scheue Wildheit so vieler taufend Menschen, an benen man gleichgiltig, wenn nicht feindlich vorübergeht, und so vieler tausend Orte, an die sich keine andre Erinnerung knüpft als: hier stand ich auf Vorposten, oder: hier ist mein Kamerad gefallen. das Herz verarmt und gleichsam ausdörrt. ftarkes Gefühl der Fremdheit reizt um so stärker zur Sehnsucht nach einem Lande, wo nichts und niemand unbefreundet ift. Hüte dich aber, diese Sehnsucht zu nähren! Suche lieber den Menschen in beinem Keinde, so du seiner habhaft werden kannst, als daß du deine Gedanken zuviel in die Heimat schweifen läßt. Beimweh ist ein bitteres und gefährliches Kraut. Hier ist dein und deiner Gebanken Blat!

Aus dem Frieden der Nacht erwacht man jeden Morgen neu zur Wirklichkeit des Krieges. Wie gut, daß man in der Regel sofort viel zu viel zu tun hat, als daß man den Träumen von Heimat und Beimkehr nachhängen könnte! Und wie gut, daß die Morgenkühle so etwas Kräftigendes, Aufregendes in sich bat! Der schwarze Kaffeesud, den man glübendheiß hinuntergießt. trägt von innen heraus zur Ermunterung bei. Die Korporal= schaft sammelt sich und eilt im Laufschritt zum Ort des Abmariches. Man freut sich jeden Tag von neuem, ins Bataillon einzurücken, es ist doch ein imposantes Ganze, diese lange Front von tausend Mann in sechs oder zwölf Gliedern. Gben noch voll Bewegung, Reden, Lachen, jest still, daß man ein Blatt fallen hört, und in eine Linie gerichtet: Bild der Unterordnung von tausend selbständigen Menschen, und eben deshalb Bild der Ordnung und der hohen 3weckmäßigkeit. Mit Musik hinaus aus dem fremden Dorf, und nun "ohne Tritt," d. h. Riemen gelodert, Brotreft des Frühftud's gefaut, Zigarre angezündet. Unser Marschieren ift in der ersten Stunde ein reines Bandern, und da wir Deutsche find, der Wanderpoesie trot Waffenlarm nicht bar. Wie freuen wir uns der Sonne und des Taues. wir schlürfen die frische Morgenluft, die uns freudig entgegen= weht. Was schadets, daß man nicht an schönen Kunkten verweilen, die Blicke genießen kann, um so mehr sehen wir im Fluge: die Welt ist neu, in die wir hineinmarschieren, der Tag ist jung, und wir sind jung. Freilich sührt jeder Schritt, den wir vorwärts tun, von der Heimat weg. Denken wir nicht daran, schauen wir vorwärts. Doch halt, noch einen Blick zurück, einen letzten auf die Forts von Metz. Wie rötlich sie von ihren schöngesormten Hügeln herableuchten! Vorgestern verließen wir sie, und sie sind schon so weit, so weit, als lägen hundert Stunden zwischen uns. Der Gedanke der Trennung ist in diesem Leben voll Bewegung und Veränderung ungeheuer expansiv, er rückte sie sern von uns weg, als wir nur wußten, daß wir westwärts

weiterziehn würden.

Noch eine praktische Bemerkung zum Schluß. Der Wagen= troß ist das Mittelalterlichste in der ganzen modernen Krieg= führung. Mit Aferden und undisziplinierten, unwilligen Fuhr= leuten tausend Wagen auf grundlosen Wegen mitzuführen, die unter Umftänden die Bewegungen der Truppen hemmen und einfach stehn gelassen werden muffen, steht durchaus nicht mit allen den finnreichen Berbefferungen auf andern Gebieten der Kriegführung zusammen. Bei Le Mans haben wir im Fanuar 1871 die Bagage von drei französischen Armeekorps abaefcmitten und als tote Maffe in und um die Stadt liegen iehen. Tauiende von Kuhrwerken aller Art, mit und ohne Kuhr= leute, mit toten und halbtoten Pferden, und noch mehrere un= bespannt. Wagen zer= und ihre Ladungen erbrochen, von den hungernden Pferden angenagt, die verwildert waren und Kämpfe miteinander aufführten. Und was hängt nun alles von dem richtigen Gang dieser Kolonnen ab, vor allem Verpflegung und Munitionsersatz und der Kücktransport der Verwundeten und der Kranken. Wenn wir bedenken, welche Anforderungen an die Beweglichkeit der einzelnen Körper allein schon die Größe der Truppenmaffe stellt, die ein fünftiger Krieg in Attion fest, und wenn wir die Umgehungs= und die Rückmärsche erwägen, zu denen die weittragenden Waffen nötigen werden, muß uns die Reform des Militärtransportwesens als eine der ersten Notwendiakeiten der Kriegsbereitschaft erscheinen. Die Manöver der letten Jahre haben meines Erachtens an rasch zu legende Feldeisenbahnen und an Selbstfahrern noch nicht das gezeigt, mas die Beweglichkeit der Feldarmeen verlangt.

Zurückehrend bin ich an einem Sommermorgen von 1871 auf anderm Wege, von den blutgedüngten, weiten ebnen Getreideseldern von Amanvillers her ins Moseltal hinabgeschritten. Über dem Fluß stieg ein seiner blauer Hauch auf, von der gestern gepflügten Erde zog leis und kühl der Bodengeruch her, der immer an Leben, an Keimen erinnert; jemand fragte, ob er von der blutgedüngten Erde nicht schärfer wehe. Die ersten Arbeiter wanderten auf das Feld hinaus, und eine Kuh, die am Wege wiederkäute, hob langsam den Kopf und schaute uns unsbesorgt nach. Das tägliche Leben schien sast wieder eingerenkt zu sein. Der Sturm war heftig gewesen, aber, am menschlichen Leben gemessen, kurz. Man mußte sich sagen, ein tüchtiges Volkkönnte viel leisten, so Gott ihm lange genug das Leben und die Kraft ließe.



## 5. Dem Hauptmann zulieb

Bon allen Zeiten bes Tages war mir der Spätnachmittag immer am weniaften Freund. Diese Stunden um fünf und sechs berum haben keinen rechten Charakter, sie verschwimmen zwischen dem hellen Nachmittag und dem grauen Abend, sie haben selbst etwas Hellgraues. Trübliches. Liegt vielleicht über ihnen ein Schatten von gang ferner Erinnerung an die Schulzeit, wo die Anaben zu lange spielen, dann zu viel Besperbrot effen und endlich mude und satt die Grammatik nicht mehr bewältigen können? Im Herbst ist es besonders schlecht mit dieser Reit bestellt, da ist gar kein Plat mehr für sie vor dem frühen Abend, der so jah hereinbricht, sie führt nur noch ein Dammer= dasein, und leicht steckt fie uns mit dem Gefühl einer gewissen 3medlofigkeit an. 3ch laffe mirs gefallen, wenn man mit Bier= uhrkaffee oder Künfuhrtee darüber weghilft. Aber gerade von solchen Genüssen war ich heute so weit wie nur möglich ent= fernt, so weit, daß ich nicht einmal von ferne daran bachte. Sch bachte überhaupt an niemand und an nichts, was den Gedanken eines Genuffes wachrufen konnte. Meinen ganzen Verstand nahm die Feldwache in Anspruch, fünf Mustetiere und ich Gefreiter. die dort unter dem Brückenbogen lagerte, und der frangofische Vorposten, der aller Vermutung nach in Schufweite — damals. im Zeitalter der Zündnadel, höchstens fünfhundert Meter uns gegenüber dort hinter dem Gifenbahndamme lag. Mehr als einen Büchsenschuß sah man nach keiner Seite in dem welligen Gelande. Eine kleine Welt, in beren engem Umfange sogar ber Maulwurfshaufen dort am äußersten Rande eine beachtenswerte Erscheinung ist! So fern scheint er zu sein, daß ich mich frage: Ist dieses Erdbraun nicht bläulich getont wie ein ferner Berg? Oder schimmert etwas Burpurnes heraus? Eng und doch für mich die Welt, eine ganze Welt! Gestern habe ich einen Kameraden.

der fich zu weit in die Wiese hinausgewagt hatte, von einer blumben, breiten Tabatierefugel burch ben Magen geschoffen, sich ichwerverwundet an dieser Stelle in Schmerzen frümmen sehen. Seine letten Bruge habe ich für den Fall seines Todes in meinem Taschenbuch. Ereilt mich dasselbe Schickfal, dann könnte es amischen jett und einer Setunde mit meinem Leben aus fein. Hat also nicht dieses fleine, table Stud Welt einen riefigen Wert für mich? Es ist alles, was ich überhaupt von der Welt haben kann, und es lohnt sich boch, es noch einmal gründlich anzu= schauen. Es gehört fich ja auch dienstlich, fügt die Stimme des Feldsoldaten, der ich seit vier Monaten bin, in mir hinzu, daß man sich im Gelände orientiert. Nun wohl: hier ist ein Brücken= bogen, über den die Landstraße wegführt; es fließt hier kein Bach, aber die berbstlich gelben Wiesen Dieser Niederung mogen wohl im Frühling unter Wasser stehn, es spricht auch manche kahle, schlammige Stelle dafür. Bon links schwingt sich die flache Kurve einer Eisenbahnlinie daher, die sich ungefähr tausend Schritt vor meinem Standpunkt mit der Strafe schneidet. Gifen= bahn und Landstraße liegen auf hohen Dammen, die meinen Ge= fichtstreis im Often. Westen und Norden umgrengen. dem hohen Bahndamm im Norden liegt die kleine Festung, von der wir ein paar gleichgiltige Türme vorgestern beim Hermarsch in der blaffen Novemberabendsonne schimmern saben; beträchtlich näher, mahrscheinlich gerade hinter der Strakenkreuzung muß das Bäuschen liegen, aus dem gestern geschossen worden ist. auf dem festgetretnen Tonboden vor dem Brückenbogen hat der Verwundete gelegen, bis ihn die Krankenträger holten, dort klebt von seinem Blut an den Grashalmen, es ist schon überreift, als wolle die Natur mit diesen Spuren so rasch wie möglich auf= Ich muß diese Blutflecken öfters anschauen, fie find das Farbigste, um nicht zu sagen das Heiterste in meinem Um= freis; die feinen Gisfristalle auf der tiefroten Unterlage machen in der Tat ein zierliches Bild. Ich denke an die roten Blüten ber Sommeradonis, die man in meiner Beimat Blutströpfchen nennt, an blutrote Sonnenuntergange, an Albglüben, und die Gedanken schweifen weit hinaus bis an das purpurne Meer Homers. Wie arm ift die Palette der Natur, daß fie für das Blut eines sterbenden Menschen keine andre Farbe als dieses glühende Rot hat. Sonnenuntergang ist ja freilich auch ein Verglühen, und so wie die Sonne morgen wiederkommen wird, kann auch der Musketier Aigner wiederkommen. . . .

Die Landstraße ist mit Bappeln besett, die, wie das in Frankreich üblich ist, in sonderbare Formen geschnitten find: von unten an jedes Zweiglein abgekippt, bis nur noch eine kleine pinselförmige Laubkrone übrig ist, oder unter dem kleinen Laub= buschel an der Spitze eine schirmförmige Ausbreitung oder eine einseitige Abschälung, daß der Baum wie halbiert aussieht. Raft alle Blätter sind schon verweht. Dort hat sich ein Brombeer= ftrauch zwischen Brucke und Damm eingenistet, deffen Blatter noch grün sind; er scheint etwas wie ein Humorist in dieser Landschaft zu sein, deswegen trägt er auch Dornen, damit nicht magre Dorffühe seine heitere Laune mißbrauchen, die schwarzglänzende juße Beeren und im Spätherbst grüne Blätter trägt. Ein Blatt davon ist purpurbraun, da ift kein Blut daran; es ift eine tiefe verhaltne Glut, als glühten mich zahllose Serbst= sonnenftrahlen an, die sich in den Bellwänden dieses Blattes gefangen haben; "es blickt mich an mit stiller Lebensluft, die wärmend mir gedrungen in die Bruft," klingt mir durch den Sinn. Lenau ahnte wohl, wie fordernd, wie tätig dieses Leben. und im Grunde wie heiter es ist, trotdem daß der Tod immer in Reih und Glied mit aufmarschiert. Sagt er nicht auch: "Drei Dinge hatt ich gern vollbracht, gestanden in der heißen Schlacht" usw.?

Gefreiter, he, wo sehen Sie denn hinaus? Dorthin und dorthin müssen Sie Front machen, hörte ich die wohlbekannte Stimme meines Hauptmanns hart neben mir. Er war von der andern Seite des Straßendamms her kommend unter dem Brückensbogen durchgegangen, vor dem ich auf einem Bund Stroh saß und den Himmel betrachtete. Ich war aufgeschnellt und stand aufrecht und aufmerksam vor ihm. Dort steht der Feind — er deutete nach Osten —, von dort oben haben wir nichts zu fürchten. Nichts Neues?

Nichts, Herr Hauptmann. Seit dem Schuß gestern Nachmittag hat sich nichts gerührt. Ich din in der Nacht um elf und um vier so weit vorgegangen, wie der Herr Hauptmann besohlen haben, keine Spur vom Feinde. Der Musketier Haber ist heute früh noch einmal auf eigne Faust am Damm hingeschlichen, hat nicht einmal eine Fußspur gesehen.

Sie wissen genau, daß der Schuß gestern von der Bahn=

freuzung her gefeuert worden ift?

Genau, Herr Hauptmann. Der Rauch stand noch längere Zeit sichtbar über dem Signal. Erlauben mir Herr Hauptmann zu sagen, fuhr ich nach einer halben Sekunde Pause fort, daß wir alle meinen, es müsse hinter dem Damm an der Kreuzung ein Bahnwärterhäuschen liegen, und daß eine Feldwache der Franzosen darin ist.

Mein Hauptmann schaute mich wie fragend aus seinen kalten blauen Augen an, und ich fand ben Mut, hinzuzufügen: Wenn

wir die ausheben dürften, Herr Hauptmann!

Ohne sich zu besinnen, antwortete mein Hauptmann kurz und trocken: Versuchen Sie, ob Sie morgen etwas mehr zu

melben haben als heute, aber seien Sie vorsichtig.

Ich folgte ihm in respektvoller Entfernung, als er sich rasch Noch über die Schulter die Frage: Sie zum Gehn wandte. haben doch Kühlung rechts und links. Gefreiter? und nach der furzen Antwort: Bu Befehl, Herr Hauptmann, links mit dem Schützenzug, rechts mit der ersten Kompagnie, stand ich am andern Eingang unsers Brückenbogens, und hinter mir standen die drei Mustetiere, die gerade "daheim" waren. Wir schauten uns zu= frieden an, der Strenge hatte nichts zu tadeln gefunden. Freilich blieb ihm auch nicht viel Zeit dazu, hatte er doch noch fünf Bosten abzugehn; wir wußten, daß er diese Arbeit gern selbst besorgte, wenn die Kompagnie in einer so exponierten Lage war wie heute. Wie diese Lage eigentlich war, wußte natürlich nie= mand von uns zu sagen. Ich habe es überhaupt erst aus der Regimentsgeschichte erfahren, die viele Sahre nachher erschienen Wir waren gestern rasch gegen eine kleine befestigte Stadt vorgerückt, hatten dort die ganze Brigade vorgefunden, alles in Bereitschaft, die Dörfer, wo kantoniert wurde, zur Verteidigung hergerichtet: Barrikaden an den Dorfeingangen, Schießscharten usw. Was bedeutet das? Die kleine Festung soll mit Handstreich genommen werden, war die Meinung der Kompagniestrategen, als die sich besonders einige Avantageure und neugebackne Bizeseld= webel aufspielten, die so taten, als faben sie in die Geheimnisse bes Generalstabs schon ganz tief hinein. An etwas geringeres als einen Sandstreich benten hatten auch wir andern für un= soldatisch gehalten; hatten wir doch die Franzosen bisher noch immer zurückweichen seben. Wir hatten fest erwartet, daß man am ersten Abend nur die Dunkelheit abwarten werde, um dann von allen Seiten gegen die Stadt vorzurücken, die Tore einzuschießen, worauf sich dann auf dem Markt die siegreichen Truppen vereinigt hätten. Statt deffen waren zahlreiche Keldwachen ausgestellt worden, denen eingeschärft worden war, sich nicht leicht=

finnig gegen die Stadt vorzuwagen, wohl aber etwaige feindliche Borposten dann und wann zu beunruhigen, damit sie weder an unster Wachsamkeit noch an unster Kampflust zweiselten. Der Zweck des Ganzen war einsach die Berschleierung unster Stellung in den Umgebungen der großen alten Provinzialhauptstadt, die drei Märsche hinter uns lag, die Erkundung der Stärke des Feindes auf dieser Seite und so nebenher die Ausbedung einer ganzen Anzahl von Wassen- und Munitionsniederlagen in den Dörsern dieser franktireurberüchtigten Gegend. Das besorgte an diesen zwei Tagen unstre Aavallerie auss beste. Ich habe später sagen hören, ein andrer als unser Brigadekommandant hätte allerdings einen Handstreich gewagt, es sei auch davon die Rede gewesen, aber die Artillerie sei zu schwach dafür besunden oder gehalten worden.

Einerlei, wir in unserm luftigen Lager hatten das Gesühl der größten Wichtigkeit und zweiselten keinen Augenblick daran, daß dieser Abend oder diese Nacht irgend etwas Wichtiges bringen werde. Auch jett noch, nachdem die erste Nacht fast ruhig verslausen war — nur ein paar Borposten hatten Schüsse geswechselt —, hielt dieses Gesühl an. Es wuchs mit dem sinkenden Abend. Die Franzosen konnten sich diese letten vierundzwanzig Stunden ja auch deshalb so ruhig verhalten haben, weil sie im Schutze der Dunkelheit einen Borstoß machen wollten. Wir wollten uns jedenfalls nicht in Sicherheit wiegen. Borsichtig! war das lette Wort des Hauptmanns gewesen; es mußte schon sehr notwendig sein, Vorsicht zu üben, wenn er dazu aufsorderte, denn sür gewöhnlich war nicht das sein Lieblingswort, er war immer vielmehr bereit zu sagen: Drauf, unerschrocken, kaltblütig, entschieden.

Ich hatte dem Hauptmann nachgeschaut, bis er verschwunden war; er mußte längs des Straßendamms dis in die Nähe des Dorfes zurückgehn, wo die Kompagnie kantonierte, um von dort aus den Weg zu einer andern Feldwache zu gewinnen; quer über die Wiesen zu gehn, dafür war es noch zu hell. Vom Brückendogen her tönten die Laute des Kartenspiels: kurz herausgestoßne Worte, das Aufklopsen der Karten auf dem Tornisterzücken, ein Lachen wie unterdrückter Fluch, die Pause des Mischens und immer dieselbe Musik in einförmiger Wiederholung. Ich hatte keine Lust, mich da hineinzumengen, sie wollten ihr Spiel sertig machen, so lange es hell war, ein Gespräch wäre jeht kaum willkommen gewesen, auch ich hatte jeht kein Verlangen mehr

banach. Die Gedanken, die das Kommen des Hauptmanns unter= brochen hatte, wollten sich weiterspinnen. Der Blid in meine "Umwelt" rief sie gleich wieder hervor. Der Nachmittag ging zu Ende, der Abend sandte seine ersten Schatten, ich musterte gründlich ben gangen engen Horizont und fah feine Spur von Bewegung. von Beränderung. Ich dachte an einen Lehrsat, auf den der treffliche Sergeant Bater im theoretischen Unterricht besondres Gewicht gelegt hatte: Daß ein Dorf vom Keinde besetzt sei. erkennt der Batrouillenführer daran, daß hunde darin lebhafter find als gewöhnlich. Run, unfre Leute wußten fich zu becken; nicht einmal ein Hundegebell tonte aus Les Bersoir herüber. Bewegung war überhaupt nur am Himmel. Dort öffneten fich bann und wann zwischen den Wolken blaue Fenster, und ganz unten am Horizont ichien ein gelblicher Lichtstreif zu sagen: Die Möglichkeit eines Abendsonnenstrahls soll nicht ganz in Abrede Aber die Wolken, die ein rauher Nordwest gestellt werden. launisch durcheinander ichob, beeilten sich, die Fenster gleich wieder zuzuhängen, und was der gelbe Lichtstreif meinte, ließ mich ganz kalt; nicht weil er im Ton etwas Schwefliges hatte, das an und für sich kein Vertrauen erweckte, sondern weil ich so weit gar nicht denken wollte. Es war ein trüber, frostiger Tag, und damit Der Eindruck, den er über dieser kahlen, fahlen Land= schaft machte, war so einheitlich, daß man nichts darüber hinauß= zudenken hatte: man war mit grau und braun, trüb und kahl ganz gesättigt, wenn auch nicht eben zufrieden. Wer nicht ganze Tage von fruh bis fpat in einer folden Landschaft aushalten, wesentlich auf demselben Bunkt stehend immer denselben Gesichts= freis muftern muß, hat feine Ahnung, wie leer es in der Welt aussehen tann. Er erfährt bann erft, daß es Eindrücke gibt, die noch viel leerer find als einfache Stille. Im bürgerlichen Leben wird er dann Iprisch angehaucht und sehnt sich nach der Einsam= teit des Waldes oder der Einförmigfeit eines weiten Bafferspiegels, die ihm voll tonen im Bergleich mit dieser schrillen Der Soldat überlegt, was wohl in dieser Landschaft Kriegerisches passieren könnte, und was dann zu tun wäre. An Abmarsch ist nicht zu denken, wenn er nicht etwa noch in der Racht allen, auch dem Hauptmann, unerwartet plöglich befohlen wird. Bu einem Vorgehn scheint man sich ebensowenig zu entschließen. Wir muffen aber mehr erfahren, der Hauptmann municht es.

Der Leser erlaube, daß ich ihm an dieser Stelle den Haupt= mann vorstelle, der die erste Person in dieser kleinen Welt der Feldwache vor Les Bersoix und bis auf den heutigen Tag eine der ersten Personen im ganzen Bereich meiner Erinnerung ist.

Bon Liebe. Freundschaft, Berehrung und bergleichen ift zwar bei uns nicht die Rede. Solche Worte nimmt ber Solbat bis zum Feldwebel aufwärts und einschließlich gar nicht in den Mund. Er gehorcht: und daß er nun diesem Borgesekten so gern gehorcht. darin liegt die Boefie seines Berhältnisses zu dem Borgesetten. Was er ihm schuldet, ist im Reglement genau bestimmt, er ist aber jederzeit bereit, weit mehr zu geben, freiwillig, als Dienst= Der Musketier ift seinem Vorgesetzten dankbar, der es ihm möglich macht, die tägliche, unabänderliche Gewohnheit des Gehorchens, die so notwendig wie das Atmen ift, als eine Freude zu empfinden. So war es bei den Nibelungen, und so ist es bei den Musketieren der zweiten Kompganie. Was nun auch diesem Gefühl zugrunde liegen moge, es vergoldet sein eintoniges Leben. Früh, wenn im talten Morgengrau die Korporalichaften aus den Kantonnements zusammentreten, notdürftig gefrühstückt, faum fertig zugeknöpft und umgehängt haben, geht der Unter= offizier prüfend vor und hinter der Front von einem zum andern, damit alles sitt; der Hauptmann soll nichts zu tadeln haben. Siehe, da tritt er aus seinem Quartier, das in der Regel nicht besser als das seiner Musketiere ist. Sein Pferd neigt ihm freundlich den Ropf zu, es wird gestreichelt und kosend geklopft, fein Dackel umwedelt ihn, die ganze Kompagnie freut fich barüber, fie versteht ja, daß man ihn gern hat. Die zwei Zugführer, Premierleutnant und Leutnant, treten heran und melden. bentt jeder, der in der Front steht, wie gang anders find die! Der Hauptmann überragt sie etwas, aber barin liegt es nicht, benn er ist selbst nur von Mittelaröße, und da folgen gleich am rechten Flügel drei Musketiere hintereinander, die größer find als er. Er überragt sie, doch überstrahlt er sie mehr mit seinen hellen blauen Augen, die so unbekümmert, immer gleich ruhig und kühl in die Welt hinausschauen. Noch niemand hat sie funkeln, aber auch niemand sie trüb oder gar schläfrig gesehen. Die Gefahr hat gar keine Wirkung auf sie, das wissen wir alle. Wir empfinden auch, daß in seiner Haltung etwas ist, was alle andern nicht Diese schlanke, elastische Gestalt hält sich so absichtslos und ungezwungen gerade wie eine junge Schwarzwaldtanne. Man kann es nicht recht aussprechen, aber man fühlt es, er ift nicht bloß Offizier, er ist Ritter. Ja, das ist es, das fühlt sogar der gemeine Mann: so meine ich auf Bilbern Männer in

ftöhlernen Küstungen, den mächtigen, bewimpelten Turnierspeer in der eisenbehandschuhten Fauft, gesehen zu haben. Auch wissen wir alle, daß dieses Ritterliche nicht bloß in seinem Außern ift. und daß sein adlicher Name seine adliche Natur nur besiegelt. Wir kennen ihn als den eisern strengen und den eisern ge= rechten. Ich bestätige es aus frischester Erfahrung. Noch heute liegen mir die vierundzwanzig Stunden Strafwache und Ba= trouillengange in den Knochen, die er über mich verhängte, als mich die Kompagnie von meinem Kommando zur Ordonnanz beim Divisionsstabe nicht abgelöst hatte, und ich ruhig einen halben Tag länger dort blieb, statt sofort die Kompagnie aufzusuchen. die, unbekannt wohin, auf Vorposten marschiert war; und noch fühle ich es. wie mein Berg sich unter dem kalten Blick gusammen= 30g, der mir ein wahrhaft vernichtender zu sein schien. war die zweite Begegnung; die erste war ganz anders gewesen. Da hatte er mir, als ich von einem Häusergefecht vor Met mit durchschossenen und von heraufgeschleuderten Kieselsteinchen sieb= artia durchlöcherten Beinkleidern zurückfehrte, eine halbe Flasche Wein mit den Worten gereicht: Da, Freiwilliger, flicken Sie Ihre Hosen.

Mein Auaführer, ein junger Leutnant, hatte sentimentaler= weise geglaubt, ich hätte ihm das Leben gerettet, weil ich ihn hinter einen schützenden Alleebaum getragen hatte, als ein Brell= schuß aus einem Fenster von oben her auf seine Helmkokarde ihn ohnmächtig gemacht hatte; und er schien dem Hauptmann diese Episode in Farben ausgemalt zu haben, die fehr günftig Rener, ein auter Anabe mit etwas zu dicken für mich waren. Backen, hatte es auch für eine Seldentat gehalten, daß ich, als wir zurückgehn mußten, mir noch eine wunderschöne halb ab= geschossene Teerose vom Blumenbrett des Fensters pflückte, hinter bem möglicherweise noch Franzosen lauern konnten! Seitdem hatte mich der Hauptmann viele Wochen gerade so ignoriert wie Dann tam ber Blid bon Gis und die Strafe. drei Tage darauf die dritte Begegnung: die erste Einladung. mit ihm und den Kompagnieoffizieren zu Abend zu effen. Kein Freiwilliger hatte sich bisher dieser Ehre zu erfreuen gehabt, und ich war gang besonders ftolg, daß mit uns der Bigefeldwebel zu Tische saß, der bis vor einigen Wochen unser guter Kamerad gewesen war, bis das Portepee eine Aluft zwischen uns alten Freunden, von der Univerfität her bekannten, rif. den ganzen Abend nur von gleichgiltigen Dingen gesprochen; aber ich bin niemals in so gehobner Stimmung aus der geistreichsten Gesellschaft gegangen, wie ich von diesem Holztisch einer französischen Bauernstube aufstand, in der mein Hauptmann ein= quartiert war. Mich erfüllten bis zur Berauschung die wider= iprechendsten Gefühle: meine Strafe erschien mir noch viel ver= dienter, mein Fehler noch viel unverzeihlicher als vorher: aber das alles war ja nun in der edelsten und zartfinnigsten Beise wieder gefühnt und verziehen. So gut wurde es nun freilich nicht iedem. Er konnte Fehler lange nachtragen, der geftrenge Chef, und so hat er es zum Beispiel bis über den Feldzug binaus dem Freiwilligen Voll nicht vergessen können, daß er ibn auf einem Doppelvosten an gefährlicher Stelle mit dem Bajonett einen Apfel vom Baum stechen sah. Und ebensowenig konnte er es dem langen Ziegler vergessen, der Schreiberdienste verrichtete und wegen schwacher Füße sehr oft auf dem Kompagniewagen fak, daß er einmal, als er auf dem geliebten Wagen fortfuhr. fein Gewehr im Quartier zurudgelaffen hatte; Ziegler behauptete, der Marich von 25 Kilometern bin und zuruck, um den alten "Schießprügel" zu holen, sei ihm saurer geworden als der Kompagniearrest, den er abzusitzen hatte. In allen diesen und ähnlichen Fällen war die ganze Kompagnie jedesmal mit Ausnahme des Bestraften auf der Seite des Sauptmanns. wenn die Strafen manchmal hart ausfielen, was war das im Bergleich mit der Erinnerung an die kaltblütige Haltung des Chefs in so vielen Fällen, sei es im Borgehn unter ben feind= lichen Kugeln, sei es im Ausharren auf nächtlichem Marsch ober in einer endlosen Bereitschaftsstellung in Regen und Wind? Und mar unfre Kompagnie nicht die einzige im Regiment, um beren Quartiere sich der Chef bis ins einzelste kummerte? Das war bekannt, daß er sich keine Ruhe gönnte, bis der lette Mann von den Seinen untergebracht war; und vielleicht am höchsten wurde es ihm von uns angerechnet, daß er einmal die Regiments= musiker mit fräftigen Worten aus den Säusern ausguartiert hatte. die für unser Kantonnement bestimmt waren. Man liek fich von ihnen gern etwas vorsvielen. liebte sie aber im übrigen wegen ihrer Beichlichkeit und Begehrlichkeit im Wohnen und Effen nicht besonders. Das Hornsignal zum Avancieren, das einer ohne Taubennester bläft, ift mir lieber als eure Tänze, hatte man bei dieser Gelegenheit den Sauptmann fagen hören, und damit hatte er wieder einmal die "öffentliche Meinung" der Kompagnie zum Ausdruck gebracht.

Doch ich sehe, daß ich mich zu tief in Persönliches einlasse, das außer mir heutzutage nur wenige interessieren kann; denn der Mann, von dem ich spreche, ist kein berühmter Mann, den die Welt kennt, hat es auch nie darauf angelegt; seine Größe war eine Größe in dem engen Kreis seiner Pflicht. Soviel wie ich hier von ihm spreche, habe ich aber freilich in den Stunden, deren Inhalt ich erzähle, an ihn und an seine Wüssche und Besehle gedacht, und insofern wurde ich wenigstens meiner Ausgabe nicht untreu, indem ich etwas länger bei ihm verweilte.

Es war jest dufter geworden, ich kehrte zu meinem Brudenbogen zurud, meine fartenspielenden Kameraden waren ins Freie berausgetreten, schritten rasch auf und ab, schlugen die Arme freuzweise über die Bruft und die Schultern, um sich zu erwärmen. und tauschten mit furzen Worten ihre Ansichten und Aussichten über das Wetter, den unsichtbaren Teind, den man nicht mehr erwartete, und den Proviant aus, den man dringend erwartete; ber eine kaute an einem Stud Kommigbrot, ber andre gundete in seinem Pfeischen die übliche Mischung von etwas Tabak mit Durch die Dämmerung sah man drei viel Baumblättern an. dunkle Gestalten am Strakendamm auftauchen, trot der trüben Luft von weitem schon erkennbar als die Patrouille, die den Nachmittag ausgesandt worden war, um Meldungen mit rechts und links und dem Kommando im Dorfe auszutauschen. brachte keine Neuigkeiten, bei den andern Feldwachen war es den Tag über eben so still wie bei uns geblieben, doch ließ der Haupt= mann vermehrte Bachsamkeit, besonders uns wegen der ver= muteten Besetzung der Bahnkreuzung, empfehlen. Die Patrouille hatte auf dem Rudwege die Abendsuppe, Brot und Bein gefaßt, Die wir uns bestens schmecken ließen. Die Racht war ba, man lebnte por die Windseite des luftigen Raumes eine Holztur, die aus dem nächsten Dorfhaus gebracht worden war, setzte fich auf das Strohlager und hörte mit einer gewiffen Beruhigung die gleichmäßigen und behutsamen Schritte des Doppelpostens, der jett die Straße bewachte und von ihr aus die Niederungen zu beiden Seiten übersehen konnte, soweit die Dunkelheit es zuließ. Ginmal ein leiser Pfiff des einen Bostens, der mitteilen wollte, es komme ihm vor, als sei vor ihm über der Bahnkreuzung ein heller Schein; wir konnten nichts Bestimmtes feben. aber Die Eristenz einer französischen Feldwache hinter dieser Stelle wurde dadurch noch wahrscheinlicher.

Bäre der Aufenthalt unter der Brücke behaglicher gewesen, so hätten sich die vier jungen Männer, die jest ihre Gewehre zur Hand nahmen und sich marschsertig nebeneinander aufstellten, vielleicht gezögert, aufzubrechen; aber es war hier unten, abgesehen von dem kleinen Fleck, wo das trübe Licht der Blendlaterne hinssiel, ebenso dunkel wie draußen, ebenso kalt und noch ein gut Teil zugiger. Man sehnte sich nach Bewegung, und im stillen war auch der Bunsch rege, sich nicht etwa durch eine Schleichpatrouille überraschen zu lassen; es ist klar, daß man sich beruhigt auß Stroh legen wird, wenn man, von dem nächtlichen Gang zurückgekehrt, melden kann, daß die Luft da draußen rein ist. Und dann wird bälder der Morgen da sein, und mit ihm vielsleicht die Sonne, wahrscheinlich Ablösung, Beränderung, und das

Rächste nicht zu vergessen, der heiße Kaffee!

Sie gehn ohne viele Worte ab. voraus der Erzähler von vorbin. der iett aar nicht mehr ans Reflektieren, sondern nur ans Observieren bachte: wenn man sein Gesicht hatte seben können. wurde man unter dem Zuge von heiterer Gleichmütigkeit, den er nicht leicht verlieren zu können schien, die gespannteste Aufmerksamkeit wahrgenommen haben, die die Rähne aufeinander= prekte, die Augen hervortreten und die Umgebungen der Augen fich erweitern ließ, um dem Blick nach allen Seiten freie Bahn zu machen. Das war wohl auf iedem Gesicht der vier Soldaten der vorherrschende Ausdruck; jedes Auge wollte das Dunkel durch= dringen, worin die Einzelheiten der Landschaft gleichsam versunken waren; jeder wollte wenigstens für den nächften Schritt bas Gelande aufflaren, damit der Fuß sicherer auftrat. strengungen waren nicht vergebens, aus dem Schwarz wurde Grau, und es gliederte sich, was eben noch eine Nacht gewesen war, in Luft und Boden; in undeutlichen Umrissen stieg der hohe Stragendamm zur Rechten auf, und vor ihnen fündete ein schwacher Lichtschimmer unten am Firmament, der zu schwanken ober zu flackern schien, die Lage ber Stadt an. Man ging zwar immer vorsichtig vorwärts, aber nun doch sicherer und deshalb auch rascher. Als etwa fünfhundert Schritt zurückgelegt waren, blieb der Führer stehn und wartete, bis sich die drei um ihn versammelt hatten. Dann sagte er leise: So geht es nun noch einmal ungefähr ebensoweit fort, dann kommt von Westen her halbrechts der Eisenbahndamm, der diesen Strafendamm freuzt; dort hat unfre Aufklärung ein Ende. Ehe wir so weit kommen, muffen wir aus dem Loch heraus und schauen, ob es

auf der Strafe oben sauber ift. - Jawohl, heraus, herauf, sagte zustimmend einer von den vieren. — Aber nicht alle, fuhr der junge Führer fort, indem er eindringlicher redete, als setze er jedes der geflüfterten Worte deutlich neben das andre, damit niemand eins übersehen könne: Ihr zwei postiert euch halbwegs amischen hier und der Kreuzung an den Strafenbäumen, sodaß ihr das Wärterhäuschen noch sehen könnt, ungefähr hundert Schritt davon, ich und Saber suchen bis in den Winkel zu tommen und bort gerade vor dem Häuschen hinaufzukriechen. Berhaltet euch ftill, bis bei uns ein Schuß fällt, dann pfeffert ein paar hinein; folgt ein Bfiff, so kommt ihr uns sofort nach, bleibt es still, so geht ihr rasch im Schatten bis hierher zuruck, hier treffen wir uns wieder. — Gut, verstanden, brummten die zwei, die jett vorausgingen, während Haber und der Führer ohne Worte folgten. Jene sah man sich nach ein vaar hundert Schritten, die lautlos ins Graue zurudgelegt worden waren, halbrechts am Strafendamm hinaufziehn, diese schlichen unbörbar meiter. Kein Ton als das Knistern der vom Reif erstarrten Hälmchen unter ihren Sohlen, das ihre angespannten Nerven wohl vernahmen, das aber schon in ein paar Schritten Ent= fernung verweht war. Der Führer blieb wieder stehn und legte bem Mustetier, der hart an ihn herangetreten war, die Sand auf das Gewehr, das, Mündung abwärts, fast versteckt ihm im Arm ruhte. Geladen? - Feft! - Gut, fie ichlafen, wir über= raichen sie. — Nun langsamer weiter; schon gebückt, oft, wo der Boden uneben wurde, mehr friechend als gehend. hebt fich ber Boden. — Jest langfam, behutfam! — Das Gewehr in der Rechten, mit der Linken die Erde befühlend, an den Grasbuicheln Halt suchend, geht es den hohen Damm hinauf. Es ist gelungen, kein rollendes Steinchen hat fie berraten, fie liegen hart nebeneinander, können eben gerade die Schienen erkennen, bie fich wie dunkle Schlangen, stellenweise grau glänzend, parallel nebeneinander hinziehn. Bett noch ein Ruck, und der Blick schweift über die Aufschüttung hinaus, sieht, nachdem er sich an die Entfernung gewöhnt hat, dunkle Vierecke und Rechtecke am Horizont: Die Stadt; bleibt aber wie gefesselt an dem kleinen unförmlichen Block, der hinter der andern Seite des Dammes vorschaut: das oft besprochne Wärterhäuschen, das Ziel dieser nächtlichen Expedition. Sie liegen beide unbeweglich, ihre Augen wollen sich in das formlose Ding vor ihnen einbohren, schälen aber nichts aus dem braunen Dunkel als einen Zaun, worin

eine höhere Stelle die Tür anzuzeigen scheint. Doch ift das wichtig genug, denn diese Stelle ift ihnen zugekehrt; dort, wo der Zaun erhöht ift, werden sie vermutlich den Eingang finden. Wird sich die Tür geräuschlos öffnen lassen? Horch, war das nicht eine Stimme? Oder gar zwei? Es wurde ben Beobachtern sofort flar, daß hinter dem Häuschen zwei Männer maren, vorausfichtlich ein Doppelposten: aber sie regten sich nicht, gingen nicht, wenn sie standen, mußte man Geräusche von ihren Füßen oder Gewehrkolben hören; fie fagen oder lagen. Warum ein Dovbelposten auf dieser Seite, die dem Feinde abgekehrt ist? - D. das kommt bei den Franzosen vor. — Mit der Schnelligkeit, die den Gedanken in einer erwartungsvollen Lage eigen ist, gingen diese Erwägungen unsern beiden still Beobachtenden durch den Das Geflüfter war verftummt. Der Führer hob seinen Ropf höher, jog den Körper auf den Rand des Dammes, sein Gefährte, er sah etwas Dunkles zur Rechten sich heranziehn, folate ihm: eine leise Berührung fagte: Ich bin da, an beiner Seite, nun auf Banden und Fugen über den Bahndamm, forgend, daß das Gewehr nicht die Schienen berührt: mährend der zweite noch friecht, erhebt sich der erste pfeilschnell, im Moment, wo feine Sand die Tur erfaßt hat, ift fie auch schon aufgedrückt, er stürmt gegen den Eingang des Häuschens, in Gedanken auch diese Tür schon eindrückend, da - ein Blit, ein Schuff, ein schwerer Fall auf der andern Seite des Dammes, ein paar Schüffe von der Straße her, Klirren zerschoffener Fenster und Schritte von dem Häuschen weg — dann alles ftill, und die Sterne leuchten ruhig wie vorher. Gine Biertelftunde fväter wird es wieder lebendig um den Bahnübergang, eine größere Bahl duntler Gestalten macht diesseits Halt, zwei überschreiten ihn, steigen dort hinab, wo man vorhin den Fall hörte, und schleppen nach einer Minute einen auscheinend leblosen Körper herauf, tragen ihn hinüber. — Tot? fragt es aus der Reihe der dort gebliebnen. — Es scheint so. — Nein, der ist warm, aber der neben ihm war kalt. — Woher kommt das Blut? — Donner, das ift viel, die ganze Schulter ift naß. — Er hat in dem Blute des toten Frangosen gelegen. Hier, leuchte mit beiner Zigarre, es rinnt noch etwas von oben herunter, hier am Halfe, nein, da ist das Loch, am Kobse. — Au, da ists gefehlt, am Ropfe! - Fort! kommandiert leis eine Stimme, aus dem Bereich dieser Spelunke, und dann gleich Notverband, ich habe ihn mit. — Man legt den noch immer regungslosen Körper auf zwei Gemehre,

zwei tragen ihn, indem sie ihn in halb sitzender Lage unterstützen; nach hundert oder hundertfünfzig Schritten lassen sie ihn sachte niedergleiten, ein Mantel ist rasch außgebreitet, ein Wachskerzchen wandert aus einem Brotsack heraus und wird hinter schützend dorgehaltnen Händen entzündet. Der Unterossizier entrollt zwei Binden zugleich, besühlt die Wunde und hat sie mit ein paar Unwindungen geschickt geschlossen. — Benig Blut mehr, sagt er, der arme Kerl hat schon zu viel verloren, aber die Wunde geht nicht durch, und Puls hat er noch. Vorwärts. — In diesem Moment kommt Haber herangeseucht, ein Gewehr umgehängt, das andre wie einen Stad in der Hand. — Hurra, rust er leise, dem Gesreiten sein Gewehr! Was hätte der Hauptmann gesagt, wenn wir das zurückgelassen hätten? Und hier der Lauf von dem Franzosengewehr, der dem Wackes aus der Hand herausgeschossen worden sein muß. Der wird ihn erst freuen!



## 6. Im Cazarett

1

Der Krieg ist für den Soldaten die Zeit des schroffsten Wechsels aller Lebensbedingungen. Er besingt diesen Zustand, ohne ihn viel zu bedenken, selbst fast jeden Tag, wenn er in den Morgen hineinmarschiert:

Geftern noch auf stolzen Roffen, Heute durch die Brust geschoffen, Morgen in das kühle Grab.

Doch nicht Tod und Leben allein verschlingen sich eng im bunten Reigen der Kriegstage. Andrer Boben, andrer Himmel, andre Aufgaben, andre Wenschen, andre Städte und Dörfer, vor allem auch andre Duartiere, und nicht zuletzt: andres Städtchen, andres Wädchen!

Der Solbat gewöhnt sich, diese Unterschiede gleichmütig hinzunehmen, der Wechsel der Tage muß ihm die Schule sein, in der er derart abgehärtet wird, daß auch der Rückzug ihn nicht entmutigt, der plößlich notwendig wird, wenn ein ununterbrochen siegreicher Vormarsch ins Stocken gerät. Auch dafür hat er sein Lied, das zwar meist ohne besondern Grund angestimmt, sicherslich aber mit dem wahrsten Gefühl in Zeiten der Enttäuschung, der Entbehrung gesungen wurde:

Es kann ja nicht immer so bleiben hier unter dem wechselnden Mond usw.,

in bessen langen Bersreihen zulet die Wechselfälle im Schickal bes großen Napoleon in naiver Weise besungen werden. Auf diese schwerste Probe, die des Kückzugs nach verlornem Gesecht, ist ja der deutsche Soldat gerade 1870/71 nur in einzelnen Fällen gestellt worden, und es gereicht ihm die Ruhe und Ordnung seiner Gewaltmärsche nach Coulmiers oder von Dijon nach

der Lisaine fast noch mehr zum Ruhm als manche gewonnene Schlacht. Aber was fast jeder Einzelne an Wechseln des Erlebens und der Stimmung durchzumachen hatte, überstieg in nicht wenig Fällen weit die Grenze dessen, was man im gewöhnlichen Gang der Dinge noch für ertragbar hält. Man trägt es doch und erkennt vielleicht später, daß gerade in dem Übergang von Wohlgefühl zu schwerster Sorge der Hammer des Schickfals niedersaust, der aus dem Eisen des erst werdenden den Stahl des vollendeten Charakters schmiedet.

Selten bin ich so frisch und froh, so fromm und freudia aufgewacht als an dem Morgen nach meiner Berwundung. Man hatte mich in ein reines Bett im Oberstock des kleinen Schulbauses gelegt, die Wunde war fest verbunden, schmerzte nicht, und Fieber hatte fich noch nicht eingestellt. Das Gefühl, so hart am Tode vorbeigegangen zu sein und nach menschlichem Ermessen bas Leben zu behalten, erfüllte mein Berg mit Dank und mit frohen Gedanken an meine Lieben, ich hoffte, daß fie eine Karte über diese Affäre noch bor ber amtlichen Berluftlifte erhalten würden. Gine Taffe heißer Milch, die man mir reichte, erfüllte mich mit einem Wohlbehagen, wie ich es nie gefühlt zu haben glaubte. Die Mediziner sagen, das sei die Folge eines ftarken Blutverlustes, und es war in der Tat etwas von wohltuender Schwäche darin, der der Schlaf jede Minute willkommen ift. Ich dämmerte so dahin, als der Wagen gemeldet wurde, brachte es trop einiger Benommenheit dahin, mich ohne Silfe anzuziehn und den Weg

die Treppe binabzufinden.

Unten hielten auf der dunkeln Straße einige von den französischen Leiterwagen, die mir von Wagenpatrouillen her in guter Erinnerung waren; wir Infanteristen, die in der Regel auf den Seitenleitern Plaß zu nehmen hatten, hieben die vorragenden Teile der Sprossen ab, und daran mögen Wagen, die in unstrer Benutung gewesen waren, noch nach Jahren zu erkennen gewesen sein. Ich hatte mich noch nicht auf das Stroh eines von diesen Fuhrwerken gebettet, als der Hauptmann herantrat, seinen Burschen mit einer riesigen Stalllaterne zur Seite, und mir mit den Worten: "Leben Sie wohl, Gesreiter, und pslegen Sie Ihre Wunde gut, daß Sie bald wieder zu uns kommen können; Sie haben sich gestern sehr gut benommen!" die Hand reichte. Der Unterossizier der Dragonereskorte kommandierte: "Marsch!" die Wagenreihe setze sich in Bewegung und suhr rasselnd aus dem Dorf. Es waren meist leere Wagen, die Prodiant holen gingen, und einige

Bagen mit Kranken und Verwundeten. Der Stolz auf die Worte des Hauptmanns durchrieselte mich wie ein stärkender Trunk. Sich faltete unwillfürlich die Sande und gelobte mir, ein auter Soldat zu bleiben und des Hauptmanns gute Meinung zu rechtfertigen. Im Hintergrunde meldete sich freilich auch etwas wie ein unbestimmtes Bewußtsein, zu den vom Glück Begunftigten zu gehören, und die Hoffnung, fünftigbin ebenso wie gestern beil wieder aufzutauchen. Nach der dunkeln Dämmerung der Todesnähe welch herrlicher Morgen, der mir heute aufging. Es wurde mir so leicht, als trate ich eine Reise in ein schönes Land an. Zweifellos, sagte ich mir, macht dieser Tag einen Ginschnitt in beinem Soldatenleben; es war zulett manchmal einförmig geworden, es kann später nur besser werden, größere Ereignisse stehn uns bevor. Ich dachte nicht an das Lazarett vor mir, sondern an den Dienst, wenn ich geheilt sein würde, an den Frühling, der da kommen würde, an Siege, an Frieden. Über allem das Gefühl, "ledig aller Pflicht" in die Welt hineinzufahren! Ich gab mich gerade wie ein Wandrer. ber nichts andres will, mit weiten Sinnen der Welt hin, bereit, mich jeder Einzelheit zu freuen.

Vom Himmel, der nicht mehr schwarz, vielleicht dunkelgrau. vielleicht mehr dunkelblau war, blinkten noch vereinzelte Sterne. Nachzügler der Armee von Tausenden, die schon hinuntergesunken waren. Sind es neugierig Aurudgebliebne, die die Sonne grußen wollen? Sie werden warten muffen, benn noch ist der öftliche Horizont so dunkel wie der westliche. Bielleicht ist dieser seuchte Hauch, der mir nun übers Geficht streicht, der erste weit voraus= eilende Bote, das lette Auszittern des Freudenstrudels, den weit. weit im Often die erften Sonnenstrahlen im Luftmeer aufrühren. In den Lärchen am Wegrand werden nun die äußersten ichwanken Zweige lebendig, rauschen wie im Traum in derselben Luftwelle, Diese klare, frische Luft fühlte ich an die mich berührt hat. ben Haaren, mit benen fie spielte, an der Stirn, die fie um= fächelte, fast schneidend beim Einatmen in Mund und Rase, und es war mir, als spule sie aufrüttelnd und erleichternd den Körper entlang. Es lag so viel Verheißung in diesem Morgen.

wird die hehre Sonne alles mit sich heraufführen?

Frgendwo am Horizont ist unbevbachtet ein neuer Stern aufgeglüht, gelbrötlicher als die andern, das kann nur ein Herdseuer sein, das Frühaufgestandne entzündet haben. Am Himmel ist der Hintergrund heller und sind die Wolken dunkler geworden; am Osthimmel ziehn sie schon deutlich, die langgestreckten, auf

bem Lager sich recenden Nachtwolken. Darunter jetzt ein Purpurslicht, das durch Wolkenlücken scheint, bald hier bald dort beutlicher verglüht und dort sich neu entzündet. Nun färbt es die obern Wolkenränder, und gleich darauf ist ein milder Widerschein davon im Zenit. Aus Purpursäden gehn Goldstreisen hervor. Wie mich das alles so weich und wohlig annutet, vergesse ich über

der Sonne, die nun heraufsteigt, Krieg und Dienft.

Nicht ich fahre dem Morgen entgegen, es ist der liebe, frische Morgen, der mir so freundlich entgegenkommt, der mir alle diese fremden Dörfer vergoldet, durch die wir in rascher Kahrt dahinrollen, und der in jedem unbekannten Fenfter eine bekannte, wohltuende Glut entzündet. Nichts ist fremd, wo die Sonne hinleuchtet! Es ist zwar wahrscheinlich ein vergebliches Bemühn, auf die Dauer diese fahle Serbstlandschaft dem kalten Winter zu entreißen, aber du bist redlich bemüht, mein lieber Morgen, es auch heute wieder zu versuchen. Du breitest einen Glanz darüber, der die Rahlheit der Stoppeln und die Laub= losigkeit der Bäume vergessen macht, und scheinst selbst einige Bauern und Mädchen, die uns freundlich grußen, die Verdroffenheit über diese Zeit vergessen zu machen, die schwer auf ihnen Wir raffeln auf der langen Landstraße dahin, die fast lastet. verödet ift; in diesen Kriegszeiten hat eben der Berkehr fast ganz aufgehört. Wir überholen einige leere Proviantwagen, bann einen Wagen mit Kranken, die fich unfrer Kette anschließen. Ein Dorfarzt tommt uns entgegen in einem leichten Ginfpannerchen, bas eine mächtige Kahne mit dem Genfer Kreuz trägt, hält an und erneuert einem von uns den Verband, der in Unordnung geraten ist; ein Geistlicher mit dem Rosenkranz wandert an uns porbei, der vielleicht auch Kranke in einem von den vielen zer= ftreut liegenden Höfen besuchen will. Den Dovvelvosten am Ein= und am Ausgang einiger Dörfer werden Gruße und Scherzworte zugerufen, und an den Säufern entziffert man die Rreide- oder Rohleinschriften der Quartiermacher. In der Stadt verkleinert sich unser Zug rasch, ich werde zuletzt allein nach einem Lazarett gefahren, das im "Lycée" eingerichtet ift. Dunkles Haus mit langen Reihen ftaubbedeckter Tenfter, alter Bau, aus beffen Fundament die feuchten Stellen wie erdentsteigende Wolfen am Gemäuer hinaufwachsen; darauf, daß es einst ein Rloster ge= wesen ift, scheint die Kleinheit des Eingangs zu deuten, eines fast verborgnen Tores, durch das man in einen dunkeln Raum tritt, der gleich wieder eine Tür in einen Sof hat, worin Reste

von säulengetragnen Hallen an den alten Umgang eines Klostershofs und ein eingefrorner Springbrunnen in der Mitte an einstige Gartenanlagen erinnern. Nirgends ein Mensch. Nur daß die nach dem Hof schauenden Fenster nicht so bestäubt sind wie die nach der Straße, könnte als Lebenszeichen gedeutet werden.

Steif von dem langen Jahren in der Winterluft, unfichern Tritts infolge des Blutverluftes und des vielleicht schon heran= nahenden Wundfiebers wanke ich die Treppe hinauf, mich des Gewehrs wie eines Stabes bedienend. Noch immer alles still. Ich lebne mich auf dem ersten Treppenahiak in die Mauerecke. da ich vor Schwindel feine Stufe mehr unterscheide, und muß eine Zeit lang da geträumt haben. Denn als ich erwachte, lag mein Tornister und mein Faschinenmesser neben mir, die ich im Wagen gelassen hatte, und mir gegenüber stand in einem Eimer ein menschliches Bein, über bem Anie abgeschnitten, bas vorhin nicht dagewesen war. Ich rieb mir die Augen; Frost und Fieber schüttelten mich, doch hatte ich noch Gedanken genug, das nactte Bein zu bedauern, das da in der Kälte ftand, und ben zu beneiden, der es verloren hatte, da er nun voraussicht= lich in einem warmen Bette lag. Ich hatte mein Bein darum gegeben, wenn ich mich hatte zur Rube legen tonnen! Mit bem Aufgebot der letten Kräfte tastete ich mich an die Tür, hinter der sich Menschen zu bewegen schienen, und fiel, als ich sie öffnete, fast in die Stube. Ich sah etwas, das mich an ein Schlachthaus erinnerte, viel Fleisch und Blut, und Menschen, die mit blutenden Sanden an andern Menschen herumschnitten, die bleich auf einem langen Tische lagen. "Hinaus!" zu!" scholl es mir entgegen, und ich wankte zurück, mechanisch wieder die Ede aufsuchend, in der ich ebenso unwillfürlich in Hockstellung zusammensant. Ein scharfer Ruck an der Schulter. "Auf, Gefreiter! Was hockst du da herum? Was hast du hier zu tun?" rief mir eine rauhe Stimme ins Dhr. Ich befann mich, daß ich schon längere Zeit da zusammengesunken gekauert haben mußte, benn ich war jest noch fälter als vorhin und klapperte hörbar mit den Zähnen. Wieder einen Ruck. schläfft du?" — noch rauber als vorhin. Jest sah ich einen Lazarettdiener vor mir stehn, besann mich dunkel auf den Armel= umschlag des Mantels, worin mein Überweisungsschein in das Lazarett steckte, konnte ihn aber mit meinen blauen, blutlosen Fingern nicht mehr fassen, deutete nur darauf.

Der Lazarettdiener rik ihn beraus, warf einen Blick darauf und ging mit ein vaar unverständlichen Worten die Treppe hinauf. Sest mußte ich alle meine Kräfte zusammennehmen, mich nicht auf das Steinpflafter zu ftrecken; ich machte eine lette Un= strengung und fiel die Treppe mehr hinauf, als ich ging. Dann erschien der Lazarettdiener wieder, riß mich mehr hinauf, als er mich führte, stieß mich in eine Tur hinein und druckte mir meinen Schein in die Sand. Ich ftand wieder wie gebannt, da Ralte und Schwindel mir das Geben unmöglich machten; ich fürchtete bei jedem Schritt vorwärts lang bin auf das Beficht zu fallen, taftete mit der Sand nach der Wand und hob mit der andern meinen Schein in die Höhe, um geseben zu werden. Mit meinem Zähneklappern, das den breit verbundnen Ropf in rhythmische Bewegung versetze, muß ich einen lächerlichen Eindruck gemacht haben. Aus einem weiten Kreis von Lazarett= genoffen, die um einen glübenden Ofen fagen, loften fich Bestalten los, die lachend auf mich zukamen, mir Gewehr und helm abnahmen, dann aber mit Ausdrücken des Mitleids, als fie meine blauen, starren Sände anfaßten, mich an ein leeres Bett führten. in das fie mich halbausgekleidet hineinsteckten. Die Erinnerung an das Rittern des Keldbetts unter meinem vom Rieber auf und ab geschleuberten Körper, und das Wort einer nicht freund= lichen Stimme: Ich habe geglaubt, es sei ein Breuf, weil er gleich über uns rasoniert hat! sind meine letzten Erinnerungen.

Als ich nach dreitägigem Fieber wieder benken konnte und mich zu erinnern begann, war ich in einem andern, größern und hellern Saal, wo drei lange Reihen Betten mit Verwundeten und Kranken standen. Ich richtete mich auf. Über meinem Kopse hing ein schwarzes Täselchen mit Gesreiter X, fünstes Resgiment, zweite Kompagnie, Kopsschuß, schwer. 38°. Ich schaute mich in dem Saale um und sah eine ganze Anzahl von Augen auf mich gerichtet. Wer in Lazaretten gelegen hat, kennt diese stillen Blicke, die von Gesichtern außgehn, die tief in die Kissen gedrückt sind, in denen die Begierde liegt, zu sehen, zu erleben, die Leere dieses Krankendaseins auszufüllen; sie bitten, sie fragen, oft solgt ein verständnisvolles Winken, und dann nach einiger Zeit wendet sich der Kranke um und sieht nach der andern Seite und atmet tief auf, wie enttäuscht von der Vergeblichseit dieses Ausschauens.

Dieses erstemal blieben aber alle Blicke an mir haften, denn ich war ja ein "Neuer," man hatte mich bisher nur tief in den Kiffen liegen sehen und höchstens im Fieber sprechen hören. Bon ganz hinten ber rief sogar eine Stimme: "Guten Tag.

Künfer. Bist aufgewacht?"

Ich sen Ruser nicht, antwortete: "Ja, fast," wobei ich bemerkte, daß meine Stimme ihren Klang verloren hatte, und daß die aufgerichtete Lage mich schon mübe machte. Ich streckte mich wieder hin. Nach einiger Zeit legte sich eine warme Hand auf die meine; es war der Stabsarzt, der mir den Puls fühlte, die Zunge beschaute, die seuchte Stirn betastete und zu dem Kranken-wärter sagte, er möge heute Abend genau die Wärme aufzeichnen. Das Fieder sei im Abzug, und für morgen sei das Waterial zur

Erneuerung des Berbands zu beforgen.

Denselben Abend sah ich einen andern Mann vor meinem Bett fiten, der meine Bande mit den seinen zusammenlegte. Ich meinte, es sei eine von den vielen Gestalten, die ich im Fieber gesehen hatte, glaubte ihn aber beten zu hören, und als er ge= gangen war, lag ein kleines Buch auf meinem Bett, ein Neues Testament. Ich habe es aus dem Lazarett hinausgetragen und in der Welt umbergetragen und habe es bis heute in Ehren gehalten. An diesem Abend war es zu spät, darin zu lesen, doch gewährte mir schon das, daß ich es in der Sand hielt, eine eigentümliche Befriedigung; es war mir, wie wenn aus dem fleinen Buch eine Hoffnung in mich übergegangen fei, die diese Stunde unmittelbar an die ersten schönen Stunden des Morgens fnüpfte, wo ich mit dem Handedruck des Hauptmanns von Les Bersoir weg und in den Sonnenmorgen hineingefahren war, und vergaß, wie mich damals der Frost durchschnitten und starr gemacht hatte, und wie schlecht ich zuerst im Lazarett auf= genommen worden war.

Ich müßte lügen, wenn ich sagen wollte, ich sei als gläubiger Christ in den Krieg gezogen, war vielmehr, wie meine ganze Generation, den Zweisel gründlich angesteckt. Aber schon beim ersten Feldgottesdienst hatte ich ersahren, daß wenn dieles im Kriege zum Fluch wird, dieles auch die Hände zum Gebet zussammenzwingt. Wieviele Gebetsstimmungen in stillen Nächten, an friedlichen Abenden, die laute Kämpse beschließen! Hätte doch das gewöhnliche Friedensleben soviel davon. Man muß es ersahren, wie eine andächtige Stimmung unser ganzes Dasein und unser Mitwelt in eine reinere Sphäre weit über Blut und Rauch hinaushebt, und wie in großer einsacher Stille einer Sternennacht

Rleines und Störendes verschwindet.

Hente senkte sich diese Stimmung über mich wie das Abenderot dieser Tage voll verzehrender innerer Hike, freundlich klangen deren wilde Phantasien in die goldne Stimmung dieses Abends aus. Den nächsten Morgen, nach dem ersten tiesen erquickenden Schlaf, Abnahme und Erneuerung des Verbandes, wobei der Generalarzt, der zugegen war, mir die Frage vorlegte, ob ich das schöne Loch in der Ohrmuschel behalten wollte, um künstig eine Zigarre darin zu tragen, oder ob das Ohr an den Kopfangeheilt werden sollte? Ohr sür Nichtraucher wäre mir lieber. Gut; aber den Kopsschuß, der den Processus mastoideus glatt mitgenommen hat, wollen wir sehr sorgsältig behandeln, denn da ist nur noch ein kartendickes Knochenblatt zwischen der Lust und dem Gehirn. Ein Millimeter tieser, und Sie lägen jetzt wo anders.

Wieviel Schmerz, Sehnsucht, Enttäuschung bis zur Verzweiflung, aber auch Hoffnung bis zur kühnsten Illusion lebt und strebt zusammen, wühlt und bohrt in einem solchen Lazarett= faal! Aber so wie, rein forperlich und äußerlich genommen, wenig von dem allen sich laut Luft macht, sodaß eine gewisse gedrückte Stille, in der jedes laute Wort aus Furcht, hier doppelt laut zu flingen, zum Flüstern wird, für gewöhnlich über dem Kranken= faale liegt: so ist auch in den Seelen dieser vielen Rranten mehr Ergebung, als der vermuten möchte, der ihre Leiden kennt oder ihre Wunden fieht. Es ift ein Bild des Lebens und eine Lehre fürs Leben, wie jeder Einzelne das Beste aus seiner Lage, auch aus dieser Lage, zu ziehn sucht. Man begreift nun erst, daß der Mensch leben will, was es auch koste, und in welche Zukunft hinein auch immer sein Leben gerichtet sei. Das Leben des Menschen ist eine von den Pflanzen der Flora subterranea, die auch in den dunkeln Rellern und Bergwerksichachten so gut wie im goldnen Sonnenlicht gedeiht; aber aus dem Licht wie aus der Dunkelheit treibt und rankt es nach oben, nirgends wächst es zur Burgel gurud; und wenn seine Bluten so klein und un= scheinbar sind, daß man sie kaum sieht, und seine Früchte nie zur Reife tommen zu wollen icheinen: es knofben die Blüten und reifen die Früchte, und die Hoffnung forgt, daß es nie aufhöre. Bier haben fie fich mit ihrem Schickfal auseinandergesett, manche sogar mit dem Leben abgeschlossen. Die Zeit heilt! Gegensatz zu dem Stöhnen, Seufzen und den Jammerrufen derer, die der Tod auf dem Schlachtfeld überrascht oder hart geftreift hat. Auch das Schrecklichste der Schlachtfelder und der Feldlazarette, die verzerrte und verkrümmte Lage, in denen der Körper mitten im Kampf mit der entsliehenden Seele plöglich erstarrt zu sein scheint, gibt es hier nicht. Auch wiegt in der Farbe der Gesichter und der Hände die gelbliche Blaßheit des blutlosen, zu lange der frischen Luft entzognen Lebens über die bläulichen und schwärzlichen Töne der Todesnähe vor. Die blauen Kinge um die Augen, die schwärzlichen Lippen, der fahlblau stiere Blick sind sellen; auch das gedunsene Bläulichrot manches dem Tode versfallnen Antliges sieht man glücklicherweise nicht oft. Aus den lebendigen Augen der Kronken, die einander still fragend ansehen, strahlen, so trüb sie manchmal blicken mögen, eine Lebenshoffnung und Lebensluft in die gedrückte Luft der Säle eines Lazaretts aus, und nur wie ein letztes Wetterleuchten des Ausbäumens gegen das Schicksal zucht es schmerzlich um manchen Mund.

Dieses Lazarett hier, in einem großen Mittelpunkte bes Berkehrs, beherbergt ichwer und leicht Berwundete, Genesende und auch einige Aufgegebne; die einen find da, weil es sich nicht lohnt, sie weiter zu befördern, die andern, um auf Beiterfendung in die größern Krankenhäuser weiter rudwärts zu warten. ift ein Zufall, daß in unserm Saale keine Franzosen find, aber von Deutschen find alle Stämme und alle Waffengattungen ber= treten, und die Altersstufen beben sich von einem weißhaarigen schleswig=holfteinischen Marketender bis zu dem achtzehnjährigen Schüler einer Unteroffizierschule ab. der den linken Urm verloren hat. Es ist eine furchtbare Summe von Sorgen und Schmerzen, die hier versammelt ift. Wenige werden den äußern Frieden, ber über bem Ganzen liegt, mit fich, in fich tragen, wenn fie dieses Haus verlassen. Für die meisten wird es ein stiller Durchgangspunkt zwischen zwei Sturmen gewesen sein; sie ahnen bas wohl und dammern diese Bause so bin. Für die Riebertranken Die unter den schwersten Formen litten, lagen ift es anders. nicht in demselben Saal. Aber bei meinem Nachbar zur Rechten entwickelte sich das dumpfe Brüten und Schlummern in unfaglicher Müdigkeit zu einem regelrechten Typhus, deffen Fieberhite ihn Nachts aus bem Bett und auf die Bange hinaustrieb, fodaß wir ihn oft mit Bewalt zurudführen und ins Bett bringen mußten. Zweimal fand ich ihn bes Morgens neben seinem Bette auf dem Boden liegen oder kauern. Mein Nachbar zur Linken ging in fast beständiger Bewußtlosigkeit gludlicherweise dem Tode entgegen; ihm hatte ein Schuß quer burchs Besicht beibe Augen und das obere Stud des Nasenbeins glatt herausgeriffen. Ich

übte mich im Anschauen einer der grauenhastesten Wunden, indem ich mehrmals am Tage bei seinem Berbande half.

Daß beide Nachbarn meiner Hilfe so nötig bedurften, übte einen fehr gunftigen Ginflug auf mein eignes Befinden, benn nachdem die ersten Fiebertaumel vorüber waren, stand ich so oft wie möglich von meinem Lager auf, um ihnen kleine Dienste zu leisten, und gewöhnte mich fehr bald baran, von früh bis spät Mein rechter Nachbar mit der Schufwunde im tatig zu fein. Gesicht war wohl auch im gesunden Zustand kein Adonis gewesen, darauf ließen seine Knollennase und seine entsprechend aufgeworfnen Lippen schließen: ich konnte mir den kleinen, breiten Füsilier auch nicht als Helbengestalt vorstellen. Wenn ich mich nun mit jedem Tage mehr an diesen stummen Gast anschloß und mich innig freute, daß er meine Hand nicht mehr loslassen wollte, wenn ich ihm Stirn ober Hände berührte, hatte ich Anlaß, darüber nachzudenken, bağ es nicht blog eine Afthetik bes Häglichen, sondern auch eine Ethit des Säglichen, eine Verklärung durch die Seele gibt, die fich gleichsam herausringt und fich über abstoßende Züge lagert.

Eines Morgens sehr früh trug man diesen Armen hinaus. der still hinübergeschlummert war, wie er dagelegen hatte; das einzige, was ich von ihm noch vernommen hatte, war das Achzen seines Bettes, als er sich sterbend ausstreckte. Mein Nachbar zur Linken war in den Zustand unsäglicher Müdigkeit zurückverfallen, in den ein schwerer Typhus ausläuft, und brauchte so sorgsame Bflege, daß er in einen besondern Saal umquartiert murde, wo barmbergiae Schwestern der schweren Aufgabe der Wartung fast unbeweglicher Rekonvaleszenten oblagen. Die beiden leeren Betten wurden von einem oftpreußischen Jäger und einem baprischen Bionier befett; ber erfte mar infolge eines Sabelhiebes in ben Hals einseitig gelähmt gewesen und war nun nach Monaten soweit ge= nesen, daß er bald zu seiner Truppe zurückfehren konnte; der andre, ein blonder, schwerfällig gutmütiger Oftfranke, war durch eine Bulverexplosion der Hälfte seiner Kopfschwarte verluftig gegangen, wodurch ihm eine lächerliche, einseitige Glate, umgeben von einem Pranze weißer Barchen, auf seinem blondgelockten Langschädel entstanden war. Der Oftpreuße war das reine Quecksilber und von der Manie des Theaterspielens in solchem Grade besessen, daß er des Abends, wenn die Lichter vorschriftsmäßig gelöscht waren, aus dem Bette aufftand und unter Monologen auf und ab wanderte, wobei er vor dem Bette von denen Halt machte, benen er zutraute, daß fie seine Kunft murdigten. Wie oft habe

ich den Ritter Baudricourt von Baucouleurs und Wallensteins

düftre Reden von ihm schnarren und gröhlen hören!

Der frankische Vionier war vom ersten Tag an beliebt im ganzen Saale, freundlich und hilfreich gegen jeden, dabei aber von einer so komischen Verehrungssucht befallen, daß er sogar für "den letten Trainfoldat" komisch wurde. Bon Offizieren, angefangen bom portepeetragenden Bizefeldwebel, sprach er in einem ganz andern Ton als von der ganzen übrigen Welt, und zwischen einem Korpstommandanten und dem lieben Herraott war in seinem Urteil kaum ein merklicher Unterschied. War gar von Fürftlichkeiten die Rede, so legte fich fein ganzes Geficht in tiefe Kalten, verlängerte fich, die Augenlider fanken herab, und seine jungen Barchen schienen sich rings um die Glate ehrfurchtsvoll zu erheben. Ein badischer Unteroffizier, der nach ihm verwundet hereinkam, fühlte sich allein, als Mann der Autorität, eng mit ihm verwandt und nahm ihn in Schutz, wenn seine Fürstenverehrung durch Erzählungen von angeblichen Begegnungen mit Soheiten und Durchlauchten fünftlich wachgerufen und verspottet werden wollte. In dem Mann steckt so viel Disziplin, daß man aus euch allen aute Soldaten damit machen könnte . . . nein. verbesserte er sich, als ihm unwillige Proteste und Ho! und Holla! entgegenklangen, daß man die ganze französische Armee damit impfen tonnte.

Es war jest Dezember geworden, und der frühe Winter angebrochen, der den Soldaten beider Seiten namenlose Strapazen auferlegt, den deutschen Feldherren aber sicherlich ganz wesent= lichen Borteil gebracht hat. Die Sehnsucht, hinauszukommen, wurde etwas gemildert durch das Behagen, mit dem man vom warmen Zimmer aus die Schneeflocken wirbeln und die kalten Stürme brausen hörte. Der Aufenthalt in diesem Siechenheim hatte zu= zeiten sogar etwas Anheimelndes. Des Morgens, wenn ber große schäumende Ressel Liebeskakao in die halbkugligen, zwei= ohrigen Taffen ausgeschenkt und die langen, knusprigen französischen Brote zerbrochen und ausgeteilt waren, und wenn dann alle, Die bas Bett nicht verlassen durften, mit Arznei verseben ober verbunden waren, sesten wir "Mobile" uns um den eisernen Ofen, starrten in die Glut und erzählten uns vom Regiment, von Saus und Beimat und besonders von unsern Hoffnungen auf baldige Evakuation und Rückfehr, sei es zu der Truppe, sei es nach dem Ende des Kriegs in die Heimat. Es war eine bunte Gesellschaft; der trug seine Uniform, der einen Lazarettmantel.

der den abgeschossenen Sommerrod eines schleswig holsteinischen Marketenders, der im Lazarett gestorben war: eine gelbe Joppe mit einem wunderschönen grünen schrägen Streisen über die Brust, der von dem Bande der Prodianttasche des Marketenders hersrührte, das diesen Teil vor den Sonnenstrahlen geschützt hatte; der ging an Krücken, der am Stock, ein dritter trug den Arm in der Schlinge, ich selbst hatte den Kopf noch mit Binden und Watte dis zur Größe eines beträchtlichen Kürdisses umwunden. Müße und Unisorm hatte ich schon am dritten Tage wieder ansgelegt, nachdem die auffallend glänzenden steisen Blutslecke mit warmem Wasser erweicht und etwas weggesäubert waren.

Man hätte glauben sollen, in diesem Kreise habe der Krieg mit seinen Wechselfällen das Tagesgespräch abgegeben. Das war aber nicht so. Der Einzelne sprach von dem, was er erlebt und getan hatte, von seinem Nebenmanne und von seinen Kameraden, mit besondrer Borliebe von seinen Offizieren; über das Bataillon ragte sein Gesichtsfreis meist gar nicht hinaus. In das Lazarett kamen nur alte Zeitungen und neue Gerüchte, und da sich die Gerüchte in der Regel als unwahr erwiesen, besonders wenn sie von den Bäckerjungen. Bäscherinnen und andern Organen der öffentlichen Meinung der Stadt stammten, machte man kein großes Rur die Angstlichen hörten immer wieder mit Wesen davon. Übrigens war es ganz gut so. Es war zwischen Teilnahme zu. der Einnahme von Met und den großen Schlachten an der Loire und der Somme eine dürftige Zeit, zwischen zwei großen Epochen des Kriegs; das neue Große, das endlich mit dem Fall von Paris abschloß, war erst in der Vorbereitung. Uns kam das wie Stockung, den Franzosen wie Ermattung und Rückgang vor. Bon bem, was in unfrer Rähe vorging, wußten wir gar nichts, als was Berwundete und Kranke berichteten, die ins Lazarett gebracht wurden. Da hörte man immer nur von kleinen Vorpostengefechten, bon einzelnen Zügen ins Land hinein, von Zusammenftogen, bei denen in der Regel nicht einmal die Kanonen mitsprachen. etwas hatten wir felbst alle genug mitgemacht. Gin Musketier bom breißigsten Regiment, feines Zeichens Bergmann aus ber Saargegend, mit dem ich mich oft vor der Ofenglut über all= gemeine Dinge unterhielt — Bergleute grübeln gern, fahren gern in dunkle Gedankenschachte oder stollen ein -, fagte einmal gang treffend: Ich würde alles drum geben, wenn ich einmal einen Bergmann träfe, mit dem ich von Kohlen und Gifenerz ober vielleicht aar von Neunkirchen oder Saarbrücken ibrechen konnte:

dagegen das Soldgtengeschwätz ist mir schon ganz zuwider. Wir find eben doch alle hauptsächlich friedliche Arbeitsmenschen, der dies und jener das, die Uniform fitt uns nicht auf der Saut. sondern das Hemd. Ahnlich dachten wohl viele. Auch solchen, die nichts von Kriegsmüdigkeit aukerten, merkte man es an, daß ber rechte Soldatengeist nur in ununterbrochnem Kontakt des Ginzelnen mit Vorgesetten und Kameraden gedeiht; er ift tein Erzeugnis einsamen Nachdenkens, sondern gemeinsamen Sandelns und Leidens einer straff organisierten Masse, in der jeder seinen Blat und feine Pflicht kennt. Bereinzelung und Trägheit lockern ihn un= fehlbar. Ich habe mir später oft Gedanken barüber gemacht, wie weit solche Erfahrungen auf das friedliche Leben der Bölker Anwendung finden können; ohne mich als Staatsweisen aufspielen zu wollen, wage ich die Behauptung, daß sich viele Bölker unter bespotischer Regierung, die jedem seinen Blat und seine Pflicht gegeben hatte, glücklich fühlten, auch wenn sie es aus falschem Stolz auf Freiheit nicht Wort haben wollten.



## 2. Ars moriendi

Wie leicht ist doch der Tod! Was uns von ihm trennt, find nur eingebildete Sindernisse. Rein Gebirge, keine Mauer erhebt sich zwischen ihm und uns, es geht ganz eben in das große dunkle Tor hinein. Tränen können den Weg schwerer machen; wir wissen ja aber, wie bald sie trocknen, und wie groß die Erleichterung des Herzens ist, das sich ausgeweint hat. Die Hauptsache ift, daß wir einmal mit uns felbst einig geworden find, dem Gang der Dinge ruhig zu folgen. Je mehr wir uns an den Tod gewöhnen, besto kleiner werden die Schranken der Ewigkeit. Wer den Tod nicht gesehen hat und eben deswegen den Tod fürchtet, dem ift das Jenseits mit einer ungeheuer großen Tür verschlossen, die über und über mit schweren schwarzen Blatten verschlagen ist; sein Blid prallt erschrocken zurück. Tod oft gesehen hat und vertraut mit ihm geworden ist, für den gibt es höchstens noch einen blühenden Sag zwischen hier und bort; sein Blid schweift hinüber und nimmt bort noch schönere Dinge mahr als hier, und er muß fich halten, daß es ihn nicht mit Macht aus dem Leben hinauszieht. Es ist eine häfliche Sache, die Abneigung des gewöhnlichen Lebens auch schon gegen

bas Reben vom Tob, kurzsichtig wie alle Feigheit; benn im Grunde wird das Leben nur um so schöner, je todbereiter es ist. Will man vielleicht nur nicht daran erinnert sein, daß der Borhang jeden Augenblick heruntergehn könnte? Oder ist es eine schlaue Berechnung, die um keinen Preis das Leben entwertet sehen möchte, das doch für den Philister das Wertvollste von allem ist?

Ich freue mich nach diesen vielen Rahren noch, daß wir Rekonvaleszenten im Krankenhause der Barmberzigen Schwestern zu Ranch in der Behandlung der Todesfrage eine echte Philosophenschule waren. Fast alle, die da versammelt waren, hatten dem Tode oft ins Auge geschaut, hatten so viele fterben seben, Sterbende lagen rings um uns jeden Tag. Wie hatten wir es ablehnen mögen, vom Tode zu sprechen? Außerdem waren auch echte Christen unter uns, die aus religiösen Gründen das feige Saften am Leben nicht kannten, das bei mehr Menschen, als man glauben mag, Urfache und Folge des Fernbleibens von der Kirche ift. Dazu gehörte auch die blaffe Schwefter Eulalie, deren dunkle Augen tiefer und größer wurden, wenn von dem letzten Augen= blick Sterbender die Rede war; fie hatte davon erzählen können, doch zog sie vor, an eine Bettkante gelehnt ftill zuzuhören, das einzige mal des Tages, wo die immer Heitere ihr Werk unterbrach.

Gefreiter, was heißt benn das moribund, das die Arzte auf die Täfelchen schreiben, die sie auf den Schlachtfeldern den

Schwerverwundeten anhängen?

Das bebeutet zum Sterben bestimmt. Wenn ein Arzt einem so ein Täfelchen anhängt, lassen ihn die Krankenträger in der Regel liegen; der stirbt dann bald.

Angenehm, wenn einer das lieft, den es betrifft.

Das wird wohl felten vorkommen.

Nun, ich habe es boch erlebt, daß wir in Gravelotte einen achten Jäger, einen rheinischen, ausheben wollten, der noch Lebenszeichen gab; der winkte mit seiner letzten Kraft ab und sagte leise: Danke, moribund.

Der ist also gern gestorben.

Ja, so schien es. In dieser Lage! Als unser Kückweg uns bei ihm vorbeiführte, lag er genau so, wie wir ihn verlassen hatten, muß innerlich verblutet gewesen sein; er sah nicht anders aus wie ein blasser Kranker; als wir ihm die Augen zudrückten, schien er zu schlassen. Die Bunde hatte er im Genick. Eigentlich keine schöne Wunde. Aber damals wirbelten die Augeln nur so herum; in den Bäumen vor der Ferme Hubert, unter denen wir zuletzt lagen, wars manchmal nicht anders wie Bogelgezwitscher. Da konnte einer auch im Genick verwundet werden. Schuß vom Rücken in den Magen ist auch nicht gut, und es gibt noch schlimmere.

Ganz richtig. Ich sage: je weiter herunter, besto schlimmer. Was sagt ihr zu einem Schuß in die Ferse, an dem ein Dragoner,

Landsmann von mir, gestorben ist?

Ich habe aber vom Feldzug von 1866 erzählen hören, da ist ein Sergeant unsers Regiments an einer Zerquetschung einer einzigen Zehe gestorben. Und wie hatte er die abgekriegt? Ein Fahrkanonier, dessen Handpferd stürzte, hatte ihm beim Abspringen mit solcher Gewalt darauf getreten, daß die Zehe nur noch ein Brei war; dann schwarzer Brand und Tod.

Das ift freilich Pech.

Sollte mich noch eine Augel treffen, wenn ich wieder bei ber Kompagnie bin, dann möchte ich sie gerade so von vorn haben wie die letzte: Kopf, Brust, Oberarm, das sind die Teile, wo eigentlich Bunden siten müssen, dann ist der Mensch richtig gezeichnet, alle andern kommen mir wie neben hinausgegangen vor.

Höre, Badischer, verfündige dich nicht.

Kein Gedanke, ich meine eben auch, die Kugeln fliegen nicht so zufällig in der Luft herum, jede hat ihren gewiesenen Weg, wie alles im Leben.

Nun, das find fo Ibeen.

Übrigens, fing jett ein Dreißiger von der Saar an, was ihr vorhin vom Sterben gesagt habt: es ist keine besondre Kunst, so gleichmütig zu sterben, wenn man nur ein gehöriges Quantum Blut verloren hat. Je weniger Blut, je weniger Lebenslust, sie verraucht mit dem warmen Blut, wie es herausstießt. Indessengibt es auch sonst, meine ich, noch manche, die willig sterben.

Ja, glücklicherweise gibt es sie immer. Es gibt welche, die gern in den Krieg gegangen sind, weil sie sich sonst ohnehin eine Kugel in den Kopf gejagt hätten; so können sie es nun ehrlicher haben. So mancher arme Kerl kriegt Briese, die ihm die Lust verleiden, nach Hause zurückzukommen, ungetreuer Schatz, ruinierte Existenz und dergleichen.

Immerhin Ausnahmsmenschen, meinte der Theolog. Jeder will leben, auch verstümmelt will er weiter leben, die Natur hat

es so in den Menschen gelegt. Und doch: was ist unsichrer als Lust und Leben, und was kann gewisser sein als Not und Tod? Der Mensch sei auf das gesaßt, was ihm bestimmt ist, und vor allem der Soldat sei von denen, die ihr Leben nicht lieb haben bis in den Tod. Er soll bereit sein, es jeden Augenblick freudig hinzugeben. Das kann aus Pflichtgefühl geschehn, wie es uns gelehrt wird; es ist aber schöner, und es gelingt ihm vielleicht besser, wenn er seinem lebensfrohen Herzen zusprechen kann:

O Herz, o Herz, verzage nicht, Aus Nacht, aus Nacht der Morgen bricht!

Das Sterben ist jedenfalls an und für sich nicht schwierig. Die meisten, die hier gestorben sind, sind wie in einer schönen Müdigkeit hinübergeschlafen. Müde jum Sterben, mude bis in ben Tob, was man so sagt, ift etwas ganz andres als die Er= schöpfung des Aufgeregten, Sorgenvollen, dem kein Schlaf mehr naht; diese hat den leeren Blick, das Troftlose und das Hoff= nungslose in den Augen, die zwar eingefallen find, aber immer noch leuchten. Die Augen des in den Tod hineindämmernden schauen oft groß und voll Ergebung aus friedvollem Gesicht, öfter find sie verschleiert; ihr Blick trubt sich langsam, sie sehen nichts bestimmtes mehr, sind der Welt der sichtbaren Dinge schon abgewandt; vielleicht sieht die Seele schon innen mehr, ober es bämmert ihr innerlich zum Tag hin, während auf die Augen der Schatten finkt. So sterben die meisten todmude, sie wollen nichts mehr von der Welt wissen, lange ehe der erfte fühle Sauch des niederschwebenden Todes sie berührt hat. Bei Verwundeten habe ich Todesangft nur entstehn sehen, wenn das Blut keinen Ausweg hat: beim Ausfließen des Bluts kehrt Rube und Seiter= keit ein. So ruhig sterbende sollte man nicht mit Fragen stören. Man fieht dann in dem verglaften Auge noch einen Willen, sich zu erinnern, festzuhalten; aber dieser Blick irrt ab, zerfließt ins "Lagt mich boch ruhig sterben!" scheint er zu sagen.

Was haft du gedacht, Gefreiter, als du den Bahndamm

hinunterrolltest?

Davon weiß ich nichts. Meine letzte Erinnerung war der Ton einer großen Glocke, an die jemand in meinem Kopfe schlug; das war der Kiß im Trommelsell. Wenn ich nachdenke, vers bindet sich dieser Ton mit dem grellen Licht des Gewehrs, das mir gerade ins Gesicht hineingeschossen wurde. Aber es ist möglich, daß ich mir das nur so hinzudenke. Dagegen ist mir ganz deutlich, daß mein erster Gedanke beim Auswachen aus der Ohnmacht das Bedauern über den Schmerz meiner Mutter war. Merkwürdigerweise bedauerte ich gar nicht, daß ich sie nicht wieder sehen würde; und doch glaubte ich in diesem Augenblick mit einem Schritt im Jenseits zu stehn.

Das stimmt, sagte der bayrische Unteroffizier. Bei Kissingen erhielt mein Junker, der den Zug führte, einen matten Granatsplitter, der ihm aber immerhin noch einige Rippen eindrückte, und er erzählte, sein letzter Gedanke sei gewesen: Du wirst beine Eltern nicht mehr sehen! Und von einem, der sast ertrunken wäre, habe ich gehört, er habe sich zulet im Sarg liegen und

seine Eltern davor betend fnien seben.

Man erzählt, daß manche Menschen sogar ihr ganzes Leben in den baar Sekunden haben borüberziehn feben, in denen fie von einem Berg stürzten ober am Ertrinken waren. schreiben es wie ein ungeheuer rasches und langes Defilieren der verschiedensten Gindrude, bedeutender und unbedeutender, und wenn sie aus der Todesnot erwachen, hat die ganze Vorstellung nur Setunden, bochftens eine Minute gedauert. Einige erzählen auch von dem Aufeinanderfolgen ganz bestimmter, voneinander gesonderter Bilber einzelner Szenen aus ihrem Leben. württembergischer Unteroffizier war am Abend des 6. August bei Niederbronn von einer Augel, er wußte nicht woher, in die Schulter getroffen worden; er glaubte fogar, es fei eine verirrte deutsche Rugel gewesen; sie ging durch. Er hätte sich verblutet, wenn er nicht zufällig vor der Nacht aufgehoben worden wäre. Wie er nun so balag und nur noch bas Rollen der den fliehenden Frangofen nachsehenden Geschütze, das Pferdegetrappel und den Eilmarich der Rolonnen hörte, aber nicht wie vom Boden, sondern als aus der Luft kommend, fühlte er sich plötlich ganz ver= wandelt und wie in eine andre Welt entrückt. Eben hatte er noch mit Bedauern gebacht: Das Leben geht dahin, du wirst gleich tot sein, da sieht er in einem lichten Raum, der sich un= geheuer weit auftut, alle Menschen vor fich, die er jemals ge= tannt hatte, und zwar fast genau so, wie sie in sein Leben ein= getreten waren oder es gestreift hatten; alle tun das, was er fie einmal hatte tun sehen. Chevaare und Kinder stehn neben= einander, der Lehrer unterrichtet, der Beiftliche segnet ein, und unfer Halbtoter sieht fich felbst in der Kirche und in der Schule. Es fehlt auch nicht an bekannten Landschaften, Säufern, Tieren. Gäfte fieht er im Wirtshaus Most trinken. Alles schaut ihn

so freundlich, so glücklich an, er hat das Gefühl, als winkten sie ihn mit den freundlichen Augen zu sich hin, und den Tod hat er vergessen, wollte nur noch gern sein, wo es so hell und schön, und wo alles Vergangne und Vergängliche so gegenswärtig und so frisch war. Er beschrieb die Schärfe und die Deutlichkeit dieser unzähligen Vilder in Linien und Farben als etwas ganz außerordentliches. Alls er sich aber ergriffen, gestragen und außgeweckt fühlte, ohne sich doch dem Schlummer ganz entreißen zu können, schmerzte es ihn, daß das Tor in die Ewigkeit zuging, durch das er diesen schönen Blick gewonnen hatte. Nur eine Erinnerung aus der Wirklichkeit habe er später damit dergleichen mögen, nämlich den Blick in die hellerleuchteten Weihsnachtsstuben mit dem brennenden Christbaum in seiner Kindheit.

Es wurde an diesem Abend noch von manchen Todesarten gesprochen, auch von weniger milben. Der Lazarettaehilfe, der ftill, vielleicht bei manchen Erzählungen zweifelnd, zugehört hatte, schilderte das achzende, beisere Gepfeife der Luft, die durch durchbohrte Lungenflügel zieht, für das Leben verwüstend wie ein Sturm, an bessen Stimme dieser unbeimliche Laut erinnert, und erzählte, wie ein Haubtmann in der Tobsucht gestorben sei, weil man ihm den Spiegel verweigert habe, in dem er fein blattern= zerfettes Gesicht betrachten wollte. Der Theologe aber, sein frei= williger Gehilfe, kam noch einmal auf Erlebnisse zurück, die beweisen, daß die Nähe des Todes gewaltige und plötliche Veränderungen in einer Seele hervorbringt, die den Tod kommen sieht. Es ist, fagte er, wie ein plögliches Losgerissenwerden von der Klippe, an der sie bisher gehangen hatte, und ein Sinaufgetragenwerden oder Hinabaerissenwerden mit den Wellen und in den Wellen. ehe fie in die Tiefe geht. Geistestrante, die seit Jahren die Gegenwart nicht erkannt und das Vergangne vollständig vergessen hatten, erwachen einen Tag, zwei Tage vor ihrem Tode zum vollen Bewuftfein, bedauern Tehler, die fie im Buftande der Krankheit begangen haben, beklagen die verlornen Sahre, bereiten fich in voller Geistestlarheit auf den Tod vor. Man hat folche Leute fagen hören: Ich werde gefund, um mich zum Sterben vorzubereiten. Geiftliche haben Beichten von einer munderbar flaren Erinnerung und einer tiefen Selbsterkenntnis von Sterbenden empfangen, die vorher nicht imftande gewesen waren, eine Gedanken= tette zu flechten. Die Fiebernden, die tagelang, vielleicht wochen= lang phantafiert hatten, in vielen Fällen laut und ftorend, ja gewalttätig, sah man vor ihrem letten Augenblick zu sich kommen

und bei klarem Bewuktsein ruhig sterben. Wo bin ich denn bisher gewesen? Welche dunkeln Wolken umbräuten mich, aus denen ich keinen Ausweg fand? Run ist es auf einmal hell, und dieses Licht ist so mild, so wohltuend, flüstert wohl einer von ihnen, und ein paar Augenblicke darauf geht er friedlich aus dem Leben. Mit den Verwundeten ist es ja anders, bei ihnen, wenn fie draußen auf dem Felde liegen und sich nicht regen und nicht rufen können, geht das Leben langsam in einen Traum über, dem nicht selten der lange Schlaf bald folgt. Wenn sie aber wieder erwachen und ihre Gedanken erzählen, wundert man sich, auf was für Ideen der Mensch nicht kommt, der mit dem Blut fein Leben so langsam hinströmen fühlt, und seine Glieder find wie gelähmt, er kann ben Strom nicht ftillen. Halb mag er es nicht, denn es wird immer dämmriger, traumhafter um ihn her, und diesen Zustand will er festhalten. Go lange sein Bewußtsein noch flar ift, schließt er den Mund, atmet so leise wie möglich. bemüht sich, nichts zu denken, damit nicht der Körper an Kraft verliere. Es gelingt ihm vielleicht, die Gedanken von den fernen Dingen abzuwenden; in der Ferne mag es wohl manches geben. woran er nun gerade nicht denken will. Aber nun berührt vielleicht Blut seine Lippen, und an deffen laue Sußigkeit knüpft fich sofort eine Reihe sonderbarer Gedanken. Nie ift mir auf= gefallen, daß das Blut so füß ift. Wie fade schmedt der Lebens= Das ift gar kein Lebensfaft, das Leben ift ebensowenig darin, wie es in dem Öl ift, ohne das die Maschine stille steht. Das Leben steht der Beurteilung durch unfre Sinne zu hoch. und nun erst durch den Geschmackssinn. Da verliert sich der Gedankenfaden. Eine rote Belle verschlingt ihn, und auf diese folgt eine zweite rote Belle; schon spiegelt fich die Sonne in dem Burpurglanz der feuchten Wölbungen. Schade nur, daß der Schaum dieser Brandung an Blutschaum erinnert. Ist nun das nicht wie eine Uhr? Wie Welle die Welle treibt, treibt Stunde die Stunde, und sie wandeln an mir hin und hinab; und das ift mein Leben.

Zwei Dinge, die dem Tode folgen, sollten nicht sein, begann der Lazarettgehilse wieder, der Starrkramps und die gebrochnen Augen, sie sind der Schrecken der Schlachtfelder. Ist es nicht wie ein grausames Spiel der Natur mit dem Menschen, daß sie ihn bei gewissen Verwundungen so hindannt, wie er gerade sich bewegte, als ihn die Kugel tras. Wer einen Schuß in einen bestimmten Teil des Gehirns bekommt, bleibt halbstehend oder

kniend, mit erhobnem Arm, der noch den Säbel oder das Gewehr hält: das graufige Gegenteil des Todesschlafs, von dem ihr sprecht. Und was die Augen angeht, so suchfilds, von dem ihr sprecht. Und was die Augen angeht, so suchfild in dem friedlichsten Gesicht, das vielleicht freundlicher lächelt als jemals im Leben, manchmal sogar spöttisch oder verschmist zu lächeln scheint, verzebens das Licht und die Sprache der Augen; du sindest nur zwei trübe blaugraue Bälle, in denen keine Seele mehr wohnt, in die kein Lichtstrahl mehr eingeht. Dieses Stieren ins Weite, so stumpf, so zwecklos, hat etwas unsäglich trauriges. Es ist sorecht das Siegel des Todes. Tu jedem Gestorbnen den Gesallen und drücke ihm die Augen zu, dann erst kehrt der Schlaf ganz bei ihm ein, schloß der Theolog.

Wir find jest beim Ende angekommen, das ist unzweifelhaft das Grab. Fast jeder Soldat findet sein Grab, wenn auch nicht jeder eins für sich. Soldaten passen nicht in stille, tatenlose Gräber, wo Leiche neben Leiche liegt, jede in ihrer besondern Grube, und feine etwas von der andern weiß; so wie fie im Gefecht und auf dem Marsche eine Masse bilden, mögen sie auch in einem Massengrab ruhn, auf die Gefahr hin, daß es am jüngsten Tag einige Verwechslung mit den Knochen gibt. Das abaebrochne Reis, das weggeworfne feindliche Kaschinenmesser oder Bajonett. von einem Kameraden, der mitgeschaufelt hat, darauf gesteckt, sind die paffenden Denkmäler für folche Gräber. Reine Umitande, kein Aufhebens! Freund und Feind, die beide ihre Pflicht erfüllt haben, indem sie ihr Leben ließen, mögen beieinander ruhn. Für die Eltern ist es schmerzlich, nicht am Grabe ihres Sohnes beten zu fonnen, dafür werden fünftige Geschlechter den Sügel ragen sehen, unter dem der Staub von Helden modert, und ein weitästiger Baum wird darüber rauschen und raunen.



## 3. Erzählung des Mobilgardisten

Eines Abends spät führte ein Lazarettdiener einen kleinen Franzosen in den Krankensaal, er hielt ihn an einem Zipfel des Armels, wie um anzudeuten, daß der Mann ein Gefangner sei. Er war in der Tat mit einem Gefangnentransport von Le Mansgekommen. Als ihm ein Zeichen gegeben wurde, daß er sich auf das letzte Bett neben der Tür niederlegen solle, das gewöhnlich wegen der Zugluft unbesetzt blieb, wankte er dahin, offenbar

schwer sußkrank; er mochte vom Frost gelitten haben, und seine Füße waren durch Umwicklung mit Schaffell in unsörmliche Klumpen verwandelt. Kaum nach einer Minute steckte er unter der Decke; heftiges Schütteln, wie es den vom Frost erstarrten und übermüdeten befällt, wenn er in Wärme und Kuhe kommt, warf den Armen auf und nieder. Als man ihm warmes Getränk andot, machte er ein Zeichen, daß er ruhen, nur ruhen wollte, und schien mit der Zeit einzuschlasen. Am andern Worgen war er mit unter den Ersten munter, bat um Leinwand und wusch und wickelte seine Füße, die eine einzige Wunde waren. Obgleich ihm das Gehn schwer siel, suchte er sich nützlich zu machen, trug Holz zum Ofen, beobachtete umsichtig das Kochen des Wassers und legte sich erst zu Bett, als ihn der Lazarettdiener wieder am Ürmel dahin führte. Der Lazarettdiener, der nie Pulver gerochen hatte, war sehr bestissen, dem Franzosen zu zeigen, daß

er Gefangner sei.

Der Arzt konstatierte, daß der Arme außer erfrornen Zehen, die vielleicht noch zu retten seien, an einer merkwürdigen Art von Aussatz leide, der von den Anöcheln am Schienbein hinauf= fraß; das Übel war nicht ganz selten, sollte angeblich nervöser Natur sein und wurde von einigen, die davon gehört hatten, als ein Ructs und Ausschlag ausgestandner Angst bezeichnet. Dem neuen Patienten wurde die zerlumpte und schmutige Mischung von Moblotuniform und Zivilkleidern, in der er angekommen war, weggenommen und durch einen blaugestreiften baumwollnen Lazarettanzug ersett, in den er mit Behagen hineinschlüpfte. Diese Leute, Die bei Bendome und Le Mans gekampft hatten, waren oft wochenlang nicht aus den Kleidern und Schuhen ge= kommen; die Schuhe legten sie tatsächlich manchmal nicht ab, bis fie ihnen in Keten von den Küken fielen. Das geschah aber leider recht oft, denn das im Lager von Conlie gebildete sech= zehnte Korps war ja noch mehr als andre das Opfer betrüge= rischer Lieferanten geworden, die es mit niedern Schuhen mit Bappbeckelsohlen und mit dunnen Mänteln aus sogenanntem Shoddytuch ausstatteten, das, wie fich einer der Moblots aus= drückte, Löcher bekam, wenn die Sonne darauf schien, und sich wie ein Schwamm mit Baffer füllte, wenn es regnete. Abgeseben davon, haben sich die angeblich so praktischen Franzosen klar gemacht, daß das sustematische Biwakieren, das abhärtend wirken follte, der Reinlichkeit des Körpers, der Kleider und der Waffen böchst unzuträglich ift? Wer die Gefangnen von Le Mans ober

von Pontarlier gesehen bat, weiß, daß der Schmutz, an den sie fich gewöhnt hatten, eine der Ursachen ihrer Niederlagen geworden war, denn er überzog alles, sogar das Gewehr, begunftigte alle möglichen Krankheiten und drückte ihre Selbstachtung auf den Nullbunkt binab.

Unser kleiner Franzose, der sich nach dem Verlust einer Behe, die fast von selbst vom Juge fiel, rasch erholte, durfte nun umhergehn. Da sah man so recht, wie glücklich er war, dem Kriege entronnen zu sein. Man brauchte nicht eben Abnsioanomiter zu sein, um ihm am Gesicht abzulesen, daß er keine Faser von Soldatennatur in sich hatte. Ein Roof so rund wie eine Regelfugel, glatt geschoren, ein Gesicht, bas dazu bestimmt zu sein schien, unter gunftigen Verhältnissen ebenso rund zu werden, rundliche Lippen, weit offne Augen mit herabsinkenden obern Augenlidern — furz ein Kopf, den die Natur in einer heitern Laune aus lauter Augel= und Kreisabschnitten zusammengesett zu haben schien. Und nichts im übrigen Bau des Körpers wider= sprach der Auffassung, daß der ganze Mensch, unter der Herr= schaft eines Rugel= und Kreisstils ins Leben gerufen, bestimmt sei, auf der ebnen Bahn des von Urahnen ererbten Berufs durchs Dasein zu wallen. Und dieser leichten Bewegung lagen keine Hemmnisse auf seiten des Charakters im Wege; er hatte sich eine ungemein freundliche Manier in Fragen und Antworten, Bescheidenheit und Zuvorkommenheit im Tun jeder Art angeeignet, die seiner natürlichen Gutmütigkeit wohl zu Gesicht stand. Unsre Leute hielten ihn deswegen zuerft für dumm, aber seine Anstellig= feit belehrte fie bald eines Bessern. Des Morgens und des Abends las er in einem zerlesenen Gebetbuchlein furze Gebete, und die barmherzige Schwester empfahl ihn uns als .. auten. frommen Jungen."

Seine Soldatenlaufbahn erzählte er mir in den Stunden. die wir zusammen vor dem Ofen des Krankensaals sagen, etwa folgendermaßen: Ihr feid Soldaten, und in eurer Mitte bin auch ich Solbat, weil ihr mich als folchen gelten laßt. feit bin ich nichts weniger als das, war auch nicht Soldat, als man mich in Reih und Glied stellte. Ich wurde es eigentlich erst in dem Augenblick, wo wir uns in La Tuilerie verteidigt und berschoffen hatten und später dann von euern Leuten gefangen genommen wurden. Da fühlte ich etwas von Liebe zur Waffe in mir, just da, wo sie mir genommen wurde. Im Grunde bin ich nur ein simpler Landmann und wäre es auch geblieben.

wenn man mich nicht gezwungen hätte, in den Krieg zu ziehn. Ich bin wahrhaftig nicht von selbst gegangen. Eines Tages holte mich ber Maire, ber nicht mein Freund ist, aus meinem Schaf= stall — ich bin nämlich mit Leidenschaft Züchter — und sagte zu mir: Bring beine Sachen in Ordnung, in drei Tagen mußt du dich in Rennes stellen, du kommst zur Mobilgarde. - 3ch war wie vom Donner gerührt. Ich foll Mobilgardist werden? Maire, du scherzest, das ist ja unmöglich, es ist lächerlich. — Nicht im geringsten. Du weißt boch, bag alle gerufen werden, die die Flinte tragen können? - Ja, ich habe so etwas gehört. Aber ein Soldat muß Mut haben. Maire, und ich habe nicht eine Spur bavon. Ich fage bas bir und werbe es jedem fagen. der es hören will: beim ersten Schuß werfe ich mein Gewehr weg und laufe, was ich kann. Ich bin aus einer ganz unmili= tärischen Familie, mein Bater und mein Großvater waren Hammel= züchter, wie ich es bin; macht das nicht zum Kriegsbienst un= tauglich? — Mein lieber Mathieu, reden hilft hier nichts. Wir wissen genau, daß du weder dein Gewehr wegwerfen noch weglaufen wirft. — Ich schweige von den drei Tagen vor dem Ab= marsch. Drei Tage darauf gingen wir nach Rennes, zehn meiner Nachbarn, die dasselbe Los getroffen hatte, nahmen denselben Weg, einige von Weibern, Kindern und Verwandten begleitet; es war eine traurige Karawane; kein einziger ging gern. ber großen Strafe angekommen, sagten bie Manner: Es taugt nichts, daß wir mit Weib und Kind in Rennes einziehn, senden wir sie zurud, sie muffen lernen ohne uns auszukommen, wer weiß, wer von uns zurückfehrt? — Da wir nun allein waren, hob sich die Stimmung, wir teilten einander aus der Feldflasche mit, und einige begannen zu rauchen, andre zu fingen. fagte: Mir ahnt so etwas, als ob wir bald zuruckfehrten. Uns fällt es so schwer, nach Rennes zu gehn, und das find doch nur 25 Kilometer, nun bedenke, die Bruffiens find hundertmal fo weit hergekommen und follten nicht die erfte Gelegenheit ergreifen, nach Haus zurudzukehren? — Wir hörten bas gern, glaubten es aber nicht. Ich dachte: Franzosen sind nicht Preußen, und Frankreich ist nicht Deutschland: wer in Frankreich ist, bleibt gern barin.

Diesen Abend durften wir uns in Rennes zerstreuen; ich schlief bei einem Wirte, den ich kannte, auf dem Stroh. Am andern Morgen empfingen wir alte Gewehre und begannen zu exerzieren, empfingen auch Tornister, die wir mit Ziegelsteinen

beschwert der Übung halber trugen, Uniformen erhielten wir leider nicht, die gab man uns erst viel später, als wir schon über Tours hinaus waren. So marschierte ich denn in der blauen Bluse und im Strobbut, wie ich an ienem Abend vom Acter weggegangen war; meine Rleider zerriffen, mein Strobbut war lächerlich im Regen und an den kalten Tagen, die dann folgten. Ich bachte: Das ist der Krieg; im Kriege darf uns so etwas nicht fümmern. In allen andern Augenblicken bachte ich aber nicht an den Krieg, sondern an mein Saus, meine Leute. mein Land, meine hammel. Hätte man mir früher eine Uniform angezogen, so würde ich mir vielleicht ein militärisches Gefühl angeeignet haben; so aber wurde ich ben Gedanken nicht los, daß das nur eine vorübergehende Sache sei. Deshalb lief ich auch nicht, als Uniformen angekommen waren, wie andre, ungeduldig danach, sondern wartete ruhig, bis man mich aufforderte, endlich Bluse und Strobbut abzulegen. Das kam daher, daß ich in meinem Innern immer noch nicht glaubte, daß es Ernst sei; ich Tor meinte, solange ich meine Livistleider am Leibe batte, sei ich immer noch nicht ganz dem Priegsleben überantwortet. Und besonders der Strobbut erinnerte mich so an den Sommer, die Sonne schien durch einen Rif in der Krempe, ich trug ihn, bis man mich zwang, ihn wegzuwerfen; da meinte ich den schönen Sommer, der dem Rriege vorangegangen war, und alle feine Freuden und Hoffnungen damit weggeworfen zu haben. richtig war auch gleich barauf ber Winter da. Am 12. Oktober fiel der erste Reif, und nach diesem kamen die Rebel und die kalten Regen. Da machten wir unfre Übungsmärsche, den Nebel in den Anochen und das Wasser in den Muskeln, es ging ver= dammt schlecht. Nebel und Wasser innen und außen sind wir nicht losgeworden bis der Frost kam, und das ganze Anjou und Orleanais unter einem Schnee lagen, so tief wie er hier seit Kahren nicht gesehen worden war. Bei diesen Märschen stellte sich heraus, wie schlecht unfre Schuhe waren, nach wenig Regentagen fielen fie in Stude. Spater haben wir Stiefel nach dem Muster der eurigen bekommen. Biele von uns konnten fich aber durchaus nicht an die Lederstiefel gewöhnen. Denkt euch Leute, die ihr ganzes Leben nur Holzschuhe getragen haben, für folde find die niedern Schuhe mit Gamaschen. Aber wochenlang marichiert man damit nicht in Baffer und Schlamm! Alle biefe griffen zu den Holzschuben, wenn die andern ihnen buchftäblich von den Füßen gefallen waren.

Die Uniformen, die wir bekamen, gefielen uns auch nicht. Manche sagten: Wenn wir die roten Sosen der Infanterie hatten, wären wir auch ganz andre Kerle, mit diesen grauen sind wir wie die Müllerknechte. Es wurde geantwortet: Ift dir der rote Streifen nicht breit genug? Die Meerschweine (Marinesoldaten). die sich besser halten als die hochmütigen Lignards, sind blau von oben bis unten. Einigen waren die Waffenrocke zu eng. andre schwammen darin. Alle aber klaaten darüber, daß beim Marsch mit dem Tornister der Zwischenraum zwischen dem steifen Uniformkragen und dem Hals immer größer wurde; der Regen tropfte, der Schnee fiel hinein, floß schmelzend über den Rucken und fühlte ben Schweiß ab. In den grobfäbigen Stoff zog das Waffer wie in einen Schwamm hinein und sickerte an den Armeln herab und im Saum zusammen, aus benen fich dann kleine an= bauernde Quellen über Sande und Schenkel ergossen. Ihr glaubt nicht, wie an solchen äußern Übeln eine Armee leidet, die das große Ungluck hat, nichts zu leisten. Das schlimmste war aber boch, daß gerade als wir besser bekleidet und bewaffnet waren als je und um Schuhwert und warme Mäntel die Deutschen fast nicht mehr zu beneiden brauchten, es uns militärisch am schlechtesten ging; und nun halfen Bekleidung und Bewaffnung wenig, die Unzufriedenheit zu heben, die Tausende veranlakte, sich ohne Gegenwehr gefangen nehmen zu laffen.

Bon Gewehren empfingen wir zuerst die großen Tabatiere= flinten. Da man uns aber gleich mitteilte, sie ließen manchmal ben Schuß durch die weite Rudöffnung heraus, liebten wir fie nicht. Später erhielten wir Remingtons, die aber nicht mehr losgingen, als wir sie vierzehn Tage im Regen umbergetragen hatten. Wir waren immerhin besser baran als die armen Mobilen von der Jue-et-Villaine, die Zündhütchengewehre hatten, mit benen sie gar nichts anzufangen wußten. Ift es zu verwundern. wenn ein armer Kerl eine solche Flinte wegwirft, wenn sie ihm auf dem Rudzug zu schwer wird? Man läuft schlecht mit dem Gewehr auf der Schulter, am besten wenn man die Hände frei hat. Bajonette empfingen viele, als fie schon im Feuer gestanden Man predigte uns den Glan beim Bajonettangriff als die große Tugend der frangösischen Soldaten, und wie oft übten wir diesen Angriff, aber ohne Bajonette! Ich dachte auf den Märschen nach, ob man nicht in einer Zeit, wo soviel er= funden wurde, eine Erfindung machen könne, ein gehöriges Brot-

meffer auf die Flinte zu stecken.

Trop der traurigen Kigur, die wir machten, wurden wir in den Städten, durch die wir marschierten, immer von gablreichen Zuschauern mit den Rufen: Vive la république! und Vive la guerre! empfangen. Die Damen winkten uns aus den Kenftern. Ach, hätte ich doch einige von ihren feinen Tüchern gehabt, um fie um meine wunden Kuke zu binden, die in ihren aroben Auklappen gerade dann oft furchtbar schmerzten, wenn wir über das ichlechte Bflafter marichierten. Der Haubtmann rief uns zu, recht ftolz aufzutreten, um den Burgern zu zeigen. mas für Feldsoldaten wir seien. Jedoch wie soll man auftreten, wenn die Sohlen bluten? Ich war nicht der einzige in der Sektion, der tagelang nur noch auf den äußern Rändern der Füße gehn konnte. Das macht allerdings keinen kriegerischen Gin= Wir wunderten uns im Anfang, als wir es noch nicht brud. gewohnt waren, wie unfer Erscheinen soviel Begeisterung erregen konnte. Später sahen wir ein, daß ihr Rufen und ihr Winken nicht uns armen Leuten galt, sondern der Fahne, die man uns vorantrug. Ich dachte mir: Sie rufen so laut, um ihre Freude zu verbergen, daß fie nicht mit uns ins Feld muffen!

Abends im Quartier hörten wir ganz andre Stimmen, als die uns beim Einzug aus den Fenstern gerufen hatten; zum Beispiel sagte eine Frau: Ihr armen Leute seid gar keine Solsdaten, und eure Besehlshaber sind gar keine Offiziere, sondern Abvokaten und Politiker. Wie seig mussen die Franzosen sein, sich so in den Krieg führen zu lassen! Das war nicht tröstlich,

und man mußte ihr Recht geben.

Der Krieg rüttelt auch die Neugier und den Vorwis auf, daß die Menschen ihre eignen Angelegenheiten vergessen und sich mit denen leidenschaftlich beschäftigen, die sie nichts angehn. Statt froh zu sein, daß sie zuhause bleiben konnten, liesen und fuhren sie und nach und gassten unsre Übungen an. Das war und sehr unbequem, denn wir wußten wohl, daß wir nichts konnten.

Das Fett der Begeisterung und auch der ersten Neugier war denn auch bald abgeschöpft, wir erregten kein Interesse mehr, und da wir schwach waren, und unsre Borgesetzen sich reserviert hielten, behandelten uns die Leute schlechter. Bas wollt ihr? Der Schwache ist nicht beliebt. Das Mehr, was die Deutschen ihnen abgenommen hatten, zogen sie an dem ab, was sie uns hätten geben müssen. Besonders die Städte behandelten die Kinder Frankreichs schlechter als den Feind. Wir standen hungernd und frierend auf den Pläzen, während sich unsre Offiziere mit den

Bürgern herumstritten, und man hörte Stimmen: Wahrlich ein Bauernkrieg gegen diese aufgeblasenen Bourgeois wäre schöner, als gegen die Deutschen zu Felde zu ziehn! Aber auch unsre Bauern hoben Brot und Hafer für ihre Feinde auf. Sie jammerten, wenn wir etwas wollten: Was tun wir, wenn nach euch die Deutschen kommen? Landsleute, laßt uns so viel, daß sie uns nicht schlagen. Die armen Leute bekamen nun Schläge von ihren Landsleuten. Schlagt nicht so zu, rief einmal unser Hauptmann, als einige hungrige Mobile einen Bauern prügelten, es ist kein Preuße, bewahrt eure Schläge für den Feind. Einer antwortete ihm: Wenn diese ihr Brot für den Feind ausbewahren, dann wird der Feind uns mit doppelter Kraft schlagen!

Das ist ein entschiedner Mangel, daß man uns Franzosen gelehrt hat, wenig zu essen; wir nehmen viel weniger Nahrung zu uns als die Deutschen, wir sind eben deshalb weniger widerstandssähig, wir heizen weniger ein und leiden schon darum mehr von der Kälte. Die Freude der Deutschen an ihren brodelnden Töpsen voll Reis oder Kartosseln mit einem Stüd magern Hammels oder Kuhsleisches darin hat dazu beigetragen, daß sie andre Bequemlichkeiten nicht vermißten. Die einen tranken den ganzen Tag Wein, andre, die keinen Wein hatten, sehr viel dünnen Kassee: stark oder schwach, warm oder kalt; diese Genüsse steigerten

ihr Behagen.

Der Winter blieb kalt, das Land lag tief im Schnee, und wir machten unfre Märsche oft wochenlang Tag für Tag. Wie mude, wie mude wird der Mensch, der tagtäglich in demselben Schnee seine schmutige Spur dahinzieht! Mude schon vom Sinein= feben in diese blendende, einförmige Landschaft, mude bom mub= seligen Geben, mehr Gleiten als Marschieren, mude von dem immer sich wiederholenden Auseinanderreißen der Rolonnen, dem Burudbleiben, dem Schelten der Unteroffiziere, die vergeblich Man schließt die Augen, man fühlt nur noch die Richtung an den Nebenmännern, oder wenn der Bordermann, dem man auf die Ferse tritt, zurückschreit. Wahrlich, es war eine Wohltat, wenn man fich, wo es bergauf ging, dann und wann in ein Kanonenrad legte und fortschieben half; der Körper gewann eine Stütze, und es gab Abwechstung. Es war, als ob wir mit jedem Marschtage schwerer wurden. Das tam babon. daß wir, uns selbst überlassen, immer mehr zusammensanken, daß teine feste Hand uns hob und fortzog. Die Kompagnien, die noch einen tüchtigen Sergeanten hatten, hielten beffer zusammen.

Bourbaki soll gesagt haben: Ich habe hunderttausend Mann und keinen Soldaten; Chanzy konnte nahezu dasselbe sagen. Es wurden uns Tagesbefehle verlesen, worin er uns euch deutsche Soldaten zum Vorbild hinstellte. Die Strapazen, die ihr erstrüget, müßten Franzosen auch zu ertragen wissen. Wir sagten unter uns: Ihre dicken Stiefel, ihre langen Mäntel, ihre warmen Uniformen, sogar die Wolkkapuzen, die viele von ihnen tragen, die erklären viel.

Im Lager bei Le Mans bilbete damals ein alter Seemann. der Admiral Faures, das 21. Korps. Bu diesem stießen wir. Ich weiß nicht, war es das Beispiel von Truppen, die schon besser geübt waren, war es der Eifer, der sich von oben herab in unfre Führer ergoß, oder vielleicht nur der trochne Boden dieser Gegend, den dichtes Heidekraut bedeckte, wir lebten auf. Die Mürrischen wurden beiterer, die Widersvenstigen folgsamer, und da auch die Erinnerung an die Heimat allmählich verblakte. wurde in manchem mit der Zeit ein auter Wille herangezogen, zu ge= horchen und zur Not in den Kampf zu gehn. Unser Kommandant erhielt ein Regiment, und die Führung unsers Bataillons übernahm nun ein Hauptmann, der früher Brofessor an einer Kriegsschule gewesen war. Vielleicht nannte man ihn deshalb den Philosophen, vielleicht auch weil er weniger als nichts von mili= tärischen Außerlichkeiten hielt. Darin war er das Gegenteil von seinem Borganger, der streng auf Ordnung im kleinsten gehalten hatte. Vielleicht wollte er sich bei uns beliebt machen. Er sprach oft vor der Front von dem Fluch der Gitelkeit, dem der Soldat verfalle, der in einer Zeit, wo alles auf den Kern ankomme, feine Bflicht zu tun glaube, wenn nur alles blank fei. Das paßte nun für uns gar nicht, denn wir litten eigentlich alle an dem Fehler, daß es bei uns zu wenig glänzte. Ich will Soldaten befehligen, die den Feind schlagen, ob fie Sofen anhaben, ift dann gleich. So machten wir denn Felddienstübungen von früh bis fpat und stürmten rasch aufgeworfne Schanzen, in benen wir, wenn wir siegreich oben ankamen, bis über die Knie in den Schlamm fanken.

Was uns anbetrifft, so hatte der neue Kommandant die idealsten Borstellungen von den Soldatenpslichten und äußerte in Reden vor dem Bataillon seine Freude darüber, daß er berufen sei, gerade uns zu Helden zu erziehn, die sonst in der Dumpseheit des bürgerlichen Daseins hingelebt hätten, ohne zu wissen, daß in jedem Franzosen ein Held stecke. Für sich selbst stellte er dagegen sest, daß der Ofsizier vom Bataillonskommandanten

auswärts, der sich gleich im Beginn des Angriffs an die Spihe seiner Truppen stelle, die er zu leiten habe, mit seinem Leben die beste Karte ausspiele, die er bis zuleht in der Hand behalten sollte. Was ist nun seine Truppe ohne ihn, wenn er fällt? Ihm muß der Mut anerzogen sein, sich nicht auszusehen. Der Tod auf der Bresche, der für den Soldaten der höchste ist, ist für ihn viel zu billig! — Also, sagten wir, zieht er vor, im Bett zu sterben.

Wenn wir von einer Sobe zurudfaben, fab ein Regiment im Marich wie eine Rette von Schafherben aus; ber Unteroffizier, ein Studierter, sagte: Wie eine Schlange, die fich in ihre Glieder auflöft. Mir war dieser Anblick doppelt unangenehm, benn ich wußte, daß eine Berbe Schafe ordentlicher beifammen Da sah man, daß jeder Einzelne eine andre Richtung und ein andres Tempo angenommen haben würde, wenn nicht der Trieb zu leben einen an den andern gefesselt hätte. dieser Trieb genügt nicht für die äußersten Fälle, in denen es fich zeigte, daß wir tein Bertrauen zu unfern Führern hatten. Wir merkten bei jedem anstrengenden Marsche, daß die Maschine zu neu war, die Teile stießen einander, wenn man fie in Betrieb sette, ein Rad rieb sich am andern. Die Solbaten erzählten fich, daß Chanzy weder obere noch untere Offiziere an den Stellen bei den Vorvosten angetroffen habe, die er ihnen zugewiesen Je mehr folche Dinge umliefen, besto loctrer wurde der Busammenhalt der Herde. Mangel an Vertrauen ist eine Krant= heit des Herzens, die lähmt und schwächt. Als unser Major eines Tages mit einer neuen Rosette im Knopfloch, die ihm eben verliehen worden war, vor die Front trat, ging ein lautes Hohnlachen durch die Reihen. Man fragte: Wo hat der Philosoph das verdient? Es war vergeblich, daß man die Gendarmerie vermehrte, um am Schlachttag die Ausreißer durch eine Poften= fette hinter der Front aufzuhalten. Chanzy wußte, wie die nabe Stadt die Sehnsucht nach Zimmern, Betten, beleuchteten Straffen, die entfernte Soffnung auf befferes Effen und Trinken, auf geflickte Rleider und neubesohlte Schuhe erweckte; er soll sogar beabsichtigt haben, im Falle der Schlacht die Brude abzubrechen, um den Rückzug in die Stadt unmöglich zu machen, der vielen als das willkommenste Ende des Krieges erschien.

Im Januar kam der Feind näher; wir sahen ihn nicht, aber es hieß, er sei nur noch einen Tag entsernt. Doch kamen wir nicht gleich mit ihm in Berührung. Wir hörten in der Ferne die Geschütze donnern, sahen Bermundete, die gurudtransportiert wurden, und ließen todmüde und ausgehungerte Regimenter an uns vorüberziehn, die ruckwärts verlegt wurden, weil sie entmutigt waren. So wird es uns auch eines Tags An einem Morgen nahmen wir eine Stellung hinter ben breiten Söhen vor Le Mans ein. Das Wetter mar schlecht, die Erde weich. Das Bataillon wurde auseinandergezogen, die Sektionen postierten sich hinter Deckungen. Der Major zeigte uns die Richtung, woher der Feind tommen mußte, und fagte, von unserm Festhalten hinge das Schickfal von Le Mans ab. Was kummerte uns Le Mans, das wir bisher nicht einmal Niemand begriff, warum wir gerade hier betreten durften? kämpfen follten. Wir kamen an diesem Tage nicht nahe an den Feind, und doch hieß es: Wir haben die Schlacht gewonnen. Welche Schlacht? Nun, diese. Reiner war, der fich eine Schlacht so gedacht hatte: Marschieren, Stehn, Marschieren, Liegen, einige Granaten, Auffpringen, wieder Marschieren. Wo war der Glan, wo das Bordringen? Geduld, Schweigen war die Tugend, die gefordert wurde. Das Fragen hatte man längst vergessen, denn niemand wukte etwas.

Die schwarzen Schlangen, die dort in die fahle Dämmerung hineinziehn, immer breiter zusammenfließend, das ift der Feind? Das einzige, was wir von ihm gesehen haben! Wir folgen ihm nicht, wir bleiben stehn, wir legen uns in die nassen Furchen, wo gerade feine Pfüte ftand. Wenn wir gewußt hatten, daß sein Rückzug nur ein Ausholen zum Stoß mit ftärkern Kräften war, würden wir weniger ruhig geschlafen haben. Am dunkeln Frühmorgen wurden wir alarmiert, es war noch kein Schimmer von Dämmerung am Simmel, keiner sah den andern. Kührer waren Stimmen ohne Gesicht und Gestalt. Kommandorufe, denen man in der schwarzen Dunkelheit nur zögernd, un= ficher folgt. Man hört Schuffe auf allen Seiten, ihre Batrouillen scheinen um uns zu wimmeln, wir erwarten im ersten Morgen= licht ein Heer von Selmspipen auftauchen zu fehen. Salt! ruft mein Nachbar, hält mich am Arm zurück und deutet bloß auf ein stangenartiges gerades Birkenstämmchen, das ihm eine Ulanen= lanze vorgetäuscht hatte. Der Larm legt sich, man fagt, es seien feindliche Patrouillen aus Versehen in unfre Linie geraten. Das müffen Waghälfe sein, die fich so versehen!

Eine wellige Ebene, wenig Wald, ziemlich viel Dörfer, so war das Land öftlich von uns. Es schien uns gefährlich zu

sein, denn es konnte Tausende von Feinden in seinen flachen Mulden, hinter den Secken und niedrigen Mauern der Acker bergen: Armeen konnten hier verschwinden und wieder auftauchen, und niemand wußte wohin? woher? So waren wir denn in ber größten Ungewißbeit, ob wir nicht mitten ins Berderben bineinmarschierten, und konnten trot des anfeuernden Tagesbefehls Chanzys, der uns gestern verlesen worden war, nicht die Über= zeugung gewinnen, daß wir fiegen würden oder müßten. Junge Offiziere, die ausgesandt waren, den nahen Keind auszukundschaften, tamen herangesprengt, als sei ihnen eine Armee auf den Fersen. Große Massen marschieren gegen uns, riefen sie. Bas? D, das konnte ich nicht genau feben, ich glaube, es find Feinde! Zum Glück waren es zu der Stunde noch welche von den Unsern. Damals sah im Schnee jeder Truppenkörper schwarzgrau aus. Diefe jungen Leute ristierten nicht, ben Schuß auf fich zu ziehn, der ihre Aweisel zerstreut batte. Wir arbeiteten uns in derselben Unsicherheit weiter. Nun halt! Das bedeutete zunächst Rieder= werfen, wo eben gerade einer ftand. Ich fag neben dem Sergeanten auf dem Rande des Strafengrabens, feine Sand berührte mich, und als ich ihn zufällig ansah, winkte er mir zu, und ich sah Die Spipe seines Schnurrbarts auf ein Dorf rechts am außersten Horizont hinweisen, über dem gang tief eine lange weiße Wolke lag. Manchmal sah man kleine Wölkchen barüber aufsteigen, sich auflösen und in der langen Bank verschwinden: Dort wird ge= ichoffen, es find Granaten, ber Wind trägt ben Schall von uns weg; gib acht, wir werden gleich einschwenken und Bulver riechen.

Wir rückten bald weiter vor, glücklicherweise nicht geradesswegs auf das Schlachtfeld, sondern halbrechts. Aha, sagte man, die Taktik der Preußen, wir werden sie überflügeln. Diese Taktik imponierte uns sehr; die, die bei Loigny gewesen waren, behaupteten, es sei ein wahrer Unsinn, den Stier bei den Hörnern sassen wollen. Ich hatte auch sagen hören: Wenn man Truppen hat wie das fünfzehnte Korps, das die Vesestigungen von Orleans kast ohne Verteidigung verlassen hat, muß man fruh sein, wenn man den Feind an seiner schwächsten Stelle umzgehn kann.

Wir kamen jett auf eine andre Landstraße, an der wir uns neuerdings aufstellten. Nicht lange dauerte es, so sahen wir eine lange Wagenreihe, träge Ochsenwagen herankommen, auf denen Berwundete lagen, die hinter uns abgeladen wurden, damit fie im Freien verbunden wurden. Spater follten fie weiter= geschafft werden. doch haben wir sie in der kalten Nacht dieses Tages noch baliegen seben, und ohne das Hilferufen Ginzelner wären unfre Batterien über sie weggefahren. Der Anblick dieser blutigen Leute, wie sie da auf die Erde gebettet wurden, war nicht ermutigend. Wir marschierten über das Feld, die Erde war feucht, die Füße waren bald zu schweren Klumpen geworden. Nun hörte man schon die Gewehre knattern, die hellern, sagte man, find unfre Reminatons, die bum! bum! find die, die deutsch Reitweise rollte das Gewehrfeuer minutenlang un= unterbrochen fort. Wir durchschreiten einen trocknen Graben und ersteigen bessen jenseitigen Rand, da sehen wir schon auf dem Abhang, der sich langsam gegen das Dorf fenkt, Saufen von den Unfern hinter Becken, in Graben fniend und liegend schießen, Unteroffiziere und Offiziere stehn hinter ihnen oder huschen gebückt von einer Gruppe zur andern. In diese Reihe ruckten wir ein, fie machte auf beiben Seiten Plat, man wies uns an, wie wir uns verteilen sollten, und zeigte die Richtung, in der wir schießen follten. Und nun ging das Schießen los, von Zielen war feine Rede, wir sahen keinen Feind, schossen eben in den Rauch, der sich immer mehr verdichtete. Es war wie mit den Hunden in einem Dorf, wenn einer bellt, bellen alle, so rollten die Flinten= schüffe in unsern Reihen hin und her, wenn einer losbrannte, folgten die andern, und dann begann es wieder am andern Ende und rollte fo fort. Eine wahre Wolke von Kugeln muß uns umhüllt haben, wir schoffen, bis die Gewehre so heiß waren, daß man sie einen Augenblick auf die Erde legen mußte. die Gewehre der Deutschen nicht so weit trugen wie die unsern, hatten wir fast keine Verlufte. Unfre ganze Sektion blieb un= Dann und wann pfiff eine Rugel durch uns hin. wahrscheinlich aus einem französischen Gewehr, das einer erbeutet Wenn wir vorgerückt wären, hatten wir etwas mehr von deutschen Rugeln zu schmecken bekommen, aber unser Major rief immer nur: Rinder, festbleiben! Einzelne meinten, man musse nun doch endlich vorwärtskommen, doch damit hatte es niemand eilia.

Während noch Kolonnen vorrückten, besonders Artillerie, die überall am besten zusammenhielt, sickerten schon Flüchtlinge in solchen Massen durch, daß man zweiseln mußte, ob die Hauptsbewegung vorwärts oder zurück gehe. Einen Augenblick sah man erstaunt zu, wie sich das zurückwälzte, dann hörte man aus unsern

Reiben Rufe: Wir haben feine Batronen mehr! Unser Train ift fteden geblieben, abgefangen! Die Artillerie machte Salt. Blat da, um Rehrt zu machen, rief einer, da drängten wir zur Seite und zurud, und es war fein Salten mehr, wir waren mitten in dem Strom der Burudflutenden und schwammen mit. Plöblich raffelte hinter uns und neben uns die Artillerie zuruck, und nun fah man Leute alles Gepäck megwerfen, jogar Gelbbörfen, bie allerdings seit Tagen keinen Son gesehen haben mochten. Es war, wie wenn die Gewehre den por Ralte fteifen Sanden von felbst entfielen. Jest sah ich auch zum erstenmal Leute in unfern Knäueln tot hinfturgen, benn die Granaten ber feindlichen Geschüße, beren Donner schrecklich nahe kam, schlugen mitten unter uns ein. Es rührte mich aber nicht, jett mar alle Furcht ver= flogen; ich hielt in einer Gruppe ftand, die ein beherzter alter Sergeant noch hinter einer langen Reihe von Backfteinen neben ber Ziegelei auf dem letten Höhenrande befehligte. Woher fam mir der Mut, standzuhalten? Ich glaube, es war, was man den Mut der Berzweiflung nennt. Ich hatte so viel gelitten und gedarbt in diefen letten Wochen, daß ein Groll in mir aufgestiegen war gegen den Feind, gegen meine unfähigen Vorgesetzten. gegen meine feigen Rameraden, gegen den Krieg im allgemeinen, und dieses neue Gefühl drängte nun alles andre zurud und gab mir den Mut, mich gegen die allgemeine Flucht und gegen den vordringenden Feind zu stellen. Es half freilich nichts. mußten uns mit ben letten Bataillonen, Seite an Seite mit papstlichen Zuaven, Linien= und Marinesoldaten, zuruckziehn, die früher voll Berachtung auf uns heruntergesehen hatten. Ginige Offiziere lobten uns, daß wir nicht fo rasch wie die andern Mobilen gelaufen waren. Dieses Lob schien mir jedoch schlecht angewandt zu fein, soweit es mich betraf; ich wußte boch am besten, daß dieses Standhalten nur eine kurze Episode von einer Stunde nach Wochen war, in denen fast niemand von uns allen fo recht seine Bflicht getan hatte.

Die Nacht sank auf das Feld, und mit dem Dunkel und der Kälte legte sich auf uns, die Besiegten, die ganze Last der Enttäuschung und der Verzweislung. Wir wußten nicht, ob wir vor Frost oder vor Furcht vor dem ungewissen morgenden Tage zitterten. Zwischen den Geschützen, die noch zur rechten Zeit ausgerissen waren, in den Ackersurchen liegend, verloren wir das bißchen Mut, das wir mitgebracht hatten. Er erstarrte wie alles. Ich dachte mir: So hart wie diese Schollen, die unter

der Sohle klingen, ist dein Herz geworden. Gibt es ein Unglück, das noch einen Eindruck auf dieses Herz machen könnte? Es ist nur noch Gleichgiltigkeit darin. Ich mochte nicht einmal mehr an die Heimat denken.

In der Morgenfrühe, als der Januarfrost den Söhepunkt erreicht hatte, ruttelte mich ber Sergeant auf: Wir haben feit gestern kein Wort des Befehls, man scheint uns vergessen zu haben. Du sollst mit zwei Mann dort rechts hinüber gehn, wo ber Rauch über dem Dorf liegt, und den Befehl holen. wirst dort den Stab der Brigade finden, der wir jest angehören. Hierbleiben wird nicht möglich sein, aber abziehn wollen wir auch nicht ohne weiteres. Wir waren gern bereit zu gehn, man mußte sich bewegen, um warm zu werden. Es war dunkel, die letten Sterne standen am himmel, dort wo wir hin sollten, war es allein heller, dort dämmerte es von der Glut der Bauern= häuser, an denen das lette Brennbare glühte und qualmte. Es war ein trauriger Anblick, doch stolperten wir über die harten Erdschollen so rasch wie möglich den Brandstellen zu, zum Teil von der Hoffnung getrieben, einen größern Truppenkörper der Unsrigen zu finden, an den wir uns anschließen konnten, zum Teil von der Barme angezogen. Straße oder Beg saben wir nicht, wir muffen von hinten her zwischen den Säusern ins Dorf bineingekommen sein. Kein Posten! Vor ein baar glübenden Balten faß mitten auf der Straße ein in seinen Mantel gehüllter Mann, den Ropf verbunden, ich fah seinen Sabel im Feuer funkeln, das mich blendete, das mußte ein Offizier sein. ging auf ihn zu, meldete die Batrouille, ohne zu wissen, ob er mich höre oder nicht, da schaute er erstaunt auf, sprang auf beide Füße und rief mir frangösisch zu: Gefangner! Er hatte nicht einmal seinen Revolver gezogen, sondern gleich nach meinem Gewehr gegriffen, das ich ihm im Schreck ohne weiteres ließ. In der nächsten Sekunde waren wir von Bickelhauben umringt. Wirklich gefangen!

Das war das lächerliche Ende meines Kriegsdienstes. Die nächsten Tage bekamen wir viele Kameraden, auch aus meiner Kompagnie kam ein Trupp gesangen an. Zuerst hungerten wir, und eure Soldaten mit uns. Wir sahen: auch der Sieg macht nicht satt. Da war ein gewisser Trost darin. Dann bekamen wir satt zu essen. Es regnete aber unaufhörlich, und wir marschierten endlos, immer nach Osten. Wie merkwürdig, man träumte nun nicht mehr von der Heimat, sondern von warmen

Kasernenstuben in beutschen Festungen und endlosem Ruhen in Kasematten nach den langen Märschen! Dann kamen fünf Tage in den kalten Güterwagen der Eisenbahn, bald sitzend, bald liegend, immer vom Frost und von der Kässe geschüttelt, das war demoraslisierender als eine verlorne Schlacht. Welches Glück, daß ich in euer Lazarett kam, ehe ich vollständig zugrunde ging!



## 4. Die barmherzige Schwester

In dem kleinen Neuen Teftament, das mir der Divifions= pfarrer geschenkt hatte, las ich manchmal den ersten Korintherbrief. Wenn ich an die Stelle kam: "Die Liebe hört nimmer auf, so boch die Beissagungen aufhören werden, die Sprachen aufhören werden, und das Erkenntnis aufhören wird," dachte ich heute nicht lange über die Liebe nach, die hier gemeint sei, dachte vor allem nicht an die natürliche Liebe, die Gatten zueinander oder Eltern zu Rindern begen, und die, ein Stud Leben felber, weit über ben Menschen hinaus durch die ganze lebendige Welt geht; ich fah, seitdem ich in dem Rekonvaleszentenhaus verweilte, zu jeder Stunde des Taas eine andre Auslegung bor mir. Bei den barmberzigen Schwestern, die hier pflegen, hört die Liebe nie auf. Tag und Nacht zur Stelle, immer hilfbereit und immer heiter; für fie scheint es keine Mübigkeit, keine Abspannung, keinen Ekel zu geben. Ihr Verbinden der Wunden ift wie ein Gebet, von bem sie sich neugestärkt erheben. Wie mare die Welt, wenn es auch außerhalb dieser Klostermauern viele solche Frauen gabe? Das ift jest nicht möglich, aber es muß einst so kommen. muß auch andern gelingen, wunschloß zu werden und jenseits der Sturme zu leben. Die ftille Ergebung in die Pflicht bes Tages und des Augenblicks, die diese Frauen selig macht, so= daß wir im Anblick ihres Birkens an die Seligpreisung der Bergpredigt benten, liegt im Reim in fo vielem weltlichem Tun; es muß Mittel geben, Diese Gigenschaft aus ihren Schalen frei zu machen.

Mein Kamerad, der Theolog im Waffenrock, den der Kriegssturm aus einem Hallischen Hörsaal bis vor Paris verweht hatte, und der als Typhusrekonvaleszent zurückgesandt worden war, meinte dazu: Das ist der Sinn der Sentenz: im kleinsten Punkt die größte Krast, die von den meisten, die sie nachsprechen, rein materiell gedacht wird. Aber habe einmal gelernt, daß das Kleinste, das sich dir zur Arbeit beut, eine verborgne Tiese hat, in die du den größten Willen und das beste Geschick hineinslegst, und es füllt sich niemals an, es geht immer noch mehr hinein, so hast du eine innere Ersahrung gewonnen, die mit der Sicherheit des Kompasses unsehlbar auf eine große beständige Lebensaufgabe zeigt. Was ist nun tieser als die Not des Lebens? Schlechthin nichts.

Ich verstehe dich, sagte ich; du meinst eben, wegen dieser

Tiefe kann die Liebe nicht aufhören.

Gang recht: und ich möchte noch hinzufügen: jede Ent= mutigung im Rampf mit ber Rot bes Lebens ift ein Streiten mit bem Gott in uns, ein Abfall von bem, der uns ftark, ftark zur Tat will. Sehen wir uns doch in allernächster Rähe um. Jedem Soldaten ist es gelegentlich beschieden, Samariterdienste zu tun, besonders im Gefecht. Im Lazarett gabe es noch mehr Arbeit. Ich habe gesehen, wie das gezwungne Nichtstun bei jo vielen Lazarettinfaffen ihr Berhältnis zum Ganzen loderte, ich erkannte die Gefahr, daß diese Gewohnheit des ziellosen Serum= lungerns von einem Tag in den andern auch mich erfassen könnte: da ging es mir wie eine Rettung auf, als ich diese breite Bresche fah. wo Menschenkräfte bauen konnten. Es zog mich in die Aufgabe, Hand anzulegen, buchstäblich hinein. Der Krieg ift für alle, die nicht fiegen, besonders für die ein großes Unglück, die Krankheit aufs Lager streckt; mit den Monaten empfinden sogar die von Sieg zu Sieg eilenden, daß er nicht ihr natürlicher Buftand ift. Muß barin nicht die Forderung fein, alle Quellen bes Glücks zu öffnen, die überhaupt möglich find? Glück muß zum Streit wider das Unglück aufgerufen werden. Wer das einsieht, kann nimmer raften, in dem spricht es: Nimm dich selbst in Bucht, wie diese Frauen es tun, fteigere die Disziplin ins Sittliche. Laß vor allem beine Seele nicht bis zur Stagnation ruhn, schaffe dir die innere Quelle der Erfrischung, die keine Abstumpfung, keine völlige Ausebnung aufkommen läkt. Sobald fich der grüne Überzug der Schleimalgen und Bafferlinsen über die Rlarheit einer Quelle zieht, bift du nicht sicher, welches Ge= würm darunter auskriecht. Darin liegt der Segen der äußern Tätigkeit. Solange der Körper gesund ift, sollte er immer hart am Rande der Ermüdung gehalten werden. Der Mensch sei wie eine Flamme: die bewegt sich, solange sie Nahrung hat, wenn fie ruht, stirbt fie; aber solange fie lebt, strebt fie aufwärts.

Als in den ersten Dezembertagen bei Paris und an der Loire zugleich blutige Schlachten geschlagen worden waren, leerte man in aller Eile die Feldlazarette hinter der Front und schickte rückwärts, was transportabel war. Es war fast für alle, auch die des Lebens müde im Lazarett geworden waren, eine Er= Lösung, für manche mag auch die Entfernung vom Kriegsschau= plat willkommen gewesen sein, auf dem sich damals die von manchen für furchtbar gehaltnen neuen französischen Armeen vor= wälzten. Es war ein glückliches Los, das mich hierher verschlug. Ich war nicht kriegsmüde, aber müde des Bluts; dessen, und ber Trümmer, des Schmutes hatte ich genug. Als ich in dieses Haus eintrat, sah ich seit Monaten zum erstenmal wieder ein friedlich = beiteres Antlik. Vielleicht fesselte mich am meisten die breitflüglige Saube, die das frische, rotliche Gesicht ber Schwester einfaßte, sie war so weiß, so weiß; seit wann hatte ich nichts so weißes gesehen? Jest mochte draußen im Felde der Schnee liegen, der konnte ähnlich sein, aber nur der allein, und auch auf diesem standen manchmal Blutlachen mit sonderbaren blak bräunlichroten Rändern. Bei uns sah man nur fahle, bräunliche, gelbliche Töne: sogar das Weiße im Auge war trüb vom Blute. das in den müden Gefäßen stockte. Ich dachte an das Weißeste. was ich jemals gesehen hatte, an Firnfelder im Hochgebirge, an blendende Sommerwolfen, die im tiefen Mittaasblau schwimmen. an den weißen Frühlingstrokus, deffen Blüten noch klarer als Lilien sind. Ich habe dann freilich noch viel helleres, leuchten= beres gesehen. Denn wie ein Stern, der aus Sturmwolken ber= portritt, mutete mich die Menschenliebe und Frömmigkeit an. die ich hier erfahren habe. In der Krankheit und in jeder Art von Not steht eine Wolke vor dem Himmel, sagte die alte Schwester Eulalia, die Lothringerin; wir Bflegerinnen fämpfen, daß sie fich zerstreue und Gottes Angesicht uns wieder hell ansehe.

Wenn von den Gründen gesprochen wurde, warum wir uns in der Pflege der Schwestern so wohl fühlten, wurde jedesmal ihre verständige, ruhige Behandlung der Kranken gerühmt; einige behaupteten, sie hätten mitten im Fieder aus ihren Fingerspiken, die sich an den Puls legten, etwas beruhigendes herübersließen fühlen. Es stellte sich dabei aber auch eine innere Verwandtschaft heraus. Feder von uns Soldaten, der in ihre Nähe kam, fühlte etwas Verwandtes in ihrem Wesen. Nicht bloß in der Uniform liegt das, die sie tragen, und auf die sie so stolz sind wie wir auf die unsre. Wir und sie dienen, und zwar dienen wir beide einen

harten Dienst, zur Rot geht es ums Leben. Wir und fie kambfen nieder, was wir wollen, und tun, was wir sollen. Auch darin find fie ben Soldaten ahnlich, daß fie gerade und mutig ihrer Pflicht nachgehn; das gewöhnliche Weltleben mit seinen Umwegen. Die gar oft zwecklos in fich zurudlaufende Schlangenwege find, mit seinem Biegen und Ducken erzielt nur schillernde Charaftere. Der Soldat antwortet auf jede Frage eines Borgesetten furz und bestimmt, indem er ihm fest ins Auge schaut. Dasselbe ift die Art der Rede der Schwestern. Diese legen vielleicht noch mehr als die Soldaten, wenn fie die Uniform anziehn, alle übrigen Unterschiede ab, sie verlieren Vorzüge und Vorteile und steigen doch nicht herunter. In ihrem gehaltnen Wesen liegt ein Bewußtsein ihrer Grenzen. Ihr Gang ift gelaffen und leise, und boch schnell; eine geht wie die andre, sie sind darauf geubt, wie wir auf das Marschtempo. Beobachte, wenn eine gerufen wird, sie wendet nicht den Kopf, sondern wendet sich mit dem ganzen Körper um, es fieht dienstbereiter aus. Neben dem Arzt steht fie unbeweglich wie auf das Kommando Achtung! und was fie auch sehe, es zuckt keine Wimper. Sie haben alle dieselbe Art, wenn sie den Kranken zu trinken geben, sie halten ihnen den Ropf mit der einen Hand von rudwärts und neigen mit der andern leicht den Trinkbecher: wie sanft lassen sie dann den Rranten wieder auf sein Kissen zurücksinken, und ebe sie weiter= gehn, streichen fie seine Decke zurecht, forgen, daß sie ihn gut einhülle. Eine macht es wie die andre, aber bloß angelernt ist das nicht. Da muß jemand seine ganze Menschlichkeit, ober wie sage ich doch? sein Unsterbliches hineinlegen, damit das tausend= mal Getane die Frische der Blüte draußen in der Gottesnatur behält. Die Schwestern lernen durch übung empfinden, was der Aranke braucht. Wenn ihn das Leiden sprachlos gemacht hat, oder wenn die leiseste Frage ihn aufregen würde, erraten sie seine Wünsche, als wenn sie selbst gerade in seiner Lage wären.

Die lothringische Schwester mit dem faltigen Gesicht sagte: Das hängt mit dem zusammen, was man in der Welt draußen als Enge und Einseitigkeit belächelt. Eng ist dieses Reich wohl, wenn Sie in ihm nach den Seiten hingehn, aber es ist unermeßlich groß nach der Höhe und nach der Tiese hin, es ist ein Reich der tiessen Tiese und der höchsten Höhe; oder vielmehr, verbesserte sie sich, es müßte so sein; alles ist nicht genau so hoch und so ties, wie es sein sollte. Nur nach der Welt zu stoßen wir allerseits an Mauern, und das ist gut; nichts hemmt dagegen

den Aufschwung und das Sichversenken. Die beständige Übung des fich in die Lage unfrer Kranken versetzens öffnet die Sinne für so manches, was uns sonst unverständlich bliebe. Es gibt ab= stoßende Menschen, in die man sich nicht ganz hinein versetzen fann, die man aber doch verstehn muß, wenn man sie recht pflegen will: auch fie haben Menschen, benen fie teuer find, diese werden gerade das finden, was ich nicht finden konnte, und in= bem ich fie gleichsam burch die Seele ihrer Lieben betrachte, finde ich oft ein Verständnis, wo ich es gar nicht erwartet hätte. Und ein andermal: Im Dienst ber Kranken und der Elenden springen Quellen innern Glück, von denen niemand weiß, der folchen Dienst niemals geleistet hat. Die stille Beiterkeit kommt davon, die wie der Widerschein eines verborgnen Lichts auf den Gesichtern der Schwestern liegt. Die äußere Heiterkeit, die ihr bewundert, fließt Eure Weltweisen nennen den Humor das aus berselben Tiefe. Lächeln des Herzens, das verwundet ist. Aber die Verwundung ist gar nicht nötig. Welchem Soldaten müßte man erft fagen. daß auf Kampf und Sieg die Freude einer gehobnen Stimmung folgt? Wenn das Verzagen niedergerungen ift, wallt der Lebens= mut hoch auf. Wir kampfen gegen uns felbit, reißen uns von unserm eignen Ich los, das uns niederzieht, und dieses Los= kommen von sich selbst ftartt zu Werken der Demut, die beseligen. Bas im gewöhnlichen Leben die Stimmung trübt: Empfind= lichkeit, Arger, Gitelkeit, Ekel, gibt es da nicht. Die Aufgaben, bie wir uns feten, horen nie auf, fie ziehn das Schifflein unfers Lebens durch die Flut der Zeit, die Wellen rauschen so frisch und hell daneben auf, kein Augenblick ist bei solchem Wandel zu verlieren, jeder hat seinen Zweck, seine Aufgabe. Das Auffich= befinnen führt zu nichts. So muß unser Leben beschaffen sein. daß sich eine Forderung des Augenblicks an die andre reiht. und in dieser Rette keine Lucke bleibt, durch die du einen Blick in das Rätsel beines Daseins gewönneft. Besinne dich auf dein Tag= werk, das reicht aus.

Bu dem Theologen im Waffenrock sagte eine Schwester über ihren Dienst: Der Töchter natürliche Dienststätte ist das Elternshaus, sie können nur einen viel schwerern Dienst antreten, wenn sie diese verlassen, denn in der rechten Dienstdarkeit gibt es nur ein Avancement zu den größern Lasten. Das ist freilich auch immer ein Fortschritt zu größerer Zufriedenheit und mehr innerer Klarheit. Benn sich das Auge der weltlichen Gewohnheit entsäußert hat, beständig zwischen groß und klein zu unterscheiden,

und nun immer das Große im Aleinen sieht, hat die Welt keinen Reiz mehr für uns. Heinweh? Welches Heimweh meinen Sie? Das Heimweh, das zurückschaut, oder das Heimweh nach dem Frieden, der Ruhe vor uns? Wir schauen vorwärts. Auch darin ist unser inneres Auge anders gewöhnt. Vielleicht ist kein Vorwurf, den man uns macht, berechtigter als der des geringen Interesses für Familienangelegenheiten unsere Aranken. Sie unterhalten uns von nichts lieder als davon und sordern natürslich unser Teilnahme dafür; wir aber, gewohnt nach oden und nach unten zu sehen, verstehn nicht mehr so recht zu unterscheiden, was draußen jenseits der Mauern unser Arankenzimmer vorgeht. Vielleicht, sagte sie lächelnd, derstehn wir uns eben deshalb so gut mit den Soldaten, die sich ja auch aus ihren Familienbanden haben lösen müssen, um in neue Verbindungen einzutreten, die vorübersgehend vielleicht sast so fest wie die unsern sind.

Meine Erinnerungen haben mich weit über die Räume des alten Lazaretts hinausgeführt, wo ich die ersten Erfahrungen im Krankenleben und siterben sammelte; ich möchte noch von den letzten Tagen erzählen, die ich darin verlebte.

Bis Ende November hatte uns die rauhe Wirklichkeit des Kriegs in unsern Krankensälen verschont. Nur Botichaften und Gerüchte drangen zu uns, fie kamen von ziemlich weit ber, denn unfre Truppen waren seit Wochen im Vordringen: auch brachten die Transporte nur einzelne Berwundete, und die Gerüchte erzählten auch nur von einzelnen Gefallnen. Daß es nicht fo bleiben werde, war klar. Die ersten Sturmvögel waren wie gewöhnlich die Franzosen selbst, die Bewohner der Stadt, die fecter wurden, fich in auffallend großer Bahl auf den Straffen versammelten und einander wichtige Nachrichten zuzuslüstern hatten. Wir hörten davon durch die Krankenwärter, die manchmal etwas niebergeschlagen von ihren Gängen in die Stadt zurückfehrten, und durch einen der Unterärzte, der leider aar kein Held war, sondern in der häklichen nervösen Feigheit der Gebildeten alles schwarz fab und Befürchtungen soar uns gegen= über an den Tag legte.

An einem der früh dunkeln Dezembernachmittage hörte man ein stärkeres Gewehrseuer, dichter als sonst und ohne Zweisel rasch näher kommend. Der jüngere Arzt, der von uns allen am wenigsten zu fürchten hatte, kam in etwas aufgeregter Stimmung in ben Saal, befahl allen denen, die irgend transportfähig seien, sich bereit zu machen, auf den erften Befehl mit der hartbedrängten Besatung abzumarschieren, bezeichnete schon einige Leichtverwundete, die marschfähig seien, und andre, für die Wagen zu requirieren wären: von der Mehrzahl, die übrig blieb, sprach er nicht; man wußte gur Benuge, daß fie dem Teind in die Bande fallen Das tiefe Schweigen unterbrach ein Typhusrekonvales= zent, Schlesier, angeblich Jude, mit ber angebrachten Frage, ob die weiße Flagge mit dem roten Kreuz bereit sei, unter der man sich etwaiger Übergriffe der siegreich eindringenden zu er= Der Arzt verriet seine Rervosität uns in solchen wehren habe. Dingen empfindlichen Solbaten dadurch, daß er nicht das in folchen Källen übliche "Halten Sie bas Maul, bis Sie gefragt werden" fand, sondern etwas Unsicheres brummte. Außen kam das Ge= fecht offenbar näher, am offnen Fenster hörte man Trompeten= signale, Trommeln, die zu einem Sturmangriff einschlugen: Die brummen, es sind französische, unsre klopsen heller, sagten unfre Renner; dann Salven: fiebengliedrig, die mar gut, bas maren Dann wiederholte Salven und gerftreutes Gewehrfeuer. das sich entfernte. Unterdessen hatte sich alles fertig gemacht, was nur gehn konnte, und es stellte sich im Mittelgang bes Saales eine Elitetruppe auf, in der jeder Einzelne mürdig gewesen wäre, einem Karikaturisten als Modell zu dienen. Röpfe, umwidelte Salfe, Arme in Schlingen, Fuge in Beklei= dungen jeder Art und Größe, und auf das alles die Uniform= stücke gezwängt, der Tornister auf= und das Seitengewehr um= geschnallt, so stand die mehr als falstaffische Schar von neun= zehn angeblich marschfähigen Lazarettgenossen unsers Sagles Gewehr bei Juk. Einige packten noch in Tornister und Brotfact. was fie an Brotkrumen finden konnten. Es war sicherlich eine lächerliche Gesellschaft, und so mochte es auch jedem Gin= zelnen davon vorkommen, wenn er seinen Nebenmann ansah. Aber der Ernst der Lage und die Disziplin wirkten auch hier Wunder. Diese Sammergestalten ftellten sich in Reih und Glied. die Flügelmänner waren gleich herausgefunden, und ein vom= merscher Unteroffizier, dem der Helm gang sonderbar auf dem verbundnen Ropf schwantte, stellte zurecht, teilte Sektionen ab, kommandierte "Stillgestanden!" und ließ "In Reihen gesett, rechtsum!" machen, dann Front, worauf er erklärte, in Reihen gesett würden wir abmarichieren, wenn der Befehl dazu kame.

iett sollte fich jeder einstweilen an seinen Blat begeben. Gewehrfeuer hatte fich indeffen offenbar immer weiter von der Stadt weggezogen, doch blieben unten im Sof die Wagen besbannt, die borhin aufgefahren waren, und jett hörte man, wie einzelne beordert wurden, in der Richtung auf Lonabre hinausaufahren, um Verwundete hereinzuholen. Noch an demselben Abend wurden unserm Saal zwei Leichtverwundete zugeteilt, ein Mustetier und ein Sergeant, die das Gefecht des Nachmittags mitgemacht hatten und noch Zeugen des Rudzugs der Franzosen gewesen waren. Ich sehe ben Sergeanten, dem zwei Finger ber linken Sand abgeschoffen waren, bor mir, wie er mit Begeisterung die drei siebengliedrigen Salben schilderte, die seine quer über die Strake liegende Rompagnie in die Franzosen abgegeben hatte, die man auf fünfzig Schritte hatte berantommen laffen. Mit Recht war er besonders ftols darauf, daß tein Schuf vor dem Kommando losgegangen war. Das war ein Unterschied, das Heckenfeuer von den Franzosen, das nur so prasselte, und unfre Salven, ein Unterschied, wie wenn ihr kleingesvaltnes Rienholz oder einen buchnen Klot in den Dfen legt. Ja, Salven kann man gar nicht genug üben, fügte er hinzu, als ob er sich vornähme, gleich bei der Rückfunft in die Garnison diese Kriegsersahrung fräftigst auszunuten.

Die letzten Gefechte hatten zahlreiche Berwundete gebracht, und der frühe Frost viele Kranke. Da wurde es nun Ernst mit dem "Evaknieren." Zwei Tage nach diesem aufgeregten Abend hielten Leiterwagen, mit Stroh gefüllt, in denen zwanzig von uns ein paar Etappen weiter rückwärts besördert wurden. Daß wir erst in Luneville Halt machen würden, wußten wir damals nicht. Es war eine kalte Fahrt, auf der einige von uns die Lehre, daß man dei fünfzehn bis zwanzig Grad unter Kull unbeweglich auf dem Stroh offner Wagen liegend die Zehen erfriert, wenn man nicht die Stiefel auszieht und die Füße mit Stroh umwickelt, mit erneuter Erkrankung bezahlten.

Ganz andre Lehren trug ich aber in meinem Innern mit. Dem Lazarett, wo ich genau vier Wochen gelegen hatte, sagte ich mit dem Gefühl Lebewohl, reicher zu gehn, als ich gekommen war. Den Krieg, den ich bis zu meiner Verwundung wie einen abwechslungsreichen Spaziergang mitgemacht hatte, sernte ich hier

von der ernstesten Seite kennen. Früher hatte mich schon der Gedanke an eine chrurgische Operation aus einem Krankenzimmer vertreiben können, und an den Ausdruch epileptischer Krämpse, dessen Zeuge ich mehrmals gewesen war, hatte ich nur mit Grausen zurückgedacht. Hier erfuhr ich nun zum erstenmal den Segen der Selbstaufopferung, der vielen edeln Menschen das Leben erst lebenswert macht. Nun übertrug sich die Kameradschaft mit Gesunden ganz selbstverständlich in das Selbstgebot tätiger Teilnahme an den Leiden der Kranken. Ich habe mit der Zeit meinen Ausenthalt und meine Tätigkeit als eine Art

von freiwilligem Lazarettgehilfen liebgewonnen.

Im Rückblick auf diese Erfahrungen erkenne ich, daß sich in dem alten Lazarett von D. Ereignisse von entscheidender Bedeutung für mein ganzes Leben abgespielt haben. Und zwar wurde mir flar, daß es wohl wichtig für einen Mann sei, dem Tode nahe ins Auge geblickt und erfahren zu haben, daß ihm das ohne Rittern möglich sei, daß aber eine höhere Art von Mut dort auf die Brobe gestellt werde, wo man tagtäglich mit dem Tod umgeht und mit dem Opfer auch der niedersten Dienste den Menschenleben, die der Tod schon in der Hand hat, ein mildes Binübergehn erkauft. Gin Mensch ist nicht fertig, der nicht lette Dienste erwiesen. Sterbende bis an die Schwelle der Emigkeit begleitet hat. Bas bu einem Sterbenden tuft, und mare es nur. daß du ihm die Augen zudrückst oder die Schweißtropfen abwischst, ist ein letter Dienst. Bedenke, mas das heißt, ein letter! Sterben heißt die Grenze zweier Belten überschreiten, der Sterbende fteht in der Zeit und fieht in die Emigfeit hinüber, du aber bleibst einstweilen noch hier. Ist es dir nun nicht, als fiele durch diese Spalte zwischen Zeit und Ewigfeit ein Strahl, der uns sonst nie, nie leuchtet, auf unsern Weg? Dieser Strahl beiligt den Sterbenden, und er ist es, der beinen Dienst am Sterhebett perflärt.

## **ૡ૽ૡૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡૡૡૡૡૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽**

## 7. Ein zündender Blitz

Niemand weiß, wenn ein Gewitter aufzieht, ob der Blig, und wo er einschlagen, und wen er treffen wird. In der grauen Wolke dort kann ein Todespfeil für mich ober dich auf dem Bogen liegen, und während wir wähnen, hier mitten im Leben au fein. zielt ichon ein himmlischer Schute, und fein Finger liegt druckbereit an der Sehne. Man spricht vom Kriegsgewitter und vom Schlachtendonner und vergleicht das fahle Aufleuchten des Geschützfeuers dem fernen Blitz. Es gibt einen viel furchtbarern zündenden Blit als den, der Gewaffnete trifft, die mehr oder weniger darauf vorbereitet sind; er schlägt wahllos in ein fried= liches Leben hinein, daß es zersplittert, er totet und zündet mitten unter nichtsahnenden Unschuldigen, und wo es vorhin blühte und grunte, ift eine Stunde barauf eine schwarze Brandstätte, und aus den Trümmern des Glücks von vorhin steigt der Opferrauch zum himmel. Solche Blite, die weit von den Schlachtfelbern und Heereszügen niederfahren, als ob sie sich verirrt hatten. geboren zum Schrecklichsten des Krieges. Sie zeigen uns die todbringenden Mächte ohne Gefet und Feffel, umberschweisend wie Marodeure oder die vor Hunger tollen Hunde hinter einem Troß, und anfallend, wen ein übles Geschick ihnen in den Weg wirft.

Am 17. Januar lag eine dicke Luft über dem Lande zwischen Bogesen und Jura. Zu unsern Füßen waren Schnee und Rebel, zu unsern Häupten Berge und Himmel nicht zu scheiben. Die Luft war wie greifbar. Der Kanonendonner von Montbeliard rollte wie von einem Wintergewitter unheimlich durch die Wolken, nicht metallen, sondern dumpf echoend; der Rebel dämpst den

Schall. Ründeten seine Blite. die man nicht sah? **Vielleicht** schoffen die Franzosen ohnehin schwächer? Eines Tags wird dieses Donnern doch aufhören. Es rührte sich nichts vor uns. Wagten sie sich im Nebel nicht heran, oder hing ihre Überzahl schon wie eine Lawine über uns, bereit, uns zu erdrücken? Man hatte in der Nacht den Lärm eines heftigen Gefechts von Norden her vernommen, dann war es immer stiller geworden. Darüber war man eigentlich nicht verwundert. Frost und Schnee find allem Kriegstrubel abhold. Alles ist zur tiefen Stille in diefer Schlafzeit ber Natur bergerichtet, und man wundert fich, daß die Armeen in dem weißen Felde stehn. Und die Schlacht an der Lisaine war die rechte Winterschlacht. Man lag und fror im Schnee, man lief und tangte in ihm, um fich zu warmen; zum Überfluß beschütteten die Artilleristen sogar ihre Batterien, die Bioniere ihre Bruftwehren mit Schnee, um die Werke weniger fichtbar zu machen. Am hellen Winterhimmel flimmerten die Sterne. als schüttelten fie fich bor Ralte, ober als tanzten auch fie, um fich zu wärmen. Nur in den Baldern knallten die vom Froste springenden Bäume um die Bette mit den Geschützen und Minten. Nur den Toten, die beide Armeen täalich auf dem Kampfplate zurückließen, wo fie als dunkle Bunkte im Schnee lagen, manch= mal von einem rotbraunen Hof umgeben, war es gleichgiltig, ob es fror oder nicht, ihre Glieder erstarrten höchstens etwas früher.

Am Nachmittag trat Regen ein, und wenn sich die Simmels= vorhänge nicht noch früher zugezogen hätten als gestern, hätten wir vielleicht die Nebelschleier zerreißen und die Franzosen in der Richtung des Doubs abziehn seben. Wir wußten nichts davon. daß Bourbaki heute den Ruckzug angetreten hatte. Man fühlte jedoch, daß eine Entscheidung gefallen war, und man begann zu vermuten, daß es die für uns gunftige sei. Erst fragte einer ben andern: Hörst du auch nicht mehr die Kanonen von Norden her, oder bin ich von dem dreitägigen Gedonner taub geworden? Ja, es donnerte noch, aber das war viel weiter weg als gestern, das war in Belfort. Im Quartier sah man Abends die Mienen der Unfrigen heller, die der Franzosen duftrer geworden. einigen äußerte fich die Erleichterung dadurch, daß fie ein Liedchen pfiffen, das die letten Wochen verloren gewesen war, bei andern badurch, daß fie wieder zu klagen anfingen. Für Frohfinn und Trübsinn hatte die Gefahr ber letten Tage den Mund verschloffen. Man kummerte sich wieder um die Proviant= und Bostsendungen, die am 12. von Besoul hatten zurückgehn müssen und angeblich

nun erft auf dem Umweg über Stragburg und Nanch zu uns ftoken murben. Die dumpfe Gleichgiltigkeit ber Tage, in benen man nur noch gefroren, gehungert und gefochten hatte, löste sich auf, es wurde Raum für Hoffen und Bunichen. Mein Kamerad Reiste, der feit lange nur noch den Spruch Werners aus "Minna von Barnhelm" auf den Lippen gehabt hatte: Dem Soldaten gehts im Winterquartier wunderlich, ging jest zu einer neuen Nummer über: Am Abend wird es hell, wie das französische Sprichwort fagt, ihr werdet sehen, wie hell die Dämmernacht dieses Winterfeldzugs enden wird. Sett kommt die Reit, von ber der Franzose sagt: on reprend figure. Der Musketier wird fein wollnes Ropftuch ablegen, der Kanonier wird feine Barentaken von Kausthandschuhen ausziehn, der Dragoner sich der wollnen Nachtmüße entledigen, die er noch unter dem Selme trägt. Und wenn alle die Schalen und hüllen des Winters ge= fallen find, werden wir drei sogenannte Rubetage puten und flicken, Schneider und Schufter werden in einem anständigen Quartier angestrengt arbeiten, und es wird eine Barade geleistet merben mie nie!

Als wir am 18. Morgens den Marich nach Westen an= traten, zweifelte gar niemand, daß das Berfolgung fei. Das stille Gefühl des Sieges wurde auch bald feste Überzeugung. merkte es schon an der wenig ängstlichen Marschsicherung, daß wir nicht viel zu fürchten hatten. Welch frober Ausmarsch! Sieg und Frühling! Zuerst rieselten noch Schneekörner berab, und schwankende Wolkengestalten begleiteten unsern Marsch talaus. Durch den Nebel sah man immer nur das Rächste gang, das aber sehr deutlich; alles andre trat gleich in die graue Undurch= sichtigkeit zurück. Um so frischer marschierte man in die fremde Landschaft. Es war ein verwirrendes Spiel, wie Bäume und Häuser auftauchten und untersanken. Als aber die Sonne durch= drang, waren die Schatten so wunderbar blau, und es rauschten die Bäche so voll und so laut, schon hatte hier außen der Schnee die Felder verlassen und die Bäche geschwellt. Wir haben dasselbe Biel, schien zutraulich der Bach zu sagen, an dem wir entlang ins Tal des Doubs hinunterstiegen, machen wir den Weg zu= sammen, und verblaudern wir die Stunden. Hier standen die Mühlen nicht still, wie weiter oben, auch die Fabriken feierten nicht. Man zeigte uns in Beaucourt ein großes neues Gebäude. wo trop dem Kriege ruhig die feine Arbeit an dem Uhrwerk immer weiter gegangen war. Sier war nicht jedes Gemäuer blatternarbig von Schüssen. Die Borhut machte noch Gesangne, sie wurden aber nicht rückwärts transportiert, es waren großens teils Halbersrorne, Berhungerte, die gleich auf die Seite gebracht,

großenteils in Pflege genommen werden mußten.

Bei Blamont kamen wir auf die große Landstraße, da sah es nun freilich anders aus. Die, die vor uns marschiert waren. hatten offenbar schon etwas Ordnung gemacht, aber noch ftarrte es allenthalben von den wüsten Spuren eines ungeordneten Ruckzugs: die gefallnen Pferde lagen zu Dutenden rechts und links von der breiten Strake, die von der Strake binabgedrängten und umgefturzten Wagen ober die Reste bavon, die verlassenen Feuer und Lagerpläte, wo Uniformftude und Waffen zurudgelaffen worden waren, die Blutflecke im Schnee, wo man Leichen weggetragen hatte. Beredt war die Tatsache, daß die Munitionskisten geschlossen standen, die großen Kisten mit Biscuits de Lyon aber aufgebrochen umberlagen. Macht Blatz, da kommt ein größerer Trupp Gefangner, die Unteroffiziere voraus. Still und gedruckt gehn diese dahin, mit Mienen des Uberdruffes schleppen sich die Soldaten fort. Die meisten mögen noch nicht lange Soldaten gewesen sein, sonst würden sie wohl etwas mehr Haltung und Rusammenhang zeigen.

Der Feind hatte keine Macht mehr, unsern Marsch zu stören, kleine Teile von uns näherten sich unbehelligt seinen Hauptmassen, die freilich nach allem, was man hörte und sah, noch immer an Jahl uns weit überlegen waren. Doch wo man auf französische Soldaten tras, waren es Kampsunfähige oder Kampsunlustige, die froh waren, ihr Gewehr loszuwerden, das sie schon aus freien Stücken in die Ecke gestellt haben würden. In diesen Winterstürmen war der kriegerische Haben würden. In diesen Wintersöllig gewichen, das ganze Volk war blaß und mager geworden. In Baume les Dames dei Vesanch von den Wangen werden wollenden uns entgegen, ihre Wassen hatten sie hübsch zusammengelegt, und sie machten kein Hehl aus ihrer Freude, mit der Kriegsepisode abschließen zu können. Dazu mochte auch das vorauseilende Gerücht von den neuen Armeen, die im Anzug waren, beigetragen haben; es sprach von ungeheuern Scharen Deutschen,

die über Langres und Dijon herabsteigen sollten.

Für uns war es nun am wichtigsten, mit der Manteuffelschen Armee, die in der Tat näher war, als manche glaubten, in Bersbindung zu bleiben. Im breiten Doubstal mußten wir uns treffen. Während nun ein Teil des vierzehnten Korps so nahe an der

Schweizer Grenze marschierte, als nötig war, die Wege nach Belfort und Besoul auf dieser Seite frei zu halten, drudte der andre auf die Gegend zwischen Doubs und Danon, wo sich der Keind vielleicht an das starke Besancon anzulehnen versuchte. Von der neuen deutschen Südarmee aber mußte ein Teil den Doubs überschreiten, um uns die hand reichen zu können, ein andrer Teil weiter südlich die Saone, um den Frangofen den Weg über Bontarlier nach Süden zu verlegen und Garibaldis schlecht geordnete und schlecht geleitete Scharen, die bei Dijon ftanden, auf die Seite zu werfen.

Da wir dem linken öftlichen Flügel des Vormariches an= gehörten, kamen wir bald tiefer in den Jurg hinein. An Sud= und Oftflanke stiegen Weinberge empor, aber nicht weit. war nicht, wie in den Vogesen, ein ganzer Berg unten Weinberg und oben Wald. In dem rauben aber feuchten Klima legten fich Matten bazwischen, die, wo der schmelzende Schnee fie verließ, im hoffnungsvollsten Grün leuchteten. Alle Soldaten freuten sich über die neuen Bilder, die einen fanden den Unterschied dieser tiefern Täler, dieser fräftiger vorspringenden Berge und schroffern Söhen von den Bogesen beraus, die andern erkannten, trokdem daß der Schnee die Felder eben erft verlaffen hatte, die Gute des Bodens und lobten die großen wohnlichen Säufer. Man fagte fich: Wenn wir auf diese Höhen steigen konnten, wurden wir tief in die Schweiz hineinsehen, und erwog in der Stille, um wieviel die Eroberung diefes Teils von Frankreich uns dem Frieden näber gebracht haben möge.

Da sich immer mehr Hügel zwischen uns und dem Zentrum der Armee auftürmten, und der Querverbindungen immer weniger wurden, sandte die Spite auf jeden Weg, der rechts abzweigte, fleine Abteilungen ins Land hinein. Sie follten Bersprengte aufheben und Waffen konfiszieren. Requisitionen waren zum Glück jetzt nicht mehr notwendig, wir waren reichlich mit Rahrung versehen, und das Land wurde zusehends besser. Es wurde auch nicht mehr so viel Vorsicht geübt wie früher. Zwar war noch immer der Unterschied zwischen sichern und unsichern Landschaften: diese durchritt man schnell, in jenen gab man den Bferden Ruhe. Wenn man aus einem engen Tale, wo Bald und Bachesrauschen die Berbundeten des Feindes sein konnten, in offneres Land kam, atmete man auch jest noch auf. Aber mit jedem Tage wuchs das Gefühl: Der Frühling kommt und bringt Sieg und

Frieden.

Das milde Wetter hielt nicht lange an. Am 20. trieben Schneefloden in der grauen Luft, auf den Sohen wurde es zu= sehends weißer, und neuer Frost fentte sich ins Tal. Am 21., als eine neue Schneedecke über Berg und Tal gebreitet mar, ritten wir ins Land hinein. Das mar fo einsam und totenstill, man hörte kaum die Sufe der Bferde. Der Schnee mar glucklicher= weise nicht so tief, daß man nicht die Departementsstraße hatte erkennen können. Die unfehlbaren schmalgeschnittnen Bappeln bezeichneten sie, und manchmal standen Gichbäume in Reihen, die wie Beiden zusammengeschnitten waren. Marschiert war bier feine Truppe vor uns, man sah nur Spuren von Einzelnen. Man trifft bier selten Walnunbaume an den Landstraßen. Obst= bäume gar nicht. Es scheint auch weniger Raben zu geben. Man vermißt ihren schwerfälligen Flug und ihr unscheues, plump= vertrauliches Verweilen neben der Strake. Dafür flogen ichon Stare, entweder fehr frühe Boten bes Frühlings ober Reugen eines milden Winters. der ihnen das Überwintern erlaubt hatte. Man ritt ohne Karte und Kompaß ruhig der Straße nach, bis fie fich zu teilen schien. Führte sie doch ziemlich gerade nach Beften und in das Sügelland hinein. Gie ftieg zulett ftarter an, bis fie einen Söhenruden in scharfem Bogen erftiegen hatte, und schien sich nun zu teilen, bas heißt sie verschmälerte fich zu einem Bizinalfträßchen und gab rechts und links einen Feldweg ab. Die Batrouille wurde geteilt; zu einer bestimmten Stunde des Nachmittags follten sich die beiden Abteilungen in 2. zusammenfinden, wo, wenn die Verhältnisse gunftig waren, ein Relais für die Verbindung mit Lure gelegt werden jollte. Der Haupttrupp ritt auf dem Bizinalsträßchen weiter, wo noch immer ein vaar Spuren von Holxschuhtragern zu sehen waren. Ich ging mit einem Manne rechts ab, um auf spurlosem Feldweg eine Häusergruppe zu erreichen, die nach der Angabe auf dem letten Chausseestein sechs Kilometer entfernt war. Das Gelände stieg merklich an, und der Schnee wurde tiefer, schon war es geboten, Mulben zu umreiten, in die er hineingeweht mar. Wir hielten auf einer Lücke in dem Waldrande, der sich dunkel und schnee= oder reifbestäubt vor und hinzog. Es stand dort weit sichtbar ein steinernes Kruzifix. Als wir den Wald erreicht hatten, stießen wir auf das erste Hindernis.

Gefällte Tannen lagen über ben Weg: unfre verspätete Christbaumbescherung! Wir brachen von ihren duftenden Zweigen ab und kauten die Nadeln, um den Durst zu vergessen, der sich allmählich einstellte. Die törichten Menschen batten ihre schönsten Bäume babin geworfen. Nicht einmal ein Hindernis für eine Kompagnie hatten sie damit geschaffen. Uns machte es freilich einige Mühe, die Pferde um die Barritade herumzuführen, Infanteristen wären darüber weg voltigiert. Die Hauptsache war, daß der Weg in der angenommnen Richtung weiterführte, wir wünschten dringend, bald am Ziel zu sein, benn es begann zu bammern, und das Gelande zeigte Ginschnitte, die nicht unbedenklich Wir kannten die Gigentümlichkeit des Jura damals aussaben. noch nicht, daß die milbeften Sügelketten von steilen Schluchten und tiefen Reffeln durchschnitten werden, deren Dasein keine Furche, fein Ginschnitt in ben Umrifilinien verrat. Sie mußten forgsam umgangen werden. Einzelne waren so tief verweht, daß Die Pferde leicht bis über den Bauch verfinken konnten. Zeit verging im Suchen sicherer Umwege und Übergänge. Sonne fank früh hinter den Bergen hinab, und im Schatten wurde die Abendluft schneidend. Den Wegweiser, der an einer Abaweigung an einem ichluchtenartigen Sohlweg ftand, beschatteten hohe Bäume. Es half nichts, ihn zu erklettern und zu versuchen, mit dem Streichholz seine Inschrift zu entziffern, sie mar zerschnitten bis zur Unleserlichkeit.

Ich will nicht lang erzählen, wie wir beim Licht bes Schnees auf unsern Spuren zurückgingen und bei rasch hereinbrechender Nacht uns in dem Gewirr von Schluchten und Gruben, durch die wir uns gewunden hatten, verirrten und endlich die Unmöglichkeit erkannten, uns in irgendeiner Richtung herauszufinden. Auf einer freiern Stelle, wo fürzlich Holzfäller gearbeitet haben mußten, fratten wir den Schnee vom Boben, legten Solascheite und Gezweige zu einem Windschutz zusammen, hinter dem bald ein Feuer loderte. Eine tüchtige Abreibung und ein paar Sande voll Mais den Pferden, ein Stück Speck und eine Brotkrufte den Menschen, wozu beide begierig den Schnee lectten. mußte beute genügen. Wir nickten am Feuer ein, als wir uns eben gefett hatten, und fanden taum Zeit, jum Sternenhimmel aufzuschauen, der unglaublich groß, reich und ftill herableuchtete. Es war eine Nacht, in der wir vom weiten Meere und von Sternen traumten, die fich darin spiegelten ober bicht wie Schnee-

floden fielen und uns zudedten.

Beim ersten Morgengrauen auf und der weißen Seite des Firmaments entgegen. Der Morgenstern stand noch hoch, aber draußen im Osten zitterte schon ein erstes Ahnen von Morgen= bämmerung in den Äften. Die übrige Welt war noch still. Die Dämmerung und der Schnee leuchteten uns, als wir uns auf=machten, um den Weg zu suchen, den wir gestern verloren hatten. Wir waren nicht lange gegangen, da lagen hart unter uns die grauen Schindelbächer mit den schwarzen Schornsteinen, als wollten sie zudecken, was hier noch von Leben war.

Es war ganz klar, daß wir kaum einen Kilometer vom Dorfe in einen Waldweg abgebogen waren, der auf den Holzplath führte. Hier liegt noch viel Schnee, und weithin ist das weiße Feld sledenlos, ohne eine einzige Menschen= oder Tierspur. Unten liegt der Schnee gegen die Hütten angeweht, ihre breiten Dächer schauen wie Klippen aus dem Meere, über dem es jetzt heller zu werden beginnt. Um Waldrande beginnt in einem kleinen Kalkplattenbruch ein undeutlicher Weg, der hinabsühren muß. Wir solgen ihm; das helle Gebell eines Hundes von weiter Witterung kündet uns an, daß das Dorf wohl auch Menschen bergen wird. Der Weg führt stetig hinab, wird zu einer Art Straße, deren Schnee unrein wird, und so marschieren wir langsam, immer die Vserbe führend, in das Dorf hinein.

Dieses Dorf lag wie im Sohlmeg, zu beiben Seiten ging es steil hinauf, und die kleinen Häuser, manche aus rohem Stein= bau, standen eng um das Sträflein, die altesten von ihnen drängten sich bis auf den Weg vor und kummerten sich nicht darum, ob sie schief zu ihm standen. Ein einziges ragte über die andern hervor, es stand auf hohen Mauern an dem Abhana der Mulde. in der das Dörfchen lag. Doch fah es so verfallen unter seinem ichweren dunkeln Dach aus, daß man zweifeln mochte, ob es bewohnt sei. Ein paar Männer und Weiber sammelten sich um uns, einige schauten neugierig drein, einige erschraken. Ramerad sagte leichthin: Sier scheinen wir noch nicht gewesen zu fein. Es fehlten in der Tat alle Merkmale, Die kantonierende Truppen in den Dörfern zurudlassen: die Inschriften an Toren oder Fensterläden, die Refte von Schuthutten oder Wetterschirmen an den Eingangen und den Ausgangen, die Scheunen, die offenftehn, weil fie ausgeleert find, die von Bferden zerftampften Blate unter Bäumen. Als ich nach dem Saufe des Maire fragte, zeigte es sich in der Tat, daß die Leute hier noch nicht die Übung des Berkehrs mit fremden Truppen hatten. Man schickte nach irgend jemand, doch stellte es sich heraus, daß das der Lehrer war, der für den im nächsten Beiler wohnenden Ortsvorsteher Schreiber= dienste besorgte, ein verwachsner Mensch, der nicht so ganz

bumm und unwissend sein mochte, wie er sich zu stellen schien. Seinem Bunsch, eine halbe Stunde zurück zu dem Beiler des Maire zu reiten, setzen wir die bestimmte Absicht entgegen, hier zu bleiben. Bir überschauten beide in demselben Gedanken prüsend die Hütten und die Scheunen. Bo mochten unsre Pferde am besten aufgehoben sein? Die Aussichten waren nicht glänzend, das Dörschen war offendar ebenso dürftig wie klein. Die Leute, deren Zahl nun gewachsen war, schauten zwar absolut friedlich aus, sie wären uns aber doch gern los gewesen und schilderten

das Nachbardorf in hellen Farben.

Auf einmal ftand die hohe, breitschultrige Gestalt eines Geistlichen wie aus der Erde gewachsen hinter dem Haufen, der sich teilte, als er ihn gewahr wurde, als sei es selbstverständlich, daß er mit uns parlamentieren muffe. Ich fühlte den prüfenden, fast stechenden Blick kleiner kohlschwarzer Augen auf uns ruhn. grußte, ftieg bom Pferde und ging auf ihn zu. Der schien nichts andres erwartet zu haben, fragte sogleich, woher wir kämen, und ob ein größerer Truppenkörper nachkommen werde. Auf meine nicht ganz bestimmte Antwort, die diese Möglichkeit mit Absicht nicht ausschloß, sagte er, daß wir die ersten Deutschen seien, die ben Beg hierher gefunden hatten. Er ging dann gleich bazu über, die Friedfertigkeit seiner Dorfbewohner zu loben, und hob fein Bemühen hervor, fie auf diesem Wege zu erhalten. hätten hier eine Streifvartie von Clinchant gehabt, erzählte er. schlecht berittne und viel zu leicht gekleidete Truppen, Leute, zum Erbarmen la pauvreté même, denen wir, die wir felbst in Friedens= zeiten arm find, gaben, was wir entbehren konnten. Sonft hat niemand den Weg hier herauf gefunden. Man hörte zwar deutlich heraus, daß er unfre Ankunft bedauerte und uns vielleicht im stillen weit weg munschte, aber ein Blick auf die Dorfbewohner, die sich um uns gesammelt hatten, bestätigte, was er von ihrer Friedliebe fagte. Man konnte übrigens begreifen, wie ungern er sein Dörfchen noch so spät, vielleicht an der Schwelle des Friedens, von den Kriegswellen erreicht fah. Es war klein, eigentliche Bauern gab es hier offenbar nicht. Den Leuten, die uns umgaben, sah man an, daß fie den ganzen Winter an der Hobelbank oder über der Schnipbank gearbeitet hatten. blaffen, gebückten Gestalten mit dem weichen Blick waren fein Material für Franktireurs. Auch der Geiftliche flökte Vertrauen ein, er erinnerte in seinem ruhigen Sprechen an die besonnenen. zuverlässigen Halbdeutschen, die wir aus der Gegend von Belfort

kannten. Ich richtete an ihn die Frage, ob wir unfre Pferde irgendwo einstellen könnten, ich sähe kein Wirtshaus, bezahlte aber gern das Futter. Am nötigsten sei ein warmer Stall und eine Abreibung mit trocknem Wolltuch. Ob ich beides bei einem Pferdebesitzer im Dorfe fände.

Pferdebauern gibt es hier keine. Doch ist in meinem Hause ein geräumiger Stall, den gegenwärtig nur drei Kühe bewohnen, und der Bauer, der den Kirchengarten pflegt, wird das andre besorgen. Seine Hauskälterin werde uns hoffentlich etwas Warmes

anbieten können.

Wir machten uns auf den Weg. Die Umstehenden blieben auf einen mahnenden Blick des Geistlichen zurück, offenbar hatte er sie gut in der Hand. Ein Knade ging mit uns, zeigte den Stall, wo wir das Nötigste fanden und die Pferde besorgten. Heu war im Überfluß da. Das Pferd meines Kameraden versichmähte das Futter, hatte schon den Worgen am rechten Hinters bein gelahmt, es war ein französisches Beutepferd von Langres, ein schöner Falbe, aber für solche Strapazen wohl etwas zu sein. Mit Mühe brachten wir die Ingredienzen eines Trankes zusammen, der seine Nerven aufrütteln sollte. Als es trocken gerieben war, sing es an, den Kopf höher zu heben, und seine Augen blickten klarer.

Während mein Kamerad bei den Pferden blieb, suchte ich das Haus des Geiftlichen auf. Es sah von außen bäurisch aus mit seinen niedrigen Fenstern, die nicht einmal in einer Reibe lagen und jedenfalls ganz gleichgiltig und unbedeutend drein= schauten. Trat man hinein, so war der erste Eindruck womöglich noch ungunftiger, denn die steinplattenbelegten Gänge und die schmalen steinernen Treppen wurden von dicken Mauern erdrückt. und es fehlten so gang, wie in den meisten katholischen Bfarr= häusern, die erwärmenden Zeugnisse menschlicher Tätigkeit. Man fühlte sich wie in einem Kloster, das eben von seinen Insassen verlaffen worden war. Stein und Ralf, ein paar schwere stumme Turen, und sonft nichts. Es regte sich tein Besen. Wir ftiegen in das erfte Stockwerk hinauf, da war es ichon heller. nun öffnete fich die Tur zu bem Studierzimmer bes Beiftlichen, "zugleich mein Kunftzimmer," fügte er hinzu, da flutete mir das Wintermittagslicht entgegen, als flösse es von den weit ausge= breiteten Goldflügeln der Lichtengel einer Berkundigung berab, Die in der Fensternische stand. Das Haus war an den außersten Rand des Talabfalles gebaut, und fo schaute seine Rucheite binab zu

dem grünen Faden des Flüßchens und hinaus in die Söhe des jenseitigen Talrandes, und gerade dieses Zimmer empfing von drei Seiten volles Licht. Es war eine sonderbar großartige gegensatreiche Lage zwischen dem Dörfchen auf der einen und bem Blick in die Welt und den Simmel auf der andern Seite. Mein Begleiter erklärte mir, daß das Saus in die Reste einer Burg hineingebaut fei, die hier als Warte an der Stelle ge= ftanden hatte, wo man den weitesten Blick talauf und talab ge= Deshalb vorn Bauernhaus und hinten eine Ritterburg mit alten tief hinabfallenden Mauern. Wer weiß, ob nicht die ersten Fundamente keltische find? In dieser Begend ift es mehr als wahrscheinlich, wir find nicht allzuweit von Bibracte und dem Gau der Häduer, die fich den Römern zuletzt gebeugt haben: hier ftand vielleicht eine der Burgen, in denen feltische Edelleute, Anhänger des Julius Sacrovir, noch zu des Tiberius Zeit die Unabhängigkeit Galliens verteidigten. Bielleicht ragen diese festen Grundmauern noch weiter zurud, fagte er, indem er einen Schrank aufschloß, in dem glanzende Bronzespeer= und Beilklingen, soge= nannte Relte, lagen. Solche alte Reste findet man bier nicht selten. Doch mag nun in der Tiefe ruhig liegen, was noch un= berührt unten liegt; wir haben keine Mittel, danach zu graben, und wenn wir fie hatten, möchten wir es nicht. Meine Bauern und ich sind darin ganz derselben Ansicht. Das Leben des Tages gibt uns Aufgaben genug und braucht uns ganz, setzte er mit merklicher Absichtlichkeit hinzu.

Wir agen auf dem Borplat, beffen rote Backfteinfliesen ein bicker Teppich bedeckte, wie ihn die Bäuerinnen hierzulande aus den Randstreifen ihres rauhen Wolltuches flechten. Ein altes stummes Weib trug auf. Köftlich schmeckte die Gemüsesuppe mit ihren hineingeschnittnen träftigen Fleischstücken, und die gelben Abfel waren trok dem Spätwinter noch voll Duft und Frische. Einen dunkeln herben Rotwein, deffen Beimat Die Gegend von Besangon war, schenkte der Pfarrherr fleißig in mein Glas, und er ließ es nicht zu, daß ich ihn nach der Sitte des Landes mit Wasser mischte. Ich müsse mich nach der kalten Nacht im Freien innerlich wieder erwärmen. Meinem Kameraden wurde das Essen in den Raum im Erdgeschoß geschickt, wo man uns Quartier Nach dem Effen tam die Haushälterin, die angewiesen hatte. sich den Fremden wohl ansehen und Lob für ihre Kochkunst ernten mochte, ein schlankes Wesen von unbäurischer Gestalt und einem blassen, friedvollen Gesicht, das etwas madonnenhaftes hatte. Seltsam berührte mich die Ühnlichkeit ihrer Haltung mit dem Muttergottesbild, das ich vorhin in dem Zimmer des Geiftlichen gesehen hatte. Man hätte wetten mögen, das Mädchen oder die

junge Frau habe Modell dazu geftanden.

Eine halbe Landsmännin von euch, warf der Pfarrer hin, als sie sich still wieder entsernt hatte. Ihr bemerkt vielleicht, wie wenig Ühnlichkeit sie mit den Leuten dieser Gegend hat? Sie ist zwar dunkel wie eine Französin und spricht unser Patois wie eine Jurassierin, aber ihre Eltern sind aus Baden eingewandert; ihr Bruder ist der Künstler, dem ich schöne Werke in der Kirche verdanke, ein geschickter und frommer Holzschneider!

Der Geiftliche ließ mich nach Tische nicht gleich aufstehn, er schien noch manches auf dem Herzen zu haben, wobon es ihn zu sprechen drängte. Wahrscheinlich hatte er in diesem Dörfchen keinen Überfluß von Ansprache, vielleicht hoffte er auch neues von mir zu hören. Zunächst freilich schien er mehr Lust zu haben, fich selbst als mich zu vernehmen. Wir aber war es nur recht, ihm zuzuhören, benn aus feinem Munde rollte Sat auf Sat, wohlgebildet, klangvoll und frei von der Phrase, die sonst die Außerungen der Franzosen über den Krieg entstellten. Übrigens wies ihn seine Rede nicht als Jurassier aus, wofür ich ihn ge= halten hatte, er stammte aus dem Herzen Frankreichs, der Touraine. Es war etwas Abschweifendes, nach Bildern Suchendes in seinen Reden, das mir zuzeiten unklar blieb. Doch verstand ich ihn wohl, wenn er sagte: Was wollen wir schwachen Leute? Über uns, hoch oben hat fich ein Block losgelöft und rollt zu Tal. Wer halt ihn? Es gibt kein Geset Gottes, das der Krieg nicht mit Fugen trate, er ift ein schweres Ubel. Aber aus dem ge= tretnen Boden springt oft die beste Saat auf; und es gibt auch feine Tugend, zu deren Übung der Krieg nicht Anstof gabe. Sie tönnen von französischen Rugeln und sogar von Meuchelmördern erzählen, die ein Geschäft mit der Flinte machen, aber gewiß auch von frangösischem Chriftenfinn.

Von jenem und von diesem, sagte ich, doch heute lieber von diesem. Es ist zum Beispiel noch nicht lange her, als ich in einer kalten Nacht, es war am 4. Dezember, in Dijon eine alte Frau, die nicht zu den Reichen gehörte, mit einem Topse warmen Kasses bei den Posten vor dem Spital herumgehn sah, sie gab den halberfrornen Burschen zu trinken: eine kleine Gabe großer Barmherzigkeit! Gewiß hatte auch diese alte Frau die rauhe Hand des Krieges zu spüren bekommen. Wer nicht? Aber es

hinderte sie nicht, Barmherzigkeit zu üben. Und als ich nach dem blutigen Gesecht bei Nuits erschöpft neben dem Herd eines armen Hauses niedergesunken war, sand ich mich Morgens mit einem Frauenrock bedeckt, den die mitleidige Hand der Bäuerin über mich gebreitet hatte, während ich im Herdwinkel lag. Es war das einzige, was ihr geblieben war, womit sie einem kranken Keind eine Wohltat erzeigen konnte!

D, unfre Frauen sind mildherzig. Die französischen Eigensichaften gedeihen überhaupt besser auf dem Boden der weiblichen als der männlichen Natur. . . Ich bin für den Frieden, suhr er nach einer Pause mit einem Ausdruck der Überwindung fort,

ja für den Frieden. Sie wundern sich wohl?

Ich antwortete ihm, indem mein Blick unwillkürlich zu dem friedvollen Marienstandbild zwischen den Fenstern hinüberschweiste, daß der Geistliche ja ohnehin ein Diener des Friedens sei, dem die Greuel des Krieges viel unnatürlicher vorkommen müßten als uns. Sein Auge war dem meinen begegnet und blieb, während er sprach, mit einem Ausdruck von Innigkeit, der nichts

Gewohnheitsmäßiges hatte, auf dem Bildwerke ruhn.

Mit Recht sagt man, der Krieg sei die Sache der Männer: wir können sogar sagen, der waffenfähigen Männer. Welche große Mehrheit von Frauen, von Kindern, von Greisen, von Kranken ift in jedem Volke dem Kriege abgeneigt. Biele tun, als bestehe diese Mehrheit nicht. Aber wir Geistlichen sind so recht ihre Vertreter, wir kennen sie. Und als katholischer Geiftlicher, der ftündlich das Bild der schmerzensreichen Mutter und des Kindes mit der Krone des Weltherrschers vor Augen hat, empfinde ich doppelt tief das Unrecht, das der Krieg dieser Mehrheit tut. deren Waffen die Tränen und das Gebet find. Lassen wir ruhia die reden, die behaupten, der Krieg entfalte erst recht die Gigen= schaften, die die Männlichkeit ausmachen. Es find nicht die besten, die Gott in uns gelegt hat. Das Weib und das Rind ftehn bem gemeinsamen Grunde der Menschheit näher, und eben deshalb muffen fie auch meinem Bergen näher sein.

Gerade ihr Deutschen müßtet die chriftlichen Franzosen versstehn, sagte er plöglich abspringend. Ihre Führer haben Beweise von Demütigung vor Gott gegeben. Ich habe mir sagen lassen, Ihr General Werder lese am Wachtseuer seine Bibel. Wie könnte auch ein solcher Mann seine Berantwortung ohne Glauben an Gott tragen? Vielleicht ist einmal sein Auge auf die Stelle gestallen, wo die Juden auf den Stein Eben-Ezer stoßen, bei dem

Samuel spricht: Bis hier hat der Herr geholfen. Vielleicht sagt er sich beute: Bersuchen wir den Herrn nicht weiter. Für Frankreich ist das ein Karfreitag, wie er in der Geschichte der Boller felten so dunkel gewesen ift, aber auch er hat seinen Abend, und dann folgt Oftern und Pfingsten. Deutschland war offenbar berufen, diesen Tag heraufzuführen. Aber die Vernichtung Frankreichs tann der Wille des Sochsten nicht sein. Bor ihm sind die Franzosen auch als Besiegte ein Volk Gottes. Ich will nicht sagen, daß die Deutschen das nicht seien, aber was die Franzosen für den christlichen Glauben getan haben, muß irgendwo ihnen augerechnet stehn. Und ihr Bosten im Sauptbuch der Borsehung kann nur wachsen, wenn sie geläutert aus dieser Brüfung ber= vorgehn. Er faltete die Hände und sprach mit unmerklich ge= hobnem Ton: An meiner Schwäche vollende fich beine Stärke, und je schwächer ich bin, desto stärker bist du, o Herr. Glaube ich aber fest, so ift beine Starke auch die meine.

Als ich in den Stall zurückfehrte, schlief mein Kamerad höchst behaglich unter seinem Mantel, und die Pferde schauten mich freundlich an, als wollten sie sich für den warmen Stall bedanken. Ich setzte mich zu ihnen. Die "stille Lebensluft" geht bekanntlich nirgends so intensiv von den Tieren auf den Menschen über wie in einem warmen Pferdestall. Den Tieren war es wohl, meinem Kameraden offenbar nicht minder, auch mir behagte es in der bräunlichen Dämmerung des alten Holzbaues, dessen dick Bohlenwände keine Kälte hereinließen. Draußen wehte von den Bergen her ein kalter Wind, der sich seucht anfühlte; der Schnee auf den Dächern und an den Häusern schien zu sagen: Ich liege aut so, es eilt mir keineswegs, wegzuschmelzen.

Als sich der Abend früh herabsenkte, wanderte ich durch das Dörschen und suchte den kürzesten Weg ins Freie; der einzige betretne führte an neun Bildstöckeln, auf denen die Leidensstationen des Herrn gemalt waren, zu einer kleinen Kapelle, von der man talaufwärts in abendgrauen Wald und über breite weiße Flächen hinsah, unter denen wohl Wiesen dem Frühling entgegensharren mochten. Der Abendhimmel stand kühl darüber, am Horizont topasgelb, oben weiß. Im Westen war die Sonne am Versinken. Der Gedanke, daß so gar nichts von dem Lärm des Krieges, der hinter diesen Bergen noch wütete, hereindrang, beschlich mich halb heimwehartig. Wenn man monatelang in der Gesellschaft von Tausenden marschiert ist, gesochten und gelagert hat, muß man sich an das Alleinsein erst wieder gewöhnen.

Auf dem Rudweg begegnete ich dem Geiftlichen.

Sie haben sich unsern kleinen Kalvarienberg angesehen? Er ist bescheiben, aber die neuen Bilder sind nicht schlecht, heimische Arbeit.

Ich konnte ihm mit gutem Gewissen sagen, daß ich sie beswundert hatte und erstaunt sei, Bilder von so künstlerischem Aus-

bruck und so feiner Farbe hier zu finden.

Sie werden noch mehr finden, wenn Sie Zeit haben, sich umzusehen. Sie wissen noch nicht, daß Sie sich hier in einem künstlerischen Zentrum befinden, müssen es aber kennen lernen, sagte er lächelnd.

Ich wollte im Dorfe nach dem Quartier abbiegen.

haben Sie nichts Befferes zu tun, so kommen Sie zu mir,

setzen Sie sich an den Kamin und erzählen Sie.

Ich folgte gern und freute mich, in dem Zimmer, wo ich heute Mittag die Aussicht bewundert hatte, die Röte des Abends durch die drei Fenster in alle Winkel eindringen, jeglichen Gegenstand liebevoll und freigebig anglühn zu sehen. Und auf der andern Seite wartete das Kaminfeuer nur, um seinerseits, wenn das Kot des Himmels gewichen wäre, Fackeln und rote Schatten durch das Gemach huschen zu lassen.

Wir Franzosen muffen das Feuer sehen, sagte der Geistliche, indem er sich mir gegenüber vor den Kamin setze, da sehen Sie,

was für Phantafiemenschen wir find.

Es war freilich eine phantastische Beleuchtung, aber die Abendstille und die wohltuende Wärme milderten ihr Grelles.

Der Geistliche ließ sich von Deutschland, von andern Ländern im Osten erzählen, die ich gesehen hatte, und von denen er nur die Namen kannte. Er selbst kam dann ins Reden, und unversehens stand man wieder mitten im Ariegsgespräch. Mich erstaunte seine entschiedne Verurteilung des Krieges, die ich so von einem Franzosen noch nie vernommen hatte. Der Arieg an sich

war ihm ein Greuel, und dieser doppelt.

Ich fälle mein Urteil nicht von weitem her, sagte er mit einem Ausdruck der Überwindung, habe nicht bloß von weitem zugesehen, bin mitten im Gewühl gewesen, bin mitgeslohen. Mitzgesündigt, mitgestraft! rief er laut. Wir zogen in den Krieg wie in einen Kreuzzug; meine Boltigeurs, die Paris geboren oder wenigstens erzogen hatte, waren freilich keine Heiligen, aber unter den Offizieren gab es Leute, die im Gesolge Gottsrieds von Bouillon hätten reiten können. Dächten wir an einem Faden

fort, wie ihr, so hätte uns der Kaiser und sein Gesolge von unsern Kreuzzugsgedanken abbringen müssen, aber unsre Begeisterung führte gerade über die Lücken weg, in denen die Gefahren lauerten. Bir sahen Frankreich bedroht, das unter den besondern Schutz der heiligen Jungfrau gestellt war. Den Heiligen Bater, dem man Rom nehmen wollte, unser Land und unsern Glauben: das alles verteidigten wir.

Hier ist das Gebet, das wir hundertmal in jenen Auguststagen indrünstig gesprochen haben. Er reichte mir aus einem Gebetbuch ein kleines Blatt, das in Meh gedruckt worden war. Es hieß am Schluß: N'oubliez pas, ô mon Dieu, qu'en protégeant la France, notre patrie, vous défendez votre Sainte Église, dont elle a mérité le titre glorieux de fille ainée.

Aber ich bin bald überzeugt worden, daß ein Katschluß feststand, an dem so verspätete Gebete nichts andern konnten. Sch mußte tagtäglich erfahren, daß für unfre Nächsten, unfre Soldaten, diefes schöne Gebet zu fpat tam. Sollte man nicht glauben, daß der Soldat, indem er seinen Willen aufgibt, über= haupt das Walten eines höhern Willens deutlicher erkennen und es willig anerkennen müßte? Es hat immer Soldaten demütigen Herzens gegeben. Wer weiß, was im Krieg die nächste Stunde bringt? Frömmigkeit sollte eigentlich zu den militärischen Haupt= tugenden gerechnet werden. Ihr seid in der großen Mehrzahl Brotestanten, aber Sie werden mir zugestehn, daß die Religion aller Soldaten etwas Ratholisches hat: das feste Befüge, Die Unterordnung des Einzelnen, dessen Wille nichts gilt, und der Himmel so nabe! Überhaupt, der Katholizismus ist die einzige vernünftige Religion, zu ihr werden Sie und werden die Juden und wird der Islam zurudströmen, so notwendig wie das Wasser unfrer Bache in fein natürliches Bett gurudtritt, aus ber bie Überschwemmung im Frühling fie herausschwellen ließ. Ich sehe in allen Revolutionen solche Überschwemmungen, die die Lebens= fülle ber Menschen aus ihrem gewiesnen Bett verwüstend über die Nachbarfelder treibt. Das sind nur Episoden.

Doch ich kehre zu meinen Kriegserinnerungen zurück. Am 18. August standen wir im Feuer bei Koncourt, das heißt wir lagen in den Furchen der Getreideäcker und in den Gräben der Wiesen und ließen die Kugeln der Zündnadelgewehre über und weggehn. Wir stießen der und schwenkten zurück, und so mehreremal, und als wir zulet alle Kräfte zusammennahmen und den Feind, der uns umfassen wollte, zurückzustoßen hossten, zer=

splitterte unser ganzes Korps. Und als wir im eiligen Rückzug die Furche wieder überschritten, wo wir so lange im Augelregen gewartet hatten, lagen in ihr Wann an Wann die Tapsern, die unser Vorgehen und unsern Kückzug gedeckt hatten. Es war schon spät Abends, und man unterschied nicht, waren es Lebende oder Leichen? Wan rief, man sprach sie leise an, man rüttelte: kein Laut, es waren die Toten, die noch Lebenden waren zurückzegangen, oder man hatte sie zurückzetragen. Ich kann dieses Vild nicht vergessen, diese dunkeln Gestalten, die da gestreckt oder gekrümmt, manche mit erhodnen Armen dicht nebeneinander lagen. Auf ihren bleichen Gesichtern spielte das Licht der ersten Sterne. Abieu, Kameraden, ich werde euch nie vergessen, nicht bloß beten werde ich sür euch, ich werde für euch handeln, sür euch leben.

Wir überstiegen die wandernden Barrikaden des Trosses und machten unfern Weg über das Schlachtfeld, deffen Erbe aufge= rissen und zerwühlt war, als ob sich die Sande von Riesen im Todeskrampf hineingekrallt hätten. In Gravelotte war benen, die beten wollten, nicht einmal die Kirche und sogar der kleine Rirchhof nicht geblieben, der fie umgibt; jene lag voll Schwerverwundeten und Toten, und dieser war für neue Gräber um= gewühlt und stellenweis über Leichenhaufen mit frischer Erde aufgefüllt, in die kaum erkaltete Leichen gebettet wurden, die schon bereit lagen. Nur ein zerschoffenes Kreuz war übrig, vor dem wir knieten. Riemals hat ein Gebet, das ich zum himmel fandte, eine so große Macht gehabt. Die Verzweiflung fuhr aus. wie ber bose Geist aus dem Besessenen. Dieses Elend, sprach es in mir, liegt hart am Tod, aber es grenzt auch an das Glück. Ergib dich in beibe. Du bift jett auf dem Gipfel des Elends. Siehst du das Lichtlein gang fern? Das ist das Glück, das du mit Glauben dir erringen und den Deinen fichern wirft.

Noch an diesem Abend waren wir vom Feinde, von Ihren Leuten, umringt, die Leichtverwundeten entwaffnet und gefangen abgeführt, die andern der Obhut des einzigen Arztes, der nicht mit nach Meh hineingezogen war, und der meinen überlassen. Es müssen katholische Preußen gewesen sein, die auf diesem Punkte vordrangen, ich hatte mich nicht über Feindseligkeit zu beklagen. Als diese weitergezogen waren, und die Belagerungstruppen sich um Meh zusammenschlossen, kamen andre, die weniger freundlich waren, sie wiesen uns barsch weg, und wir brachten unsre letzten Kranken nach Tropes. Einer nach dem andern genas, einige

starben, zulett, mitten in dem schrecklichen Winter, war ich über= flüssig geworden. Was nun tun? fragte ich mich. Zu den neugebildeten Truppen stoken, die keinen Überfluß an Geiftlichen hatten? Dazu hatte ich nicht den Mut. Man muß Bertrauen ju diesem Amte mitbringen, Bertrauen zu sich und zu der Sache. Mir aber lag Met so schwer auf der Seele, ich konnte nicht einmal den Namen nennen hören, ohne daß ich innerlich zu= Und ich sah voraus, daß es noch mehr Mepe sammenschraf. geben werde in diesen schlecht vorbereiteten Feldzügen des Winters Meine Nerven waren zerrüttet.' Eine einzige Er= innerung, die sich mir am Tage aufdrängte und in der Nacht im Salbwachen erschien, peinigte mich bis zum Wahnsinn. hatte in St. Privat aus dem Schutt, der die Kirche füllte, in ber ich für meine Mitgefangnen eine Meffe las, eine schwarze Sand aus den Brandtrummern ragen seben, bedeckt mit weißen Würmern, die an ihr nagten. Die verfolgte mich. . . . Gott fichtlich mit bem Feinde, und wir, die wir uns wie Gottes nachfte Freunde gefühlt hatten, nicht bloß äußerlich besiegt, sondern innerlich geschlagen, der Glaube an unfre Sache und der Glaube an uns selbst zerschlagen. Glauben Sie mir, nicht wir, die bas erlebt haben, munichten den Arieg fortzuseten; auf diese Bedanken konnten nur Freigeister, Fournalisten, Advokaten kommen, die fern von den Schlachten ihre Reben schmiedeten. Wir dachten nur an innere Seilung und vertrauten dem Glauben und der Berzensreinheit, die nach solchen Prüfungen wachsen mußten. Darin lag für uns die Revanche.

Ein Freund teilte mir mit, daß die Kirche dieses Dörschens, wo ich als junger Kleriker meine ersten Dienste geleistet hatte, verwaist sei; noch niemand hatte sich um die ärmliche Stelle tief im Gebirge beworben, und ich erhielt sie sosort. Ich habe immer die frommen, starken, genügsamen Menschen des Jura gern geshabt und war glücklich, unter ihnen leben und wirken zu dürsen. Hier genas ich von dem innern Zusammenbruch des schrecklichen Sommers. Der Krieg hat uns bis heute verschont. Sogar die Urmee Bourbakis ist zu beiden Seiten unsrer Berge nach Korden geströmt und wieder zurückgeslossen. Sie sind der erste deutsche Soldat, den ich seit Metz sehe. Roch vor zwei Monaten hätte ich Ihren Anblick nicht ertragen, jest freue ich mich, in dem

Feinde dem Chriften die Sand zu reichen.

Sie wissen nun, wie ich den Krieg erlebt habe, und mögen sich benken, wie ich ihn beurteile. Ich nenne mich Franzose, aber zuerst bin ich Christ, und unter den Franzosen bin ich einer von den wenigen, sehr wenigen, die nicht nach Sieg, sondern nur nach Frieden verlangen, und nicht nach Frieden, um den Krieg vorzubereiten, sondern nach Frieden, um Gott zu dienen und zu preisen. Wir Franzosen sind viel zu weit von Gott abgekommen. Wir müssen ganz andre Wege einschlagen, als die wir seit vier Jahrhunderten gegangen sind. Als man die letzten gotischen Dome in Frankreich baute, da neigte sich die Zeit zu Ende, in der

Frankreich groß und glücklich war.

Wer ist glücklich als der, dem es beschieden ist, ganz zu sein, was er sein kann und soll? Gewiesnen Weg zu gehn, das ist Glück. Sie werden sagen: Ich din glücklich, weil mich als Soldaten ein einsaches Sollen durch die Wirrnis von Wollen oder Richtwollen, Können oder Nichtkönnen durchsührt. Nun wohl, ich dildete mir ein Ziel, auf das ich hinstreden mußte. Auch darum vergrud ich mich in dieses weltserne Dörschen, weil hier niemand mich fragen konnte: Warum trennst du dich von der Masse deines Volkes, das im Kampse steht? Diese armen Bauern und Uhrmacher des Jura stehn gerade so beiseite wie ich, nur mit andern Gedanken. Wir fragen einander nicht, was wir über den Krieg denken, wir wünschen aber alle, daß er vorbeisaehe und ende.

Einst blühte die driftliche Runft in den burgundischen Wer kennt nicht die Schäte Dijons? Wenn Sie in Dijon waren, haben Sie Sainte Benigne gesehen, die schönste aller echt gotischen Kirchen, und Sie muffen das Portal von Notre Dame und im Innern die herrlichen Steinbilder der Himmelfahrt Mariä von Dubois bewundert haben. Das liegt freilich jett alles wie jenseits eines tiefen Tales. Die Revolution hat bei uns das Leben der Kunst ausgetreten, und nun fällt auf uns die Pflicht, das Scheintote wieder zu beleben. Denn es war nicht gestorben, es schien nur so. Das ist ja eben der Grund, warum wir alle, die es gut meinen, das Ende dieses Krieges aus tiefstem Bergen wünschen. Wir wollen an die Arbeit gehn. Haben Sie unfre duftere kellerähnliche Dorfkirche gesehen? Hat es Ihnen nicht gegraut von den fetischartigen Marienbildern unfrer Kapelle? Nun wohl, sehen Sie einmal hier herein. Er öffnete eine kleine Tur in der Bertafelung der Seitenwand, die in einen ähnlichen Raum wie das Altarzimmer führte, der aber höher war und aus hoch angebrachten Fenstern flares Licht von Norden empfing. Er führte mich an der Hand in die Mitte des

Raumes und weidete sich an meinem Erstaunen. Ich stand in einem Museum mittelalterlicher Runft, in dem zugleich höchst gelungne Werke der neuern Bildschnitzerei aufgestellt waren. Awei fast lebensgroße Marien mit dem Kinde standen nebeneinander im besten Lichte, die eine schien alt und zeigte Risse, die andre war offenbar neu und sah aus, als ob noch eben daran gearbeitet worden sei. Das lange blonde Haar, das in feinen Wellen über die Schultern floß, trug schon seinen goldnen Ton, aber die Ge= fichter waren erst grundiert, ber Maler hatte fich das Schwierigste bis zulett vorbehalten. Nur das Stirnband, das die klare Stirn Mariens frei hielt. leuchtete purpurn von dem weißen Grunde. Der Künftler hatte im allgemeinen die Gestalt und die Stellung der beiden Figuren auf dem alten Bildwerk wiederholt, aber wie man sofort erkannte, mit Freiheit. Unter den Werken, die an den Wänden umber ftanden, waren auch einige alt, andre neu, von diesen letten waren einige noch nicht bemalt, andre fahen ganz frisch aus. Auch ohne die Erklärung meines Führers würde ich eine gewisse Ahnlichkeit der Motive und sogar der Stimmungen berausgefunden haben: es waren Bilber der Gottesmutter mit dem Kinde, mit dem Leichnam, und vielleicht das bedeutendste, jedenfalls das ergreifendste war der Tod Mariens, in bessen rührender Darstellung des Zusammenbruchs eines Lebens und mit ihm des Glückes aller berer, die schmerzerfüllt die Sterbende umgaben, ich Anklänge an Memling zu erkennen meinte. Es war ein kleiner Marientempel und zugleich ein Tempel, wo der Innigkeit des Mutter= und des Leidensgefühls Mariens geopfert wurde. Schade, daß alle Kirchengeräte, zum Teil zer= brochne, die an den Ecken standen, etwas an die Gerümpelkammer eines Runfttrödlers erinnerten.

Der Pfarrer ließ mich ruhig betrachten und staunen. Dann sagte er: Solche herrliche Dinge fanden sich in der alten Freisgrafschaft einst in Menge. Was hier steht, hat zuerst mein Vorgänger vom Untergang oder auß den Wucherhänden abscheulicher Hebräer gerettet, der Freunde Renans. Mein Vorgänger sammelte nur, ich unterfange mich, das alles zu beleben, zu erneuern, für Frankreichs neues Leben nupbar zu machen. Man merkte bei diesen letzten Worten ein Beben in seiner Stimme, wie von unterdrückter Kührung. Dann sprach er mit Begeisterung von der Bestimmung aller dieser Werke, die hinauswandern sollten in die Dorffirchen eines weiten Kreises, und wie sie veredelnd wirken würden, wie die Kirchen erneuert werden sollten, um die

beiligen Bildwerke würdig aufzunehmen, und daß dann diese Bewegung Frankreich ergreifen und sich wie einst die Predigten Bernhards von Clairvaux in die Nachbarlander ausbreiten würde. Frankreich muß besser werden, auch ihr müßt besser werden, Frankreich siegt und triumphiert, indem es diese Bewegung führt,

wie so oft. So etwa schloß er.

Es ist eines der unbehaglichsten Gefühle, wenn uns eine fremde Begeisterung fortreißen möchte, und wir sind unfähig, ihr zu folgen. Das zieht und zerrt, aber wir können mit dem beften Willen nicht mit, und je heißer unser Gefährte wird, besto fühler wird es uns ums Herz. Diesem Manne machte es gar keine Mühe, sich über die Erde zu erheben; aber es schien mir, als ob seine Sonnenrosse von turzem Atem seien. Denn plötlich hielt er im Entrollen ber weiten Berfpektiven inne, fein Blick blieb ins Leere gerichtet. dann senkte er sich schwankend zuruck. Es hatte etwas Beänastigendes. Unwillfürlich mußte ich diesen Geist mit dem Rosenkranz vergleichen, der dort an der Türkante über ein reizendes zinnenes Weihwasserkesselchen geschlungen hing: so reihten sich in ihm schöne Gedanken, einer an den andern. Aber ich sah nicht den Kaden, der sie zusammenhielt. Und war er fest?

Unwillfürlich mußte ich den Kopf betrachten, der fast etwas zu groß für die mittelhohe Gestalt war, und den die kurzgehaltnen Haare — nur eine ganz kleine Tonfur ließen sie erkennen nicht kleiner machten, weil die Größe mehr im Gesicht als im Schädel laa. Bon der Stirn, die in derfelben Linie mit dem Vorderkopf zurückflog, wanderte jedes Runzeln bis auf den hohen Scheitel, von dem man es den steilen Hinterkopf hinabsinken zu sehen meinte bis zu dem starken Halsansatz. Mund und Hand wetteiferten an Weichheit und Wärme, und wie die Hand= beweaungen, die die Rede begleiteten, rund waren, rollten die Worte rundlich und voll von den Livven. Wie eitel, mußte ich benten, find alle diese schönen Plane, wie luftig ift die Größe dieser Ideen! Fürchtet nichts für eure Rube, Franzosen, von diesem Reformer, und hofft noch weniger; das ist kein Mann bes Willens und der Tat, keine befehlende Natur, nur eine grübelnde, sich bespiegelnde und wohl auch genießende.

Es dauerte nicht lange, daß die Rede auf ein Lieblings= thema der Franzosen, die Svionage, kam. Es lag ig bier im

Grenzlande noch näher als anderswo.

Der Erfolg des Krieges zeigt, daß Ihre Führer ausgezeichnet unterrichtet waren. Sie wissen besser Bescheid in Frankreich als bie französischen Generale. Das macht man nicht bloß mit Karten und Büchern. Sie müssen ausgezeichnete Kundschafter haben. Das weiß man ja, sie sind überall. Und Sie wissen das sicherlich besser als ich!

Ich habe einen einzigen Kundschafter gesehen, das war ein Keiter in französischem Jagdkostüm, der auf blutiggesporntem Renner nach Bar le Duc am 26. August die erste Nachricht von dem Abmarsch Mac Mahons nach Sedan brachte, nachdem er mitten durch ihre Kolonnen durchgeritten war. Es war ein preußischer Offizier, der wer weiß wie die wichtige Nachricht ershalten hatte. Sie werden ihn doch wohl nicht Spion nennen?

Bur Hälfte wohl. Die Maskerade fehlt ja nicht. Doch habe ich allerdings andre Leute im Sinn. Nennen wir sie einmal Zurückgekehrte. Wir haben überall im Jura vor dem Kriege Deutsche und Schweizer gehabt, Uhrmacher und andre, katholische Deutsche aus dem Schwarzwald und protestantische Schweizer aus der Gegend von La Chaux de Fonds. Die Deutschen, die uns lieber waren, weil wir sie wegen ihrer Religion und ihres Charakters besser verstanden, sind alle, fast alle gegangen. Es war keines Bleibens, auch nicht für die Ruhigsten; auch konnten und wollten sie nicht bleiben. Nun will man da und dort einen wieder gesehen haben. Man verwechselt wohl Schmuggler oder Wilddiebe damit, an denen es im Jura nie gesehlt hat. Grenzsland und Waldland, gesährliches Land!

Gine einzige Familie ift hier geblieben, fuhr er nach einer Paufe fort. Wer weiß, ob auch biese es vermocht hatte, wenn ich nicht dazu beigetragen hatte, aus diesem Tal einen Winkel zu machen, der in den Kriegsstürmen unbewegt, still wie ein Bergsee bes Jura blieb. Und ich habe sie sozusagen unter meinen Schutz genommen. Er sprach leiser, als lasse er Erinnerungen vor seiner Seele vorbeiziehn. Es schien zuerst eine schwere Berantwortung zu sein, die mich nicht wenig brudte. Bum Glud ift alles gut vorbeigegangen. Er wandte sich mir wieder zu. Unfre Leute. soweit sie Feineres arbeiten, sind durch die Mechanik für die Runft verdorben. Ber die Boche lang Radchen gefeilt ober Kettchen zusammengefügt hat, hat nicht mehr die Innigkeit, die die Kunft der Kirche braucht. Wer weiß, vielleicht ift es auch Sache bes Charakters. Die germanische Seele ist vielleicht inniger angelegt oder hat eine dauerhaftere Fähigkeit, sich zu versenken. Doch genug. Der Mann tam aus feiner kleinen Malfchule im Schwarzwalde hierher im Glauben, man brauche hier ebenfolche

Schildermaler wie dort. Aber unfre Uhrenfabrikanten find barauf gar nicht aus, so wenig wie sie auf Ruckucksuhren ober andre Spielereien verfallen, an denen die Schweizer und die Deutschen ihre Freude haben. Der französische Bauer liebt ein hellglänzendes Uhrblatt aus geschlagnem Meffingblech. Fofeph brachte nun einige Uhrschilder, die er gemalt hatte, einem Kabrikanten in S. Sippolite, bei bem sah ich fie. Es waren Darftellungen aus der Beiligen Geschichte, konventionell, aber mit gläubigem Berzen gemacht. Ich fragte gar nicht nach dem Stil und der Bollendung, mich fesselte so das Gefühl, das den heiligen Gestalten Leben und Sprache verlieh in einer Zeit, wo sie sogar in den Seelen vieler Frommer nur ein Scheinleben führen, daß ich fie für ein Billiges taufte. Und auch das wagte der junge Schildermaler kaum zu fordern. Es stellte fich heraus, daß er auch schon in Holz gebildhauert Mein Vorgänger, der alte Pfarrer, übertrug ihm auf mein Bitten die Wiederherstellung der vermoderten Kreuzweg= bilder, die am Wege zu der Kapelle Trinité stehn. Und als diese Arbeit zu aller, auch der Bauern Zufriedenheit gelang, ließ sich Joseph hier nieder und warf sich auf die Holzschnitzerei. Wertzeug und das Holz der Arven und Ahorne ließ er sich zuerst aus seiner Heimat kommen, später kaufte ich ihm das nötige Holz bei uns im Lande, wir fanden vortreffliche Lärchen und Ahorne hier. Die Künftlerseele lag in seinen ersten Versuchen zwar nicht so, wie Sie sie in den Werken bewunderten, die Sie in meinem Atelier gesehen haben, aber doch schon so sprechend, daß meine Amtsbrüder seine Werke erwarben, wie sie nur zu haben waren. Roseph ift kein Geldmacher; daß er seine Sachen zu so billigem Breise abließ, hat ihm noch mehr Abnehmer verschafft. Das war por drei Jahren. Seitdem ift er als Künftler immer freier und feiner geworden, als Mensch aber blieb er derselbe. Er will nicht mehr sein als ein Bauer, der ftatt des Pflugs das Schnits= messer führt. Sie sehen ja, wie einfach er ist. Er hat eine Tochter aus dem Tale geheiratet und hat keine Luft, weiterzu= ziehn. Als es letten Sommer beim Ausbruch bes Kriegslärms biek: Kort mit den Deutschen, hat sich gegen ihn keine Stimme erhoben, und trotdem daß er sich nicht dazu herbeilaffen wollte, fich naturalifieren zu laffen, beschloß die Gemeinde, ihn auf ihre Berantwortung ungeftort hier zu laffen. Wir find ja zum Glud weit von Besoul und von Besangon, wo die Schreier siken, nie= mand hat ihn verdächtigt, niemand ihn belästigt, und er spricht fein Wort bom Rriege.

Nur eins habe ich für ihn befürchtet: daß das vergiftende Wort Spionage mit seinem Namen in Verbindung gebracht werden möchte. Wie leicht könnte das geschehen! Er hat die Furchtslosigkeit des Arglosen. Ich habe ihn gewarnt, mit versprengten Deutschen oder Schweizern, die es unter den Schmugglern gibt, zu sprechen. Aber die Leute kennen ihn. Man sieht da in seltssame Verhältnisse. Reulich hat ihn ein Deutscher besucht, der in Dole dei einem großen Metzer dient und auf seinen Viehkäusen landauf landab wandert. Denken Sie, dieser Mann ist noch während des Kriegs zu dem Meister zurückgekehrt, bei dem er vorher in Diensten gestanden hatte. Eine rührende Anhänglichskeit, nicht wahr?

Rum Glück wartete der Geiftliche meine Antwort nicht ab. Hätte er nicht so lebhaft von den Arbeiten des Bildschnikers ge= fprochen, so würde er irgend etwas von Überraschung, vielleicht ein Erschrecken auf meinem Gesicht gelesen haben. Im vierzehnten Armeefords erzählte man sich Bunderdinge von einem Soldaten eines badischen Regiments, der in der Berkleidung eines viehkaufenden Metgers halb Frankreich während des Krieges durchftreifte und aller paar Tage mit Nachrichten ins Hauptquartier kam, unter denen angeblich die so wichtige erste über den Trans= port der Bourbakischen Armeekorps nach Often war. Mehr als einmal beargwöhnt und verhaftet, hatte er sich immer wieder frei= zumachen gewußt; er sollte auch bei Belfort wieder Dienste geleiftet haben. Ich hatte den kühnen Kundschafter in der blauen Bluse mit dem großen hund zur Seite mehr als einmal gesehen, würde ihn sicherlich wiedererkannt haben. Ohne mir Rechenschaft geben zu können, berührte mich der Gedanke peinlich, daß er in diesem stillen Dörschen auftauchen könnte. War das schon ein Schatten, den der von vielen nahe geglaubte Friede vorauswarf?

Ich kannte meinen holzschnitzenden Landsmann nicht, aber es regte sich ein Gesühl für ihn in meinem Innern, dessen Keim wohl die Besürchtung war, daß es für den fremden Mann nicht heilsam sein könne, sein Geschick zu eng mit den unklaren Plänen des Geistlichen zu verknüpsen. Sind Phantasten jemals zuverslässig? Das Abgerissene seiner Reden, so viel Wahres und Geistzreiches sie enthalten mochten, und mehr noch die Art, wie er dem Kriege den Kücken gewandt hatte, gerade als daraus der Krieg des Bolks geworden war, erfüllten mich mit Argwohn. Ich hielt ihn nicht gerade für einen Feigling und Fahnensslüchtigen, aber doch für einen von den Schwärmern, die es

leicht mit großen Pflichten nehmen, wenn deren Erfüllung nicht in ihre Plane pakt.

Den andern Nachmittag tam der Befehl, uns am frühen Morgen des 25. in Ctalans der Bedeckung des Fuhrparts anauschließen, der seinen Marsch nach Dole fortsetzen werde. Unser Aufbruch war rasch vorbereitet. Wir wollten zuerst die Racht reiten, zogen aber den Frühmorgen vor. Den Abend nahm ich mit Dank bas Anerbieten bes Beiftlichen an, mich zu bem Holz= schniker zu führen. Er wohnte etwas abseits vom Dorf an dem Hange, der es nach Norden überragt und schirmt. war das Häuschen nicht von einem gewöhnlichen französischen Bauernhaus kleinern Formats zu unterscheiden, sein Dach war flacher als braußen in der Ebene, wie überall in den Gebirgs= börfchen bes Jura, und seine Fenster waren schmal und stedten tief in den diden Mauern, die übrigens sauber verkalkt waren; auf ber einen Seite gog fich ein Bemufegarten bie leichte Anhöhe hinauf, vor der das Häuschen ftand, auf der andern war ein Stall angebaut, beffen ichwärzliches Holzwert ein reifes Alter verriet. Als aber mein Begleiter die obere Hälfte der Haustur zurückbrückte und von innen mit sicherm Griff aufklinkte, trat man nicht in den üblichen Vorraum, der zugleich Rüche und Aufenthalt der Familie ift, sondern ging auf einem mit unregelmäkigen Steinplatten gepflafterten Bang geradegus auf eine Glastür, die ein Dämmerlicht in das Dunkel sandte. Offenbar war gerade die Stelle des Vorraums durchgebrochen, wo sonst über dem langsam qualmenden Feuer der immer brodelnde, schwarzberußte Ressel an schwarzer Rette hängt. Dadurch hatte dieses Innere einen so ganz andern Charafter als das französische Bauernhaus sonst, es erinnerte eher an die Hütte eines beutschen Dorfhandwerkers. Aber nun öffnete fich die Tur am Ende des Ganges, und ein beller Raum ftromte reichliches Licht in das Dunkel. Man sah eine schräge Decke, in die zwei Ober= lichter eingesett waren, durch die das vom Schnee blau zurud= geworfne Tageslicht eindrang.

Da hingen die Schnitzereien in allen Stufen der Vollendung und daneben die Schablonen, nach denen die Grundlinien auf die Holzblöcke gezeichnet werden. Es waren auch in den Fensterecken Holzftücke von verschiednen Formen aufgeschichtet, denen man die Größe und die Gestalt der Figuren, die sich aus ihnen entwickeln sollten, schon ansehen konnte. Ganz fertig schienen aber nur einige Tafeln zu sein, die in hohem Relief

Ornamente, meist Blumen und Ranken und schöngeschnittne Blätter, trugen. Die waren im besten Lichte aufgehängt, und gerade jetzt spann die Spätnachmittagsonne goldne und rote Fäden darum.

Joseph stand am Schnittische, eine Christusfigur, die die Hände segnend erhob, lag vor ihm. Er arbeitete daran mit einem feinen Messer weiter, ohne sich durch unser Kommen viel stören zu lassen. Den Pfarrer begrüßte er mit der Ehrfurcht, die dem Seelenhirten gebührt, an meiner Uniform haftete einen Moment fein Blick, dann wandte er sich mit einer gewissen Geflissentlichkeit wieder der Arbeit zu. Seine Haltung hatte das Freie, das dem Manne eigen ift, der sich mit seiner Arbeit eins und durch sie gehoben fühlt. Mit raschem Schnitte nahm er ein Spänchen weg und änderte dadurch den Ausdruck der werdenden Gestalt in wunderbarer Weise. Das war nicht blok Ubung, in dieser Sicherheit des Blicks und der Hand sprach sich die rasche Auffassung aus, die der ruhige, fast schwer auf den Dingen ruhende Blick seiner bellen Augen bestätigte. Die Beweglichkeit seines geistlichen Freundes hob sich auffallend von dieser tiefen Rube und Sicherheit ab, die im blauen Arbeitskittel doppelt imponierte. Der Mann nahm die etwas stark aufgetragne Batronage gleich= mütia hin, ließ sich aber offenbar nicht in seiner Arbeit dadurch ftören ober gar beeinfluffen.

Die Rebe ging von den Arbeiten, von denen der Holzschnitzer nur karge Kunde gab, auf die Kriegsläufte über. Der Kanonenbonner aus der Gegend der Schweizer Grenze hatte sich gegen Abend verstärkt. Den ganzen Tag hatten die Dorsbewohner in der Furcht gelebt, daß er sich nähern werde, und ich war verschiedne mal darum gefragt worden. Kur der Südwind hatte ihn gelegentlich näher ertönen lassen, jest war es dagegen klar,

daß er sich entfernte.

Möchten sich doch Bourbakis Kranke und Krüppel endlich ergeben, sie haben ja nichts mehr zu gewinnen, rief der Geistliche.

Sie hoffen immer noch etwas Kriegsruhm zu guter Lett zu ernten, sagte obenhin der Bildschnitzer. Ich würde es ihnen gönnen. Die Deutschen haben soviel davon, und die Franzosen gar nichts. Sind denn beide Nationen so verschieden? Vor dem Kriege waren sie es doch nicht, wenigstens in unsern Schichten, wo man arbeitet und froh ist, ein kleines Ziel zu erreichen. Der Friede wird doch endlich kommen, und dann werden Deutsche und Franzosen wieder nebeneinander leben müssen. Es wird wohl leichter alles wieder ins Gleis zu bringen sein, wenn die einen nicht zu sehr Sieger und die andern nicht zu sehr Unterworfne sind. Du wunderst dich wohl, Landsmann, suhr er zu mir auf Deutsch (mit alemannischem Anklang) fort, daß ich so rede, aber bedenke, ich lebe hier unter Franzosen, deren keiner mir ein Haar gekrümmt hat, und ich lebe mehr noch in meiner Arbeit.

Leider, antwortete ich, bringt der Krieg alles friedliche Hantieren in Unordnung. Daß wir hier herauftommen mußten, hat euch sicherlich nicht gefallen. Und auch wir wären gern

weitergezogen.

Glaubs wohl! sagte der Bildschnitzer in seiner einfachen Beise. Doch was fannst du dafür? Es beißt gehorchen. Übrigens, um offen zu fein, ich habe mich gefreut, einmal einen von den beutschen Soldaten zu sehen, wenn fie nun doch einmal in dieser Gegend find. Der Herr Pfarrer weiß, daß ich kein Franzose bin. Man kann nun einmal nicht von seiner Wurzel weg. Eigentlich führen wir auch Krieg, ber Herr Pfarrer und ich, aber nur mit den schlechten Figuren, die auf den Altären der Rapellen stehn. Wir haben doch schon manche beseitigt, aber es gibt noch viel zu viele. Mein Leben reicht nicht hin, sie zu erseten, und wenn ich jede Woche einen Herrgott schnitte. Sett hoffen wir auf nichts mehr als auf friedliche Zeiten, fie muffen kommen, und wenn die Menschen wieder ihrem Tagwerk nachgehn können, wird sich irgendein Anabe finden, den ich unterrichte, und dann wird es zusehends beffer in Kirchen und Kapellen werden. Er wiederholte die letten Worte französisch, und der Geistliche war hocherfreut, seine eignen Bunsche und Hoffnungen in zwei Sprachen verfündet zu hören.

Die Sonne war hinabgesunken, nur ihr letzter Widerschein auf den Wolken und dem Schnee lag noch rötlich in der Luft. Eine einsache junge Frau kam herein, an deren Kleide sich ein kleiner Knade hielt, und brachte die trüb flackernde Ampel. Bon der Kirche klang das Ave Maria-Glöckhen, und das laute Abendzebet, in französischer Art singend gesprochen, hallte in dem niedern Raum. Bir saßen auf der Bank vor dem grünen Ofen, in dem Holzreste fröhlich knisternd verdrannten. Der Mann im blauen Kamisol stand an seinem Schnitztisch und warf wenige Borte in das Gespräch. Dann und wann hob er mit der Nadel, die an einem Ketchen an der Ampel hing, den Docht heraus und glättete weiter. Er arbeitete nur noch mit Bimsestein, und nur an der untern Partie des Christusbildes, glättend

weiter, da es zum Schnigen nicht hell genug war. Auch an dieser Arbeit erkannte man die Feinheit seiner Hand und das Liebevolle in seinem Berkehr mit den Stoffen. Der Knabe hatte meine Wilitärmüge auf seinen blonden Lockenkopf gestülpt und schwang einen hölzernen Span als Schwertchen mit den Worten: Prussien, zum Krieg, zur Schlacht! Vorwärts!

Glückliches Kind, fagte der Geiftliche, alles ift ihm nur ein

Spiel.

Das Wort Krieg wird in diesem Hause sonst nicht gehört, sagte der Bildschnißer. Es ist eine Art Aberglaube, daß ich und meine Frau es nicht gern aussprechen, so wie man beim Gewitter nicht vom Feuer spricht. Das Kind lernt das von seinen Spielkameraden. Der Krieg ist eine Strase Gottes, zu hoch und zu schwer zum Spiel.

Da muß ich mir einen Vorwurf machen, die Erinnerung

daran in Ihr stilles Haus gebracht zu haben, meinte ich.

Tut nichts, sagte er, indem er mir zum Abschied die Hand reichte, verschont uns nur der Krieg selbst. Und dazu hat es ja nun allen Anschein. Adieu, Landsmann, komm glücklich heim und grüße das badische Ländle.

\*

Den nächsten Morgen erhoben wir uns um vier Uhr, um zu füttern, die Nacht war kalt und sternenreich. Wir warfen uns noch für eine halbe Stunde aufs Stroh und hörten mit Behagen dem Rauen und Mahlen der Pferde zu. Da plötlich rasch hintereinander fünf ober sechs Schüsse, bem Rlang nach aus Henrygewehren, dann verworrenes Geschrei. Räherte es sich uns? Unfre Karabiner waren zur Hand. Man schien den Ruf "Feuer" ganz in unfrer Nahe auszustoßen. Im Nu war die Stalllaterne in einen Winkel gestellt, wo ihr Licht uns nicht verraten konnte, dann das Tor weit geöffnet. Das Sternenlicht genügte nicht, die Strafen zu erleuchten, man mußte dem Dhr allein vertrauen, das aber nur den Laut des Öffnens und des Schließens der Kenster und der Türen und von Schritten vernahm, die nicht in unfrer Richtung zu gehn schienen. In den Fenftern des Geistlichen war Licht, sonst alles dunkel. wurde es vom obern Dorfe her heller, als ob dort der Vollmond aufgehe, aber das war keine Mondnacht. Buckende Widerscheine hätten an ein Nordlicht denken lassen, wenn nicht in demselben

Augenblick aufsprühende Funkengarben den Brand gemeldet Es war dem Anschein nach eine Scheune in Brand geraten. Aber bie Schuffe? Die Möglichkeit eines Gefechts mit beutschen Soldaten war hier ausgeschloffen. Wo follten fie und mo ihre Gegner herkommen? Für eine etwaige Streiftruppe ber Franzosen ware boch ber Aberfall unsers kleinen Bostens. von bem die ganze Gegend wußte, das Rachste gewesen. Wir rieten auf Wildbiebe oder Schmuggler. So sagen wir eine Stunde schußbereit, bereit auch, im Augenblick aufs Pferd zu springen und davonzureiten. Ich tam endlich auf den Gedanten, im Saufe nachzusehen, ob der Geiftliche zurückgekehrt sei. Alles Klopfen war vergeblich, kein Mensch antwortete. Die Sache wurde rätselhaft. Was blieb übrig, als ohne Abschied abzumarschieren? Längeres Berweilen hatte keinen Sinn, ware auch gegen den Befehl gewesen, der uns ein frühes Zusammentreffen mit dem Kuhrpark vorschrieb. Also vorwärts! Borsichtig die steile Seitenstraße hinab zur Hauptstraße, in dieser nordwärts zum Ausgang bes Dorfes. Es schienen fich mehrmals Fenfter beim Schall ber Sufe zu öffnen, aber tein Roof wurde fichtbar. Gin Begegnender, den wir anriesen, verschwand ohne Antwort im Dunkeln. beim Einbiegen in das Tal, wo unfer Weg talabwärts führen mußte, stand plöglich die Feuerstätte oben in halber Sohe am Sang des Sügels, hinter ihr gespenftisch, wie ein Riesenschatten, der Kirchturm. Mir schnürte sich die Bruft zusammen. willfürlich hielten wir unfre Pferbe an. Das mar das Haus. wo ich gestern Abend glückliche Menschen verlassen hatte. Häuschen war schon ausgebrannt, rauchende Balken hingen über die Brandmauer, deren angeglühte Steine grell herausschauten, in der dicht angebauten Scheune qualmte es noch in Holzstößen, die zu Kohlenmeilern verbrannt waren, und ein stinkender Schwaden zog in der Morgenluft, das Dach war eingefturzt. Die Sterne allein strahlten ruhig herab. Stumm stand um die Stätte der Vernichtung eine Menge, in der fich kaum einer be-Gleich darauf führte unser Weg am Tor des kleinen Rirchhofs vorbei, beffen entblätterte, sonderbar zinnenförmig geschnittne Weißdornhecke ich vom Einmarsch her wiedererkannte. Man sah die gelben und die schwarzen Berlenkränze im Wider= schein der roten Glut schimmern, und ein harter Ton von Spaten, die den gefrornen Boden zu zerteilen suchten, klang von nahe ber. Hart am Strafenrand waren graue Geftalten an der Arbeit, eine dunklere schien sie anzuweisen. Es ist nur

ein Häuschen Knochen, hörte ich sie sagen, alles andre ist versbrannt, man könnte sie in diesem Loche unterbringen, darauf die Stimme des Geistlichen, die sest, sast geschäftsmäßig klang: Man lege sie auseinander, dieser ist Joseph, jener der Knade, jedes Häuschen in einen Sarg für sich. Indem hatte er den Huschlag unsrer Pferde gehört und tat einige Schritte auf die Heck zu. Was ist Schreckliches vorgegangen? Joseph und sein Sohn sind tot, aus Frrtum von schweisenden Franktireurs erschossen, zussammen mit seinem Landsmann, dem Megger, in dem sie einen Spion suchten; sein Haus verbrannt mit allem, was es an Werken und Hossungen barg. Waria lebt, aber ich fürchte für ihren Verstand. Mein Meg! rief er, indem er die Hände zum Himmel hob, mit erstickter Stimme.



## Althayrische Wanderungen

松神



Bon allen deutschen Alussen ist der Inn dem Rhein am In seinem Steingrau schimmert sogar bei hobem Wasserstand das Grün aus den Bellenkammen. Benn sich dazu in jedem Wellentalchen das Blau des Himmels spiegelt, so gibt das vielfache Dämpfen und halbunterdrückte Leuchten von Grun und Blau eine herrliche Farbenmischung, die echt "alpin" ist. Im Winter finkt der Wasserstand des Inn, wie aller Gletschergebornen, bann schlägt sich alles Grau nieber, und der Flug wird immer bünner, klarer und leuchtender. Ein wunderbares Bild, wie beim Nachlaffen der Regengüffe und Schneeschmelzen im Gebirge das Grün und Blau der Alpenseen und Gletscherspalten in die oft ftundenbreiten, mit weißem Ries bestreuten Flugbetten der banrischen Hochebne herabsteigt! Es erinnert daran, wie die Sonne aus den Dolomitzacken der Alben das Steinerne gewissermaßen ausglüht, sodaß sie nur noch Farbe und Licht sind. Dann find bon der Iller bis zum Inn die Bander sichtbar, die das obere Donauland mit den Alpen verknüpfen, und bei Baffau schürzt fich ein wahrer Flukknoten. Bliden wir von der Schwelle des herrlich erneuten Paffauer Domes hinab, fo sehen wir, wie fich ber klare, grune Inn mit der trüben, gelblichen Donau und dem dunkeln Waldwaffer der "aus dem Wald" kommenden Ilz ver= bindet: die Alpen vereinigen sich mit dem Schwarzwald und dem Bayrischen Bald.

So sind sich auch die Menschen von den Alpensirsten bis über die Donau hinaus viel ähnlicher, als der Grundunterschied ihrer Lebensbedingungen erwarten läßt. Der bahrische Stamm bleibt sich merkwürdig gleich zwischen Lech und Plattensee und zwischen der Oberpfalz und der südtrolischen Alpenwacht. Wenn sich jeder Deutsche unter deutschgebildeten österreichischen Offizieren in Rodna, Agram, Zara, oder wo es sonst in dem weiten Reich der Habs-

burger sein möge, heimisch fühlt, wie er sich einst in Mailand und Ancona unter ihnen heimisch fühlte, so sind es bahrische Züge, die ihn anmuten. Oberstächlich scheinen Wien und München sehr verschieden zu sein, ja noch immer mehr auseinanderzugehn. Und doch, je größer München wird, desto mehr treten wienerische Züge in seiner allmählich sich ausbildenden Großstadtphysiognomie hervor. Die zweite Großstadt des bahrischen Stammes im Donausland wird der ersten einst ähnlicher sein, als die norddeutschen Großstädte mit all ihrem Verkehr untereinander geworden sind.

Heinrich Noe erzählt einmal eine Bifion, die er im altbaju= varischen, nun längst verwelschten Cividale vor einer Strohflasche tüftenländischen Weines hatte. Die Bajuvaren waren wieder aufge= lebt und traten der eine als Landrichter, der andre als Aufschläger, ein dritter als Bezirksarzt usw. zur Zeit des Frühschoppens in die Wirtsitube. Sie hatten mit vereinten Kräften ein Fäkchen Bod aus einer berühmten Münchner Brauerei kommen laffen, das fie nun mit beiterm Ernft anftachen und unter dem behaglichen Genuß von Bodwürfteln. Radi und Kastenbrezeln bei Geigen= und Rither= flang und frohen Liedern ausschlürften. Go hatte es allerdings sein können, wenn sich die alten Bapern in Friaul gehalten hatten. Aber die heißere Sonne der Südalven hat dem Stamm nirgends aut getan. Er hat fich felbst und alle seine alten Charatterzüge am besten im Gebirge und auf der Hochebene erhalten. Und noch mehr ailt von ihm als von andern deutschen Stämmen, daß er Die Stadtluft ichlecht verträgt. Der Baper ift Bauer bis ins Mark, und die anmutendsten, behaglichsten Züge Münchens gehören bem Untergrund von Ländlichkeit an, der der Hauptstadt Bayerns noch die Züge einer großen behaglichen Landstadt verlieh, als sie ichon 200000 Einwohner gahlte. Der baprische Stamm bewohnt freilich ein ftädtereiches Land, weil hier der Berkehr zwischen dem Süden und Norden und dem Often und Weften Europas durchflutet. Aber Bayern ift ein Land der behaglichen Städte. Behag= lich find vor allem die unberührtesten: Landshut und Straubing. Welche Schweizerstadt hat so warme Freunde in der ganzen Welt wie Innsbruck und Salzburg? Das macht nicht bloß die Lage; auch die breite Anlage, der wohltuende Übergang ins Dörfliche und die anspruchslose Art ihrer Bewohner trägt dazu bei, die wie ihre Städte nicht tropig ins Land hinunterschauen, sondern gang damit zusammengehören. Salzburgs Schönheit wird auch von den Landleuten verstanden und gewürdigt. Unter den Gegen= fähen, deren Vereinigung gerade hier etwas so Wunderschönes

geschaffen hat, sind einige auch dem kindlichsten Verständnis zu= ganglich. Dazu gehört besonders ber Blick auf die weite Ebene braugen und die schönen Rototobauten innen. Es ist ein aewaltiger Reichtum, der hier entfaltet ift: Berg und Gbene, Fluk und Bald, der graue Fels, der aus den weichen grünen Matten hervorsteigt, dazu die Mischung von monumentalem und schlicht bürgerlichem Charafter. Die geschichtlichen Erinnerungen sind in Innsbruck nicht unbedeutend, aber sie brangen fich nicht auf. Und trok der unvergeklichen Grabmächter Beter Bischers in der Franziskaner-Hoffirche ift das größte Monument das am Berg Riel dem Andre Hofer gesetzte, dem Sandwirt, der in der stolzen Hofburg bauerlich Hof hielt und mit dem beschränkt gesunden Menschen= verstande des Bauern das Land Tirol verwaltete. Der Baper, ber über die Grenze kommt, liebt nicht die scharfgeschnittnen, dunkeln Gesichter der Beamten und die mancher Bürger, auf benen eine merkwürdige Mischung von Beweglichkeit und Schlaff= heit liegt, die eine mehr in den Augen, die andre mehr im Mund; er findet sich erft in dem derben Tiroler Bauer wieder. Mit Be= dauern empfindet er aber, daß jene mit italienischem und flawischem Blute verfetten eigentlichen Ofterreicher dem baprischen Stamm= verwandten den Charafter etwas "verdruckt" haben, und sogar ber baprische Holzknecht fieht mit so etwas wie Mitleid auf feine Tiroler Genoffen hinab.

Als Ludwig der Erste seine Kunftstadt München schuf, da war ber Stamm, auf den dieses neue Reis gepfropft murde, durchaus nicht bloß eine Residenzstadt wie Stuttgart und noch weniger wie Karlsruhe oder Darmstadt. München war eine Stadt der Bauern und fleinen Burger, eine Stadt voll Ehrlichkeit, Frommigkeit und alter Sitte, aber von wenig Strebsamkeit und Luxus. Die soge= nannten geistigen Interessen traten in den Hintergrund. Der Boltscharafter bes Münchners ist das konzentrierte Altbayerntum, zwar abgeschliffen, aber nicht untenntlich gemacht. Die beste Schilderung bes "Münchners im sozialen Licht," die 1877 Mar Saushofer in einem nicht in die weitere Öffentlichkeit gedrungnen Auffage gab, sagt von den Münchnern um 1830: Vielleicht in keiner andern Stadt Deutschlands tam das Bauernelement so zum Durchbruch als gerade in München. Menschen, die mit feinerm Werkzeug hantieren, scheinen auch mehr mit Sobel und Feile bearbeitet; im alten München waren tonangebende Werkzeuge die Geißel der Getreide= bauern und die Axt des Flößers. Da schallts. Davon ist nun viel abgebröckelt und fortgespült. Außerlich zeigt sich das in dem

Berichwinden der Straken mit Gebirgsbäufern, die im Lebel (Stadtteil an der Isar unterhalb der Maximiliansbrude) noch bor einem Menschenatter behaglich ihre bolgernen Galerien und kleinen Fenster sehen ließen. Welche Poefie damals noch in der Brozession, die alliährlich am Sonntag nach Fronleichnam da unten durchzog! Man fühlte sich vollkommen aufs Land versett. Das Rauschen der Isar rechts und der alten Eschen des Englischen Gartens links bakte zu den befranzten Säufern und den laut betenden Scharen der festlich gekleideten Rinder und Bruder= Innen im Münchner Bürgertum lebt noch viel von der alten frommen Einfachheit und Gediegenheit früherer Reiten. Unter den steinreichen Brauern und Kaufleuten find Männer und Frauen von echt bürgerlichem Sinn und Lebenswandel noch zahlreicher als in andern gleichgroßen Städten. Sie treten nur zu wenig hervor. Schon seit langem ist es Regel, daß Nicht= münchner, vor allem Schwaben, Franken, Pfälzer und — Juden die Angelegenheiten der Stadt leiten. Das hängt mit der Zurückhaltung der Altmünchner überhaupt und dann mit ihrer dem Liberalismus und Diplomatisieren nicht günstigen Geistesanlage zusammen. Der baprische Stamm ift nicht umsonst ber Hort bes Katholizismus im deutschen Volke geblieben. Neuerungen abhold, dem Gemüt mehr vertrauend als dem Geift, dem Schönen mit tiefem Verständnis zugewandt, hat er eine natürliche Bestimmung für den Katholizismus. Daber auch die absolute Übereinstimmung der konservativen Richtung mit der klerikalen in Bapern wie in Österreich, wie es besonders der Antisemitismus ersahren hat. Wenn auch die Sozialbemokratie in München rechts und links (d. h. von der Mar; links liegt München, rechts die Borstädte Au, Heidhausen, Giesing u. a.) gehörige Verwüstungen angerichtet hat, so haben doch gerade die Gemeindewahlen der letten Jahre wieder eine große Rahl von Arbeiterstimmen für die konservativen Kandidaten ergeben. Jedenfalls ift in München der Gegensat zwischen Bürgern und Arbeitern noch nicht so schroff wie in vielen andern deutschen Städten. Darin liegt ein kostbarer, wohl zu hütender Rest der alten Landstadt, für die die "Schranne" mit ihren kornverkaufenden Bauern wichtiger war als die Börfe.

9

Doch wir sind noch nicht in München. Es ist zwischen bem Inn und der Jar ein breiterer Strich, als die meisten benken, die sich Baperns nur von der Karte her erinnern. Und

bazu kommt jenseits des Inns noch das Stud Bapern bis zur Salzach, wo fich Burghausen, die alte Hauptstadt baprischer Berzöge, als ein Kleinod aus alter Zeit erhebt. Niemand verfäume bort in den stimmungsvollen Schlofhof einzutreten. Wer kennt Wasserburg am Inn, die grünumflossene Inselstadt mit ihren Türmen und Toren? Wer das schön gelegne Gars mit seinem schloßartigen Aloster? Wer weiß überhaupt von der Schönheit des Inntales bei Sopen und Mühldorf, wo fich über der kalkweißen Sohle schöne Waldberge in dichter Reihe erheben und unter hoben Buchen zahlreiche kleine Seen stehn? Bon dem welligen, waldigen Lande, das Far und Inn in ihrem untern Laufe umfassen, wo der Fernblick auf die eben noch berauf= dämmernden schönen Felsgivfel des Wakmanns und des Wendel= steins an die Nähe der Alpen erinnert, die übrigens auch von der grünen Farbe jener gletscher= und firnentsprungnen Klüsse verfündet wird, und - für den tiefern Blick - von der alten Moranenlandschaft des Diluvialgletschers mit ihrem Reichtum an kleinen Seen und großen Mooren, weiß Deutschland wenig. 3mar ift ein Kaden des Beltverkehrsnetes mitten hindurch gezogen, die Gisenbahnlinie München—Simbach—Wien, die bei Mühldorf den Inn überschreitet, die Linie des Orienterprefzuges. die Leute, die auf dem schmalen Stahlwege durch Ober= und Niederbayern sausen, haben in diesem Lande, das ihnen reizlos erscheint, weil es nichts auffallendes bietet, gerade Zeit, an die Bergnügungen zu denken, die sie eben in München verlassen haben, ober an die Geschäfte, die sie in Wien machen werden. Die Morgensonne, die die Watmannschneide anglüht, die Abend= sonne, die die Fenster der schloßartigen Bauernhöfe in Flammen fest, läßt ihnen höchstens eine Seifenblase durch die Landschaft fliegen und weckt eine Ahnung, daß das keine ganz leeren Räume Eine angenehme Beigabe in dem Zustande des Schlaf= seien. wachens, in dem man große Gisenbahnfahrten zurücklegt; weiter nichts! Wen kann ein Land interessieren, wo es keine großen Städte, keine blühende Industrie — wie duften diese Blüten? aibt. und von dem die landläufigen Geschichtsbücher nichts andres zu sagen wissen, als daß auf dem Schlachtfeld von Ampfing bei Mühlborf zwischen Ludwig dem Baper und Friedrich dem Schönen von Ofterreich entschieden worden sei?

Steige doch der Reisende, der Zeit und Sinn hat, irgendwo aus, nachdem er den Inn bei Mühldorf gekreuzt hat, und wandre ins Land hinein. Nördlich von der Bahnlinie betritt er

bie Landstraße, auf der sich einft der große Berkehr zwischen München und Wien bewegte. Zeugen davon sind die breite Anlage, die weit über die heutigen Bedürfnisse hingusgeht, und in ben größern Dörfern ein altes Bostwirtshaus mit überzähligen Fremdenzimmern, die als landwirtschaftliche Borratskammern dienen. Es steht meist an einer Strakenkreuzung, hat ein hell= fenstriges Gastzimmer, oft mit freundlichem Erter. nicht modernisiert ift, zeigen Möbel und Bilber an, daß es seine lette Erneuerung in den zwanziger oder dreißiger Sahren erfahren hat. Man findet ja nicht überall Zimmer, die Schatkaftlein bes Empirestils genannt werden könnten, wie einst im "Wilben Mann" zu Baffau; aber es ist eine Wohltat. Reste aus einer Zeit zu sehen, die jenseits der mit 1850 einreißenden Geschmacklofigkeit liegt. Gewöhnlich sind diese alten Säuser mit ihren breiten Söfen und zahlreichen Stallungen jest mehr Bauernhof als Bost; doch find sie aut gehalten und bieten nicht selten an Effen und Trinken Ausgezeichnetes. Der Baper besucht gern das Wirtshaus, das sich unter dem Einfluß einer starken Nachfrage, aber auch einer unverblümten Kritik hierzulande in der Regel besser entwickelt als in schwäbischen oder frankischen Landesteilen. Fragst du, wo das fräftige Bier herstammt, dessen Farbe etwas dunkler und bessen Geschmack weniger füßlich zu sein pflegt als in München ober gar in Salzburg, so zeigt man dir ein großes weißes Schloß, das von dem Landrücken zwischen Inn und Isar herüber= schaut, einer milben Erhebung, die hier bewaldet, dort mit Schlöffern und Alöftern besetzt ist. Die alten Geschlechter von Maxirain oder Neuhauß, die dort gehaust haben, mögen dich wenig interessieren, aber in diesen Schlössern ift noch manche schöne alte Täfelung, sind Ahnenbilder und machtige Säulen-Viel von dem alten Hausrat hat allerdings ichränke erhalten. durch die glänzenden Läden der Münchner Antiquitätenhändler seinen Weg in "altdeutsche Zimmer" der weiten Welt gefunden. Die Architektur hat einen großen Stil: mahricheinlich italienische Einflüsse, die ja auch in den hallenumgebnen Sofen der Bürger= häuser der Innstädte zu erkennen sind. Gin halbverwilderter Park von der Größe eines auten Waldstücks führt dich auf die Höhe, wo du vor dir die Alpen und hinter dir ein Land mit vielen Dörfern. Weilern und Sofen fiehft. Gang oben ift ein kleines Kirchlein, auf dessen Kirchhof Klosterfrauen begraben find, die zeitweilig in dem Schloffe eine Erziehungsanstalt geleitet hatten. Das große Gebäude weiterhin, das moderner als die

andern aussieht, ist natürlich die Brauerei, ohne die ein Schloß

hier nicht zu benten ift.

Das oberbanrische Land bat auch aukerhalb des Gebirges einen heitern Charafter. Der wellige Boden ber Hochebene schafft die mannigfaltigften Lagen für Bauernhöfe, Kirchen, Schlöffer, Bald- und Baumgruppen. Die geschlossenen Flächen bes Baldes. ber Wiesen, der Felder, die auch noch im Mittelgebirge vorwalten, durchbricht die Barklandschaft. Ginzelne Gichen, Ulmen, Ahorne, Weiden und Gruppen solcher Bäume verteilen sich über das ganze Land, und aus den Gruppen der Laubbäume treten auf jeder Bodenerhebung die dunkeln Fichten hervor. Jeder Bauernhof hat seine Bäume und Baumaruppen. Nuß= und Obstbäume treten dahinter gang zurud. Man fieht, wie das Land aus dem Balbe herausgewachsen ist, der es einst ganz bedeckte. Jeder Acker und jede Biese hat ein paar Bäume oder ein Baldchen übrig ge= Da sich nun schon von der Donau an und mehr noch füdlich von der Linie Bfaffenhofen-Landshut die Dörfer immer mehr in Einzelhöfe auflösen, die fich an die Bügel anlehnen oder bie Sügel fronen, so entsteht eine der individualifiertesten Land= schaften, die wir in Deutschland haben. Sogar die Kirche folgt biesem Zug. Gehört doch zu einem rechten Bauernhof auch eine Rapelle. Auch die einst zahlreichen Ginfiedler haben Kirchlein binterlassen, und manches alte Kirchlein steht mit wenig Höfen aufammen als Kern einer alten Kirchengemeinde, von der fich ein jüngeres Dorf mit einer neuen großen Kirche abgezweigt hat. Nach Hunderten gablen die Kapellen und Kirchen, in denen nur an den Tagen der Batrone und sonstigen Feiertagen Gottesdienft gehalten wird, die aber dem Gebete ständig offen stehn. mit Sorgfalt unterhaltne eigne Kirchlein gibt bem Bauernhofe eine höhere Selbständigkeit. Das landschaftliche Auge freut sich der altersgrauen oder zierlichen Gotteshäuschen, unter denen manche uralten der romanischen Bauweise angehören. Es find kleine Juwelen darunter, wo sich der Chor schön von dem Schifflein abhebt, mahrend ein Seitenanbau die Ravelle einer frommen Stifterin vermuten läßt. Der hof felbit zeigt in feiner rein weißen Farbe, von der sich die grünen Fensterläden abheben, welche Sorgfalt über ihm wacht. Das zweitwichtiaste Bauwerk aber in dieser oberbaprischen Landschaft ist sicherlich das Wirts= haus. Weithin sich ankundigend durch die blauweiße Kahnen= stange, in schloßartiger Ausdehnung als ein gaftlich erweiterter Bauernhof erscheinend, mit Bäumen vor dem Tore, unter denen

Tische für biertrinkende Menschen und Kuttertröge für hafer= fressende Pferde stehn, spricht es von dem Wohlbehagen und der Lebensluft, die in diesem Lande herrschen. Wenn ber ben Hof oder die Gemarkung rings umziehende Wald an die Zeit erinnert, wo sich die Menschen mit Feuerbrand und primitivem Beil Raum in dem die Hochebene einförmig bedeckenden Balde schufen, so erinnern die Geweihe und "Gwichteln," die an der Wand der Wirtsstube hängen, an die Wald= und Jagdfreude, die in den Abkömmlingen der altbaprischen Hinterwäldler lebendig geblieben ist. Schade, daß fie fo oft keinen andern Weg weiß, fich zu äußern, als das Wilbern, das nirgends in Deutschland so ver= breitet ist wie hier. Es find oft nicht die schlechtesten, die wildern. Man hört wohl aus dem Vorleben eines besonders schneidigen und intelligenten Bauern die vertrauliche Mitteilung in bewunderndem Ton: Das war einst der gefürchtetste Wilberer weit und breit!

Von den Oberbapern des Gebirges ift viel geschrieben worden. Robell und Stieler find ihre Dichter, die Bauernkomödie bat fie weithin populär gemacht. Vom Bauer der baprischen Sochebene meinte man, die Bauerndynaftien auf den großen Söfen, die man von den Höhen des Wellenlandes und aus umbuschten Winkeln an den Flüssen und Teichen glanzend weiß herschauen sieht, könnten höchstens einen Kauz wie Immermann interessieren. bes Sonntags zur Kirche gehn, die Manner im filberknopfbefesten Wams, in Lederhofen und dem runden niedern seidenhaarigen Hut, die Weiber im schwarzseidnen Kopstuch, das den ganzen Rücken mit zwei breiten Flügeln bedeckt, nicht selten in schwer= seidnem Rock, aber immer in dunkeln Farben, von denen die roten Strumpfe abstechen, ziehn stämmige Geftalten, entschloffene, harte Gesichter, doch auch manches freundliche Auge an uns por-Wenn ich Dichter ware, das Unverhüllte bis zum Roben Wahre in diesen Gestalten würde mich viel tiefer ergreifen. Rede ift ein Typus. Hier ift das Mädchen, hier das Weib, hier der Reiner ftrebt, etwas andres zu sein. Wir wollen uns in andre Alters= und Standesklaffen verfeten oder betonen das Individuelle bis zur Übertreibung. Hier dieser gebückt hinter den andern herschreitende Weißkopf ist so fehr der Greis wie des Odysseus alter Bater, und der Wirt ist so sehr Wirt wie der in "Hermann und Dorothea." So wie die Höfe biefer Bauern immer unmittelbar ins Gras hineingestellt sind. bessen Wiesen, wenn auch baumbepflanzt, sich nach allen Seiten weit

ausbreiten, ehe die braunen Ücker beginnen, so heben sich auch die Menschen unmittelbar von der Natur ab. Keine allzu häusige Berührung mit den Nachbarn schleift sie ab, sie entwickeln frei, was in sie bineingelegt ist.

Das in sie Hineingelegte ift nun allerdings von Landschaft zu Landschaft sehr verschieden. Zwischen dem Oberbayern und dem Niederbapern ist mindestens soviel Unterschied wie zwischen bem Unterfranken und dem Mittelfranken. Der Oberbaper ist besonders nach dem Gebirge zu der germanischere von beiden. In der Tölzer und Lengarießer Gegend und im Manafallgebiet findet man Leute, die zu den schönsten Vertretern germanischer Männlichkeit gehören. Nach Salzburg hin überwiegen kleinere, dunklere Leute, von denen der Gendarm und der Forstgehilfe. aus Gott weiß welcher Quelle schöpfend, als von "verdruckten Welfchen" sprechen. In Niederbayern ift dann wieder einer der schwarzhaarigsten und dunkeläugigsten Menschenschläge zuhause, die es auf deutschem Boden gibt, besonders von Regensburg gegen den Baprischen Wald und nach Amberg und Schwandorf hin. Aus dieser Gegend kommen tüchtige Solbaten; in ihr auch fist der "Kraftadel" roher Messerhelden. Nach Westen und Norden gehn diese baprischen Schattierungen allmählich in die Franken über. Gewöhnlich versteht man unter Altbabern die Preise Oberbayern, Riederbayern und Oberpfalz. In einzelnen Teilen entsprechen auch beren Grenzen bem alten Bapernland; aber dem Ganzen gegenüber ist doch die geschichtlich wichtige und bis in die Gegenwart herein wirksame Tatsache zu beherzigen, daß die öftlichen Franken von den Bapern nicht scharf zu sondern sind, während zwischen den weitlichen Franken Unterfrankens und ben Bayern das ganze Schwabentum liegt. Daher ein unmerklicher Übergang vom Altbapern zum Mittel= und Oberfranken. Un Derbheit und Natürlichkeit kann es der Nürnberger mit dem Münchner aufnehmen; und dem Wohlleben ist der öftliche Franke in Stadt und Land nicht abgeneigt, wenn er auch seine Lebensfreude nicht so laut und warm kundgibt wie der Nachbar im Suden. Er ift allerdings regfamer, auch eigenfinniger und recht= haberischer. Es ift aber doch so viel Übereinstimmendes diesseits und jenseits ber Donau und Nab, daß die Berkittung der oft= frankischen mit den altbaprischen Gauen auffallend leicht vor sich gegangen ift. Keiner von den Kleinstaaten, die Bapern bei der Auflösung des alten deutschen Reichs in sich aufnahm, hat eine so glänzende Vergangenheit geopfert wie Nürnberg. Nürnberg

ift ohne Zweifel auch heute noch ftolz auf seine Geschichte; es ift eine Berfonlichkeit unter ben beutschen Stabten, nicht bloß eine Anhäufung von Säufern und Menschen. Es blickt auch nicht ohne Neid auf bas von der Regierung und dem Sof so begunftigte München, das überdies durch den Fremdenzufluß mit leichterer Mühe Geld erwirbt als das mehr abseits gelegne Nürnberg. Der Nürnberger Kaufmann spricht deshalb schaubernd von dem Leichtsinn und der Genugsucht der Münchner. Die Sauptsache ift aber doch, daß sich Nürnberg unter baprischer Herrschaft wohl fühlen gelernt und einen fröhlichen Aufschwung genommen bat, wie es ihn in den letten zwei Sahrhunderten feiner Selbständig= keit nicht erlebt hat. Die Kunftpflege ber baprischen Könige hat Nürnberg ebenso wohl getan wie München, und soweit die altere französisch-zentralisierende Verwaltung einen zweiten Mittelpunkt überhaupt zulaffen konnte, ist Nürnberg mehr als jede andre Stadt außer München begünftigt worden. Im Gifenbahnnet ift Nürnberg ohne Zweifel der zweite Knotenpunkt. Die altbaprifche Läglichkeit mar gang geeignet, aus reichsitädtischen Zustanden Schonend in die Stellung einer Brovingialftabt überzuleiten. konfessionelle Gegensatz ist im allgemeinen klug behandelt worden. Größer ift nach allen Zeugniffen der Abstand in den einft preußischen, früher ansbachisch bapreuthischen Landesteilen em= vfunden worden. Preußen hatte hier bor Torschluß noch einige feiner besten Leute bergefandt, Sardenberg, humboldt, mit benen die altbaprischen Beamten nicht konkurrieren konnten. Diese standen 3. B. im Bergwesen weit zurück. Die hier und da noch vor= handnen preußischen Sympathien haben aber nicht einmal ver= mocht, das Quisenfestsviel auf der Quisenburg bei Wunfiedel über bem Baffer zu halten.

Doch zurück nach Altbayern, und zwar recht in die Witte hinein. Die dom Rhein herkommenden Nibelungen fanden in der Passauer Gegend nicht eben den freundlichsten Empsang. Bon fränklicher Leichtledigkeit und österreichischer Weichmütigkeit sind gerade hier die Altbayern am weitesten entsernt. Nicht bloß die Bauern, auch die Bürger der in Altbayern wenig zahlreichen Städte besleißigen sich nicht ungern einer naturwüchsigen Ungesichlachtheit. Wer sie nicht hat, erzieht sie sich an und gewinnt damit Lebensart. Grobheit, die mit Aufrichtigkeit und Mutterwis verbunden ist, ziert den Mann. Sin grober Wirt zieht die Gäste an, statt sie zu verscheuchen. Neben Jagdgeschichten gehören Erzählungen von groben Wirten und Beamten zu den beliebtesten

Würzen der Unterhaltung; und dazu passen tresslich die Maßkrüge kräftigen Bieres, wozu "abgebräunte" Kalbshaxen von sabelhaster Größe und unsörmliche Portionen Kalbs- und Schweins-

braten verzehrt werden.

Die Reigung zur Volkstracht ift unter folchen Verhältnissen überall da, fie wagt fich in allerlei Formen schüchtern vor. Aber fie kommt zu keinem rechten Salt mehr, wenn er ihr nicht von außen geboten wird. Daran hat es nun gerade in Bapern nicht gefehlt. Im Gebirge find schwarzlederne Aniehosen, Badenstrumpfe, Joppe und "a greans Buatl" mit dem Gemsbart ober der Svielhahnfeder gleichsam offiziell für alle Jäger und für viele Touristen. Wenn der Bringregent mit seinem ganzen Ragdgefolge in dieser Tracht im Berchtesgadner Land, im Fartal über Lenggrieß ober im Algau jagt, gibt er ein weithin leuchtendes Beispiel der Schätzung der alten guten Tracht. In berfelben Richtung sind die Bolkstrachtenvereine wirksam und am meisten wohl einfluß= reiche Geistliche, die der jungern Generation keinen Aweifel darüber laffen, daß die Tracht der eigentliche Kirchenanzua sei. Die Hauptsache ist aber boch immer, daß die zungelnden, wegspülenden Wellen des modernen Lebens überhaupt nie in biefe alten Sofe so hineingedrungen sind wie in die frankischen und oberpfälzischen Dörfer. Darum steckt auch im Bau und Haus= rat viel Altertumliches und Schönes, wobon leider das beste an die Trödler übergegangen ift. Ich habe romanische Säulen aus Untersberger Marmor im Giebel eines Bauernhauses gesehen und mir von Kennern erzählen lassen, daß in alten Häusern der Traunsteiner Gegend uraltes Balkenwerk mit herausgeschnikten geknoteten Strickleisten erhalten sei. Gin großer Feind bes Alten ist in Altbayern das Feuer. Gin vom Blitz getroffner oder sonstwie in Brand geratner Einödhof ist natürlich fast rettungslos ver= Die Söben, auf benen die altesten Sofe liegen, find im loren. Nagelfluhgebiet masserarm. Brandstiftung dürfte kaum in einem andern Teile Deutschlands so häufig sein; fie ist nicht selten die Rache entlaffener schlechter Dienstboten, leider auch des gefränkten Bauernehrgeizes und manchmal sogar der verschmähten Liebe.

3

Die steilen, zum Teil schroff felsenhaft in die Donau abfallenden Hügel, von denen die weiße Walhalla herunterschaut, breiten sich jenseits Straubing zu Waldbergen aus, deren breite,

runde Formen an den Schwarzwald erinnern. Es ift eine ber waldreichsten Landschaften Mitteleuropas. Von manchem Gipfel im Baprischen Wald erblickt das Auge des Wandrers nichts als Bald, soweit es reicht, hie und da einen dunkeln Seespiegel, eine graue ober rötlichgraue Granitmand ober einen weißen Quara= fels. An einem fühlen Apriltage, wo der Schnee noch überall in den Wäldern liegt und an den Waldrandern berausschaut. der Bald felbst fast schwarz unter einer tiefhängenden grauen Wolkendecke steht, und die Bergwiesen fahl, kaum grun angehaucht sind, ist die Landschaft fast melancholisch. Es ist das tälteste, was man sich benken kann. Grun find dann überhaupt nur die jungen Fichtenschläge. Auch die Felsen find graulich, und die Häuser grau. Die schwere Rauchwolke. die über dem einen oder dem andern die Glasbütte ankundigt, erheitert die Landschaft nicht. Nur nach dem Ausgang zu, wo die Täler breit find, die Bäche zwischen saftigen Wiesen hingehn, und das Ackerfeld fich höher hinaufzieht, bietet auch der Baprische Wald freund= liche Kulturbilder, die durch die Zeugen der industriellen Tätig= feit gehoben werden. Zwiesel mit seinem hochragenden Kirch= turm, Gotteszell mit seinen freundlichen Säufern muten fast wie Marktflecken aus den Alpen an. Bon den größern Orten, die "bor dem Wald" liegen, kann man das nicht sagen, bor allem nicht von dem als Übergangsplatz nach Böhmen so wichtigen Schwandorf, das in seinen alten Mauerresten eine echt koloniale Gründung um einen unschönen vierectigen Marktplatz mit lauter un= bedeutenden Häusern und schmutzigen Straffen ift. Schwandorf hat eine gewisse nationale Bedeutung als lette baprische Stadt gegenüber bem Tschechentum, wo es bei Taus sein Gebiet am weitesten nach Westen vorschiebt. Man wurde hier gern eine recht blübende deutsche Stadt sehen. Auch Weiden und Furth im Wald find unbedeutende Orte der Grenzzone, Tirschenreuth ist durch das Denkmal Schmellers verklärt, des großen Schöpfers des Baprischen Wörterbuchs, eines der bedeutenoften Geifter, die der Baprische Stamm zur deutschen Wiffenschaft gestellt hat. Im übrigen Deutschland ist dieser auch rein menschlich anmutende Baper nicht nach Verdienst gewürdigt worden, soviel Gutes auch Jakob Grimm von ihm gesagt hat. Sein Blat ift neben ben Brudern Grimm, nicht hinter ihnen.

Die Bewohner des Bayrischen Waldes sind ein genügsames, sleißig arbeitendes Bolk, sie haben sich etwas von der bayrischen Heiterkeit bewahrt, unter Verhältnissen, die viel weniger günstig

find als die in und an den Alpen. Die "Waldler" laffen übrigens in der auffallend großen Zahl dunkelhaariger und ichwarzäugiger untersetter Menschen die Erhaltung keltischen Blutes in diesem Wintel vermuten, der geschichtlich zum Waldsaum bes alten Bojerlandes, Böhmens, gebort. Bom Böhmermalbler find fie tropbem wohl zu unterscheiden. Für die öfterreichischen Böhmer= mälbler ift nicht bloß das fernere "Reich," besonders Schwaben und der Rhein, wo früher manche als Hausierer Wohlstand er= warben, ein glücklicheres Land. Das ift ja für alle Gebirgler jedes tiefergelegne Land mit befferm Boden und milberer Sonne. Er fühlt auch den baprischen "Waldler" sich schon überlegen. Und mit Recht. Die baprischen Waldbewohner find in denselben Gebirgsteilen wohlhabender als die öfterreichischen. nicht Fürsten und Grafen die Großgrundbesitzer, sondern der banrische Staat selbst, der wohl weiß, was er an diesem fraftigen Bauernstande hat. In Öfterreich stehn ein Fürst Schwarzen= berg, der in Sudböhmen über 145000 Hefter besitt, und einige fleinere Herren zwischen den großen Bauern und dem Staat. Bon folchen Herren find die Leute abhängiger als vom Staat. Es ift ein schlechter Buftand für die Bauern und für ben Staat: aut ist er nur für den Grundherrn und seine paar tausend Beamte. Baldhüter usw. Der öfterreichische Böhmerwaldbauer wohnt und ist schlechter als der baprische und weiß das auch fehr gut. Beiden gemein ift, hier kann man fagen zum Gluck, das bayrische Phlegma, sonst ware der Unterschied noch fühl= Während sich aber der baprische Waldbauer auch der wohltätigen Seite diefer Nationaleigenschaft, nämlich der läßlichen, humanen Verwaltung erfreut, die in dem wichtigen Forstfach immer rationeller geworden ift, hat der öfterreichische eine zum großen Teil tichechische Beamtenschaft über fich, und das empfindet er noch ftärker.

Eigentümliche Züge prägt das Hinübergreifen des bahrischen Stammes an dieser Stelle den westlichen Deutschöhmen auf. Auch auf der böhmischen Seite ist der Baher der Vertreter der Kraft und Derbheit, der Genußliede und der Frömmigkeit; aber er liebt nicht die geistige Anstrengung, läßt vieles an sich vorsbeigehn, ohne aufzusehen. Da zeigt der odersächssische und der schlessische Böhme einen ganz andern Charakter. Fast alle politisch und wissenschaftlich bedeutenden Deutschöhmen stammen aus dem böhmischen Erzgedirge und Mittelgedirge, hier liegt auch heute die politische Entscheidung über das Schicksal der Deutschöhmen.

Der Westen, wo der baprische Stamm im Pfalzerwald und Böhmerwald vorherrscht, trägt wenig dazu bei. Im Böhmer= wald und im Oberpfälzerwald mag die Armut und Abgelegen= beit der dünnen, städtelosen Bevölkerung eine gewisse Avathie erzeugen. Was für Geiftesgaben aber hier in der Stille heran= wachsen, davon sind Gluck und Adalbert Stifter Reugen. Egerlande haben wir dagegen einen der reichsten Teile Böhmens. eine blübende, berkehrsreiche Stadt und einen urfräftigen Bauernstand. Aber was die Egerländer für das Deutschtum leiften, das machen sie mit Saufen ab, fagt man im übrigen Böhmen. Wo es gilt, einen großartigen Kommers zu feiern, da müssen die Egerländer heran mit ihrer echt baprischen Festfreudigkeit. Unterschied greift bis nach Oberfranken hinüber. Sogar im König= reich Sachsen kann man in dem germanischen Teil, im Vogtlande, die baprisch=oberfränkischen Charakterzüge noch recht gut durch= fühlen, obwohl gegen Sachsen gerade wie im Kichtelgebirge auch die konfessionelle Grenze zwischen Katholiken und Protestanten fehr merklich ist.

Mit verschiednen Mitteln verfolgen die Bapern diesseits und jenseits der Grenze mit demfelben Gifer, derfelben liebe= vollen Hingebung denselben Zwed, die Pflege des Leibes. Den Hauptunterschied macht dabei eigentlich nur das Getränk. Baper trinkt fast nur Bier, der Böhme und der Öfterreicher wechseln mit Wein ab, wobei sich das Unerwartete herausstellt, daß der Wein hier gerade so massenhaft genossen wird wie dort In den kleinen Studten Niederöfterreichs trinkt der das Bier. Bürgersmann nicht selten an einem Abend seine sechs bis acht Diefer öfterreichische Wein ist allerdings etwas "Halbe" Wein. teurer als das bayrische Bier. Für zwanzig bis vierundzwanzig Pfennige stillt der Niederbaper seinen ersten Durft mit einem Liter frischen Bieres. Um diesen Preis gibt es auch in den weinreichsten Gegenden Ofterreichs keinen trinkbaren Wein. Schon das ift ein Grund, warum der Öfterreicher noch weniger sbart als der Baber. Dann kommt aber die Sorge für das Effen; die wird ernst genommen, oft leider ernster als jede andre. Frau Sorge steht am Berd der deutsch-österreichischen Familie, nicht als Armut, nein als Verschwenderin von Fleisch, Mehl und Schmalz, fie forgt, daß die Schnitzel, die Bäuschel, das Gebackne und am Spieß Gebratne, das Luftgselchte und das Rauchgselchte. das Saure und das Eingmachte, die Anödel, die Rocken, die Rudeln, die Strudel, die Schmarren, die Strauben, und wie

alle die fünftlichen Erzeugnisse heißen, in tabelloser Gute auf den Tisch kommen. Die Gastfreundschaft, auch in einfachen Familien, leidet unter dem Bestreben der Hausfrauen, ihren Tijch nur mit dem Beften zu beseten. Es ift mir vorgetommen. daß ich mit dem Hausherrn allein zu Tische jaß, weil die Hausfrau über dem ganzen Effen nicht in der Rüche abkommen konnte. So mag die im niedern Bürgerstand Baperns und Österreichs einst weitverbreitete Sitte entstanden sein, daß der Mann überhaupt allein zu Tische saß. Dennoch ist in den bessern Kreisen in Ofterreich die Geselligkeit noch nicht so in Schlemmerei und Properei ausgeartet wie in Deutschland. In Bayern ift man auch viel, aber nicht so gut wie in Ofterreich. Zum Biere würden auch manche Reinheiten ber öfterreichischen Kuche gar nicht passen: bagegen find die eigentümlichsten Erzeugnisse der baprischen Rüche. die Mannigfaltigkeit der Bürfte, der Sauerfleische und Teller= fleische, der Knödel, des "Abgebräunten" bestimmt, zum Bier genoffen zu werden. Man braucht keinen Physiologen zu fragen, um zu begreifen, daß zu einem bitterfüßen, gehaltreichen Getrant, das nicht voll ausgegoren ist und nach altem Brauch mit sieben bis acht Grad Wärme getrunken wird, keine feinen Speisen passen.

Hier ware ja nun der Ort, von der oft gerühmten und verspotteten Biergleichheit der baprischen Gesellschaft zu reden. Ich ziehe es aber vor, oft Gejagtes nicht zu wiederholen, benn biese Gleichheit liegt nicht darin, daß Fürst und Bettler ihre Maß für vierundzwanzig Pfennige trinken; dem baprischen Bier find andre Seiten abzugewinnen. Ift es nicht eine große Sache. daß es gelungen ift, ein der Verfälschung und Verteuerung un= gewöhnlich ausgesetztes Volksgenußmittel bei riefig wachsendem Bedarf rein und billig zu erhalten? Bas trinkt man in Nord= und Westbeutschland für Bier, und wie teuer muß es das Bolk zahlen! Ich habe das Hofbräuhaus nie betreten ohne den Wunsch. daß es in andern Ländern und auf andern Gebieten nachgeahmt werden möchte, denn es hat ohne Frage heilsam gewirkt. Auch die äußere Wirkung darf nicht übersehen werden, daß das baprische Bier eins der wenigen deutschen Erzeugnisse ist, die ihren Weg um die Welt nur auf Grund der verbürgten Reinheit gefunden haben. Auch davon wäre zu reden, daß man begonnen hat, den Genuß des von Sahrzehnt zu Jahrzehnt stärker, d. h. alkohol= Das hat Schwierig= reicher gewordnen Bieres einzudämmen. teiten, aber im Interesse des Bolkswohlftandes und der forper= lichen und sittlichen Gesundheit des Volkes mußte dem Übermaß

des Biertrinkens entgegengetreten werden. Wohin soll es kommen, wenn es Dörfer in Oberbayern gibt, wo die mäßigen Männer nur einige wenige sind, es aber nicht an Lümmeln fehlt, die täglich, solange das Geld reicht, zehn Maß Bier trinken?

4

Die Türme der Münchner Frauenkirche, deren abgestumpfte Ruppen etwas an Magtruge mit Zinndeckeln erinnern, find banal im Bergleich mit dem luftigen Bau des Regensburger Domes, und an Höbe werden fie von dem Turm der Landshuter Martins= firche (178 Meter), dem böchsten baprischen Kirchturm, über-Das hindert aber nicht, daß sie viel berühmter find. So geht es auch mit andern Dingen, für die München den Ruhm hat, während fie beffer in Augsburg, Nürnberg oder Regensburg find. München ist die Runftstadt, aber die schönsten Refte älterer Kunstvflege baben iene andern Städte. Von München ist die beutsche Renaissance ausgegangen, beren alte Muster man in ienen andern studieren muß. München erzeugt zwar das meiste. aber nicht immer auch das beste Bier in Banern. Aber München ift der Sit der Regierung, die seit einem Sahrhundert plan= mäßig zentralisiert und dadurch in wenig günstiger Lage eine der schönsten, sehenswertesten und einflußreichsten Hauptstädte Mittel= europas geschaffen hat. Man sagt, Ludwig der Erste habe das neue München geschaffen; in Wirklichkeit hat er auf dem Runft= gebiet nur fortgesett, was die Bureaufratie unter seinem Bater begonnen hatte. Und so hat späterhin die Regierung besonders durch eine wohlüberlegte Berkehrspolitik mächtig zum Aufschwung Münchens beigetragen, während das benachbarte Augsburg gleich= zeitig so benachteiligt wurde, daß es nicht bloß viele von seinen wohlhabendern Bewohnern, sondern auch einige seiner Industrien an München verlor.

Aber kommen wir auf Münchens Stellung zu Bayern zurück. Nachdem erst die Regierung, dann die Kunst, dann die Wissenschaft, endlich in den letzten Jahrzehnten die Kunstindustrie mit einigen Industriezweigen und die Fremdenindustrie die fähigsten Köpse des Landes nach München hingezogen hatten, ist München mehr als ein bahrischer Mittelpunkt geworden. Es ist gegenwärtig die größte Fremdenstadt Deutschlands, und zwar in viel größerm Maße, als es Franksurt a. M. und Dresden gewesen sind. Allerdings hat München als Fremdenstadt auch vor seinen

nöchsten Wettbewerberinnen, Wien und Berlin, Vorzüge, die ihm eine Art von Unbesieglichkeit verleiben. Die frische Natur, die Nähe ber Alben und Italiens, die Runftschätze und Kunftschulen. die Bibliothek, das behaglichere, einfachere und im ganzen noch immer billigere Leben, die Gemütlichkeit der Bevölkerung find un= verwüftliche Vorzüge. Mag auch das eine oder das andre Fach am Theater, in der Musik, in den Künstlerwerkstätten oder auf dem Ratheder nicht so aut besetzt, und mogen bor allem die Sammlungen und Anstitute weniger glänzend gusgestattet sein. das macht gegenüber so großen Vorzügen gar keinen Unterschied mehr. Es ift und bleibt eine sinnige und wohltuende Vereinigung von Genüssen, nach einigen Sommerwochen naturwüchligen Lebens an einem frischen See ober in einem Gebirastal durch die Bilder= fäle des Glaspalastes zu wandern oder eine Mozartsche Oper in dem zierlichen Rokokofaal des Residenztheaters zu hören und in so geschmackvoller Ausstattung zu sehen. München ist besonders auch für die Nichtbeutschen ein Ballfahrtsort ersten Ranges geworden. Für die Franzosen, die seit 1871 langsam gelernt haben, ihre Flüge über Baden-Baden hinaus auszudehnen, find München und Bahreuth die großen Anziehungsvunkte, ebenso wie sie 1890 ein unerwartet großes Kontingent zu den Besuchern des Ober= ammergauer Bassionsspiels gestellt haben. Die englische, die nordamerikanische und vor allem auch die italienische Rolonie find sehr stark. Bor allem aber übt München eine mächtige An= ziehung auf die Deutschen aller Lande. Schweizer und Ofter= reicher akklimatisieren sich bier leichter als irgendwo sonst in Deutschland, wofür besonders die Künftlerschaft beredte Beisviele liefert; Holbein hat seine zweite Heimat in Basel, der Basler Böcklin Heimat und Schule in München gefunden. Die Nord= deutschen, die im Anfang über manches die Nasen rümpfen, was sie hier finden, zaudern nicht, sich der Vorteile ihres Aufenthalts bewufit zu werden. Die Südwestdeutschen endlich fühlen fich hier erst recht zuhause. Ich kenne Frankfurter, Stuttgarter, Karlsruher, die jedes Jahr mindestens eine Woche in München zu= bringen. Tief in Tirol hört man von Bauern und Sägern die Reize des Münchner Ottoberfestes preisen, der größten Vereinigung von Sehenswürdigkeiten und originellen Bierschenken, die man sehen kann, gewürzt durch Wettrennen, Wettschießen. Wett= turnen u. bergl., durch Preisverteilung an Landwirte, deren Ausstellung Nebensache geworden ist. Soviel man auch gegen das Überhandnehmen des Biertrinkens und Würstelessens beim

Oktobersest losgezogen ist, man kann nicht leugnen, daß daß Fest volkstümlicher geblieben ist als irgendein andres sogenanntes Bolkssest im heutigen Deutschland. Es kann und muß veredelt werden, aber hoffentlich bleibt dabei dem bahrischen Bolke die harmlose Genußsreude, die "die Wiese" zu einer gemeinsbahrischen Angelegenheit gemacht hat. Alle andern Feste der Art werden heutzutage in Deutschland nur vom niedern Bolk genossen, auch wo sich ein regierender Fürst herabläßt, eine halbe Stunde dabei zu sein; in München hat sich daß Bürgertum noch nicht davon ausgeschlossen. Für die Stämme Baherns hat dieses Bolkssest die Bedeutung einer behaglich-sestlichen Vereinigung, von der der Ruhm Münchens in die entlegensten Gaue getragen wird.

Die affimilierende Kraft bes baprischen Stammes, die fich gegen die Deutschen andern Stammes immer ftark gezeigt hat, bewährte sich auch in weiterm Felde. Sie gehörte einst zu den politischen Kräften Österreichs. Leider einst! Es ist von ein= fichtigen Öfterreichern oft hervorgehoben worden, daß Öfterreichs deutsche Bevölkerung nur durch die ununterbrochene Aufnahme reichsbeutscher Elemente die Anforderungen erfüllen konnte, die die Führung des Raiserstaates in Kriea und Frieden an fie ftellte. In den Fürstenschlössern Böhmens und in den alten Bürgerhäusern Wiens findet man gleich häufig die Erinnerungen an deutschen Ursprung der Begründer. Besonders die süddeutschen Reichsftabte haben zahlreiche Ginwandrer geliefert. Es ift gang daß man in Österreich selbst der Abnahme des beareiflich. Donauberkehrs nach Wien von 111m abwärts einen Anteil an dem Rückgang des Wiener Deutschtums zuschreibt. In der öfterreichischen Armee spürt man den Mangel der einst so zahlreichen reichsbeutschen Offiziere noch empfindlicher; fein öfterreichischer Stamm erfett ben Ritt, ben fie zwischen ben Rameraden berschiedner Nationalität und besonders auch zwischen den "Kavalieren" Die Biographie Binzenz Lachners und Bürgerlichen bildeten. gibt ein hübsches Beispiel der Einwanderung aus Bayern nach Wien auf dem Donaufloß. Altbabern ift dem Bufluß frankischer und schwäbischer Elemente seit ber Bildung des Königreichs unter ber pfälzischen Dynastie weit offen, und seit einem Menschenalter nimmt der Sübstrom Norddeutscher immer zu, von dem sich ein ftarker Arm nach München ergießt. Während es nun dem Alt= bapern schon in Schwaben und Franken nicht recht gefällt, und gar die Pfalz ihm ganz zuwider ift, fühlen sich die Fremden fast ausnahmlos in Bapern wohl. Es ist eine wichtige politische

Tatsache, daß das vor allem von den Schwaben und Franken gilt, die darauf angewiesen sind, mit den Bahern unter einem Zepter zu leben. Ob der heitre Unterfranke oder Pfälzer als Regierungsdirektor oder als "Schandi" (Gendarm) zu den schwersfälligen Altbahern verseht wird, er ist in kurzer Zeit daheim und vergist im Bierland seine sonnigen Weingehänge. Bedenkt man die bunte Verschiedenheit der politischen Feßen, aus denen das bahrische Königreich durch Napoleons Gnaden zusammengeslickt wurde, so ist die Annäherung der drei Hauptstämme überraschend gelungen. München hat dazu sein redliches Teil beigetragen. Welcher Franke oder Schwabe ist nicht einmal in München gewesen und hat die Überzeugung mitgenommen, daß der bahrische Untertan mit einer so glänzenden, jeder Art und Stuse von Genußliebe entgegenkommenden Hauptstadt wohl zufrieden sein könne?

5

Das Hervortreten Baperns bedeutet für das ganze westliche Suddentschland eine Berichiebung der feit Sahrhunderten gewordnen Verhältnisse. Wer hätte die Erhebung des "weit hinten" liegenden Münchens zur Hauptstadt Süddeutschlands vor einem halben Jahrhundert für möglich gehalten? Seitdem Augsburg und Ulm mit dem scheidenden sechzehnten Jahrhundert ihre große Handelsstellung eingebüßt hatten, hatte fich das Land öftlich von ber Alb und ber Regnit immer mehr nach Often zu geneigt, bem Lauf seines großen, damals für den Berkehr ganz anders maßgebenden Stromes folgend, während der Westen von der großen gtlantischen und westeuropäischen Entwicklung rheinwärts und niederlandwärts gezogen wurde. Wien und Frankfurt wollten die Hauptstädte Süddeutschlands sein, aber beide waren zu erzentrisch gelegen, um das sein zu können, was dann München in so hervorragendem Maße geworden ift. München ift zunächst an die Stelle sowohl Regensburgs als Augsburgs getreten und hat auch nicht wenig von dem übernommen, was einst Nürnberg gehabt hat, nämlich Bedeutung in Kunst und Kunstgewerbe. Man kann München nicht die geistige Hauptstadt Süddeutschlands nennen; eine folche zu entwickeln ift ja unter deutschen Berhält= nissen glücklicherweise überhaupt nicht möglich. Da würde sich vor allen Stuttgart ichon bedanken! Aber allerdings übt München nicht bloß durch politische Mittel und als Verkehrspunkt seine Anziehung aus. In seiner Bedeutung find geiftige Elemente, die man sich aus dem Gesamtleben Deutschlands nicht mehr hinaus= benken kann. Zu dem, was dem Antlitz des heutigen Deutsch= lands geistigen Ausdruck verleiht, trägt außer Berlin München das meiste bei. Welcher Gegensatz zu der Zeit, wo Bahern am geistigen Leben West= und Norddeutschlands kaum An= teil nahm!

Man liebt es, das geiftige Leben und Schaffen Münchens als eine zarte Pflanze barzustellen, für deren Gedeihen burch Ludwig den Ersten und Maximilian der ganz unkultivierte Boben mühlam habe zubereitet werden muffen. Nichts ist unrichtiger als das. München ist zunächst Kunststadt geworden, weil es die Hauptstadt der künstlerisch begabten Stämme der Bapern, Franken und Schwaben ift, in deren schönen, beitern Ländern die Runft= übung auch in ben scheinbar dunkelsten Zeiten nie so herunter= gekommen war wie in den meisten Gebieten Norddeutschlands. Welche Dorffirchen hat hier noch das achtzehnte Jahrhundert hingestellt! Ludwig der Erfte batte in seinen Bemühungen, eine beutsche Kunststadt zu schaffen, keinen Erfolg gehabt, wenn er nicht an fünstlerische Traditionen in so manchen Teilen des Landes hätte anknüpfen und schlummernde Talente hätte wachrufen können. So beurteilt man auch die heutige Stellung und die Wirkungen der Kunftstadt München ganz falsch, wenn man nicht berücksichtigt, wie empfänglich die Bapern für Kunft sind, und wieviel Künftlerisches landauf landab geschaffen wird. Der Bauer, der weit hinten im Trauntal sein Haus mit der Geftalt bes heiligen Georg und des heiligen Florian bemalen läßt und auch seine Freude daran hat, wenn ihm der Maler das kleine Austräglerhäusl von oben bis unten blau und weiß mit baprischen Rauten tüncht, daß es "lustig ausschaugt"; der einsame Pfarr= herr, der die Engel der Siftina mit hingebender Liebe für ein noch einsameres Bergkapellchen malt; der Schnitzer von Berchtes= gaden oder Ammergau, der "Herrgöttle" im Dutend schneidet, dann aber in den Dußestunden sich in eine figurenreiche Krippe vertieft, die nach Jahren als echtes Kunftwerk ersteht, deffen größter Bewinn für ihn allerdings die Freude am Schaffen ift: der Algauer Hirtenbub, der, zum Akademiker fortgeschritten, eine tiefempfundne Kreuztragung in sein altes, graues Dorffirchlein ftiftet — das sind alles Träger baprischer Kunst, die dafür forgen, daß die Freude an Formen und Farben im Bolke lebendig bleibt, denen es aber auch zu danken ift, wenn den Münchner Runft= und Runftgewerbestätten immer neue Rrafte zufließen.

Überall in Bapern ist die Freude an der künstlerischen Auß= schmückung des Daseins ein Erbteil des Bolkes. Welche Brunnen haben sich kleinere baprische Städte von Lindau bis Traun= ftein in den letten Jahren gesett, wie schön find die Rathäuser erneuert, und was für Kirchen sind 3. B. allein in München neuerdings gebaut worden. Das find gang andre Wirkungen, als wie sie die einseitige Denkmalsmanie mit ihren langweiligen Wiederholungen in andern deutschen Ländern gezeitigt hat. Und dazu kommen die leicht verbreitbaren Erzeugnisse der Malerschulen. der Glasmalerei, die Reproduktionen und vor allem das Kunft= Die Bedeutung der baprischen Kunft lernt man nicht in den gebäuften Ausstellungen des Münchner Glasvalaftes kennen. Ru ihr gehört auch das börfliche Wirtsschild, auf dem ein frober Rünftler den diden Birt bor dem Jag in imposanter Rückenanficht bargeftellt hat, ju ihr gehören prachtige Scheibenbilder, die vom Giebel eines Forsthauses herabschauen, Geschenke tunft= liebender Weidmänner, und sogar die bis auf die Uhr und das Handtuch täuschend an die Holzwand gemalte Limmerausstattung. Die man vor Sahren in einem primitiven Wirtshaus des Sfar= tales bewundern konnte.

Und das alles muß man sich in eine Ratur bineindenken. die der fünstlerischen Phantasie sehr viel bietet. Die baprische Hochebene ist allerdings, wie ihr Name sagt, an vielen Stellen Wer mit der Eisenbahn von München nach Augsburg ober nach Dachau fährt, sieht um sich berum nur Moor. Heide. Wiese und Acter. Geht man aber eine halbe Stunde isaraufwärts. fo ftebt man an der Pforte eines tief eingeschnittnen Tales, deffen Hänge einen der schönften Buchenwälder tragen, und von deffen moranenbesetten Randern sich rechts und links eine im fleinen Rahmen ungemein mannigfaltige grüne, waldreiche Landschaft ausbreitet. Es ift die ernft-liebliche Landschaft, in die der grune Bürmsee und mit ihm Sunderte von kleinern Seen eingesenkt find. In Sarlaching bei München bezeichnet eine Denktafel ben Ort, wo Claude Lorrain gemalt und seine Bewunderung bes oberbaurischen Himmels mit seinem reichen Licht und seinen feinen Wolfengebilden ausgesprochen haben soll. In den Aften ift das nicht; die Hauptsache ist aber, daß es in der Natur ift. Himmel hat über der Hochebene, trot des rauhen Klimas, eine wunderbare Marheit, und wenn die Sonne scheint, ist fie licht= reicher als unten im Tiefland. Ich kam einmal mit einem Münchner Spgieniker zusammen, der behauptete, die den Fremden anmutende Luftiakeit der Oberbauern sei vor allem dem vielen Licht in ihrer Atmosphäre zuzuschreiben. Ich glaube mehr an Die Mitaift der Stammeseigenschaften und an die im allgemeinen leichtern Lebensbedingungen im dunnbevölkerten Land, wiewohl es sehr eigentümlich ist, daß die Rierden der humprvollen ober= baprischen Dialektdichtung, Kobell und Stieler, Kinder Gingewanderter waren, jener von einem pfalzischen, dieser von einem fächfischen Bater. Aber die Fliegenden Blätter find allerdings echte Münchner Kindln, und so sind es auch die heitern Volksftude, die das Gartnertheater und die Schlierseer in gang Deutsch= land populär gemacht haben. Von den Letten aus König Maxi= milians Dichterfreis ift Paul Bense im Münchner Licht alt ge= worden und Berliner geblieben, und Hermann Linga, baurischer Schwabe, ist in seinem lieben München ernft und tief geblieben. wie er am Schwäbischen Meer geboren wurde. Freuen wir uns tropdem der hellen Sonne Oberbaperns - wenn fie scheint.

6

Münchens wissenschaftliche Bedeutung ist nicht so augenfällig wie seine Stellung in ben bilbenden Runften, in Musit. Theater und Dichtung. Aber im Befit ber zweitgrößten und besten Bibliothet in Deutschland (die Bof= und Staatsbibliothet hat 900000 Bande, wozu die Universitätsbibliothet, die junge, aber sehr aut ausgestattete Bibliothet der Technischen Hochschule. das an Seltenheiten sehr reiche Konservatorium der Armee u. a. kommen), des großartigsten valäontologisch=geologischen Museums ber Belt, einer ber beften Mineraliensammlungen, eines aus= gezeichneten Herbariums, der für Kunftstudien viele gute Dinge enthaltenden Sammlungen der Gluptothek, des Nationalmuseums. bes Münzfabinetts, bes Ethnographischen Museums, ber großen Archive, bietet München den missenschaftlichen Studien treffliche Hilfsmittel und Anregungen. An der Universität und der Tech= nischen Hochschule, der Tierarzneischule, der Kriegsakademie lehren Männer, die zu den Zierden der deutschen Wiffenschaft gehören. Es gab Jahrzehnte, wo Chemie, Physiologie, Zoologie, Balaonto= logie, Ingenieurwissenschaften, Zweige der Medizin und Juristerei in München den Mittelpunkt ihrer Lehre und Forschung hatten. Diese Dinge verschieben sich immer rasch. So ist jest ber Glanz der Münchner Wiffenschaft bläffer als vor dreißig Sahren. Aber

noch immer wird in München sehr tüchtig gearbeitet. braucht nur an die Historische Kommission und an das pracht= volle chemische Laboratorium zu erinnern. Und alle die Münchner Hochschulen werden mit jedem Jahre besser besucht. Im Ber= gleich mit ben Mitteln, die Berlin gur Berfügung ftehn, bietet und leistet München überraschend viel. Zugleich hat es den großen Vorteil, daß es noch nicht so großstädtisch zerstreuend auf Professoren und Studenten wirkt wie Berlin. gewährt noch immer durch seine einfach-behaglichen Lebensformen ein genukreiches Zusammenleben und sarbeiten, wo Berlin die Menschen isoliert, übersättigt ober abhett. Berlin hat in den letten Jahrzehnten öfter die Erfahrung gemacht, die in Paris alt ist, daß hinberufne Gelehrte aufhörten zu produzieren, sobald sie in der Hauptstadt akklimatisiert waren. Das Münchner Leben bringt Gelehrte, Dichter, Künftler mit allen andern Ständen in die engfte Berbindung. König Maximilians Tafelrunde, die Liebig und Geibel. Spbel und Kobell vereinigte, ift nichts fünst= liches gewesen, sondern sie war nur die königliche Form für eine in der Münchner Auffassung von Verkehr eingeborne Abneigung gegen bloke Standes- und Gattungsfonderungen. Der enge Berkehr der ältern und der jüngern Künstler ist anerkanntermaßen von ebenso großem Vorteil für die Münchner Runft gewesen wie die Unterweisung in Malklassen und Ateliers. Daß die behagliche Geselligkeit am Biertisch, ber nirgends in ber Welt fo verführerische Stätten bereitet sind wie in München, viele vom ernsten Arbeiten abzieht, ist unzweifelhaft wahr, es gilt das übrigens mehr von den Jungern der Wiffenschaft als der Kunft. In einer Geschichte der deutschen Kunft, die den Rahmen und den Hintergrund der Ereignisse berücksichtigt, werden immer einzelne Münchner Bierlokale genannt werden, in denen sich berühmte Gruppen junger Künstler bildeten, so wie die französische Literaturgeschichte Bariser Kaffeehäuser historisch gemacht hat. der Corneliusschen Zeit war es der Stubenvoll, und aus dem Ende der sechziger Jahre ware der Lettenbauer zu nennen, wo Courbet, struppig, in Semdärmeln und Bier aus Maßfrügen trinkend, das Evangelium der modernsten Richtung ver= fündete.

Es ist eine Eigentümlichkeit des "dunkeln" Bayern, daß das Unterrichtswesen im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht. Das kommt von den Angriffen des Zentrums, das in jeder Tagung an dem Kultusbudget herumnörgelt und be-

sonders mit den philosophischen Fakultäten aller drei Landes= universitäten nicht zufrieden ift. Bu einem Burudschrauben der ganzen Entwicklung hat es aber dadurch nie kommen können, höchstens zu einer Verlangsamung. Und die Tatsachen zeigen, daß die Universitäten im ganzen nicht gelitten haben. Rliquenwesen hat nie allmächtig werden können, und kein Dozent hat nach 1870 Bapern aus politischen Gründen verlassen. Lut. war als Kultusminister liberaler als Müller und Landmann, hatte von früherm herzlicherm Einverständnis her eine versönliche Schwäche für die Altkatholiken, auch nachdem er sie als Katho= liken hatte fallen laffen muffen, und war nicht gang frei von politischen Erwägungen bei Neubesekungen. Aber er bewährte doch jederzeit dabei gesunden praktischen Sinn und scharfe Menschen= kenntnis. Ihm ist die Offenhaltung der baprischen Universitäten für die Wettbewerbung des ganzen deutschen Gelehrtentums zu Eine Rückfehr zu ber Abschließung vor Maximilian dem Ameiten ware nach dem Tode dieses Herrschers noch möglich ge= wesen, heute ift sie undenkbar. Es ift freilich auch undenkbar, daß noch einmal alle historischen Lehrstühle an der Münchner Universität mit Brotestanten und Altfatholiten besetzt werden wie unter Lut. Auch den porwiegend protestantischen Charakter des Oberschulrats wird man nicht aufrecht erhalten. Gerade die Lutische Unterrichtspolitik hat in den katholischen Kreisen Baperns aufrüttelnd gewirft, es wird mehr wissenschaftlich gearbeitet, besonders auch an den früher sehr stagnierenden Lyceen der Bischofsstädte. Über ben Zuwachs an jungen Gelehrten aus den katholischen Kreisen tann man fich im Interesse ber Allgemeinheit nur freuen. Natur= lich werben diese dann auch ihren Anteil an der Leitung der Geschäfte verlangen, und es wird hoffentlich eine "Barität" möglich werden, die in der Mitte liegt zwischen den zwei extremen Auslegungen dieses Wortes, die in Bayern immer ein= ander fo bitter bekampft haben. Auf tatholischer Seite verlangte man die Vertretung nach der Ropfzahl der Konfessionen, auf protestantischer nach der Befähigung. Karl Stieler hat den Unterschied in einem oberbaprischen Wahlschnaderhüpfl witig dargestellt, wo einer dem Hansei sagt, der mit den Schwarzen geht: Bei ent (euch) san do die mehrere Dumma. Sansei ant= wortet offenherzia:

> Ja ja, döß glaub i selber bald, Die Dümmern san mir scho, Aber die mehrern san mir do (doch).

7

Die Politik, auf die ich von München aus gekommen bin. ift im Leben der baprischen Hauptstadt ein viel fremderes Gemachs als die Runft. Der Baper mochte fich eigentlich gar nicht um Politik kummern, wenn es nach ihm ginge. Er hat nichts von der Rechthaberei und dem Widerspruchsgeist, die im Charakter Dieser Unterschied zwischen den beiden des Franken liegen. Stämmen zeigt fich am beutlichsten beim Militar, wo ber Alt= baper trot seiner gelegentlichen Ausschreitungen als der folgsamfte Soldat gilt, mahrend fich Pfalzer und Unterfranken am schwerften In den franklichen Gauen haben demokratische unterordnen. Richtungen immer mehr Anhänger gehabt als in den baprischen und baprisch=schwäbischen. Der Baper kummert sich nicht gern um fremde Angelegenheiten, mahrend der Franke beweglich und neugierig ift. Ohne viel Redens und Aufhebens von der Anbanglichkeit an sein Kürstenhaus, die ihm selbstverständlich ift. ist ber Bayer der loyalste Untertan von der Welt. John ift eben wohl, wenn alles um ihn herum so weit in Ordnung ift. daß er auf seiner Scholle ungeschoren bleibt. Er ift sowohl zu bequem als zu ftolz, politischen Idealen nachzustreben. Niemand kann konservativer "von Natur" sein als der baprische Bauer. Wenn die Sozialdemokratie in Bapern in halbstädtischen Wahl= freisen mehrmals starte Rückschläge erfahren hat, so hängt das mit diesem realpolitischen Zuge zusammen; außerdem kommt aber auch dabei die geringere Scharfe ber Standesunterschiede in Der altbaprische Bauer und Bürger geht aufrecht Betracht. durch die Welt und beneidet niemand, und die altbaprische Aristotratie zeichnete fich früher durch ihre Ansbruchslofigkeit aus. Man konnte vor einem Menschenalter noch das Bürgerliche als den Grundzug der altbaprischen Gesellschaft bezeichnen, ganz ent= sprechend der Tatsache, daß Bapern das eigentlichste Bauernland ist. Sogar die Prinzen kleiden sich, wenn sie als Jäger die Berge des Algau oder des Berchtesgadner Landes durchftreifen. in das Jagdgewand, das aus etwas gröberm Stoff die Bauernburschen tragen; und wer dem Brinzregenten dort begegnet, glaubt einen alten, verwitterten Bauersmann mit auffallend freundlichem und intelligentem Blid zu feben.

Im allgemeinen gewinnt man in Bahern immer noch mehr als in vielen andern Teilen Deutschlands den Eindruck einer kernigen Gesundheit des Volkskörpers, die nicht so leicht durch

die krankmachenden Einflüsse des Tages zu erschüttern sein wird. Die Gefahr liegt bier mehr im Innern bes Körpers als in ben äußern Ginfluffen. Gin sich selbst täuschendes Gefundheitsgefühl möchte ich aber jenen bajuvarischen Nationalstols nennen, der von oben her mächtig genährt wird. Die ganze Welt beneidet uns um unfre Zuftande! hört man fagen. Ja, Babern kann um vieles beneidet werden, aber das liegt fast alles mehr im Bolk und im Lande als in der jeweiligen Regierung. leicht übersehen, wieviel Seilsames von außen gekommen ift. Man hatte die Mißerfolge von 1866 nicht so bald und so ganz über ben an ber Seite Breugens 1870 erreichten Erfolgen bergeffen follen. Die Armee ist unendlich viel besser geworden. Dak fie aber auf die Stufe hinunterkommen konnte, auf der fie fich bei aller Tapferfeit 1866 befand, wird für alle Zeiten ben Ruhm felbst so trefflicher Manner wie Walter, Spruner, von der Tann u. v. a. trüben, die nicht scharf genug gegen die Verlotterung angekampft hatten. Bagern hat ja immer vortreffliche Solbaten geliefert, und unter den Offizieren find immer hochgebildete Leute zu finden gewesen. Seute verbinden manche in wohl= tuender Beise die bescheidne Männlichkeit des süddeutschen Ravaliers mit vreußischer Strammheit, während wenige Jungere gerade diese in lächerlicher und herausfordernder Weise hervor= Altere Offiziere klagen, daß mit vielem Guten von Norden her auch absolut Verwerfliches, wie die streberische Ordenssucht, eingedrungen sei. Ich will nicht untersuchen, wie weit die Rlagen über Gunftlingswirtschaft hier tiefere Begrundung haben als anderwärts. Es macht mir mehr Freude, das unbeeinflußte Urteil eines norddeutschen militärischen Renners wiederzugeben: er bezeichnete die erste baprische Brigade im Sommer 1897 als einen der bestgeübten Truppenteile der deut= schen Armee. Schade, daß man aus dem schönen Münchner Leib= regiment, um die preußische Garde nachzuahmen, ein Regiment mit ganz vorwiegend adlichem Offizierkorps zu machen sucht. Das ift ein unbaprisches und höchst unkluges Beginnen, unter hiesigen Berhältnissen und angesichts der wachsenden plutokratischen Ber= bindungen dieses Adels sogar nicht unbedenklich.

Der bayrische Beamtenstand hat immer das Lob der Ehrstichkeit, der Unparteilichkeit und eines Vorgehens nach dem Grundsah "Recht und Billigkeit" verdient. Er enthält sehr viel Instelligenz, die sich aber nicht immer sehr hervortut; und das Verdienst macht dis zu den Spihen seinen Weg, wobei manchmal,

wie so ziemlich überall, Verwandtschaft und Freundschaft unsmerklich oder auch merklich nachhelsen. Die höhern Verwaltungsstellen sind hier nicht das Erbteil einer anspruchsvollen Aristoskratie geworden, wie in manchen Teilen Norddeutschlands; und zum Wohl des Landes. Um Beamte von höchster Vildung und im besten Sinne bürgerlichem Auftreten, wie den verstorbnen Ziegler, Regierungspräsidenten von Oberbahern, oder den noch rüftig arbeitenden Finanzminister Riedel kann manches deutsche Land Bahern beneiden.

Bapern und das Reich! Besteht wirklich die Reichsverdrossen= beit, von der uns die Berliner Blätter letten Sommer (1897) zu unterhalten wünschten? Ja, sie besteht, und zwar ist ihr Daseinsrecht hier genau dasselbe wie anderswo das des "Racters von Staat." Der Bayer liebt sein Bayern warm, weil das sein Mutterboden ist, des Franken Liebe ist schon weniger warm, weil er diesem Königreich erft spät eingegliedert worden ift. ich weiß einen oberfrankischen Winkel, wo die preußischen Sym= pathien aus ansbach=banreuthischer Zeit noch recht lebendig find. Das findet man begreiflich. Ist es nicht natürlich, daß man auch an die Liebe zum Reich gewöhnt werden muß? Es wäre töricht, mehr zu verlangen, als die aus verständiger Erwägung bervorgehende Erkenntnis von dem Wert der Zugehörigkeit zum Reich. Man darf fühn behaupten, daß diese von Sahr zu Sahr ftärker geworden ist und immer noch zunehmen wird, während fich allerdings die nationale Begeisterung der Jahre nach 1870 nicht so fortgepflanzt hat, wie man einst hoffen mochte. Rulturkampf, die innerpolitischen Fehler der nationalliberalen Bartei, die früher in Bapern fast die alleinige Trägerin dieser Begeisterung war, die wirtschaftliche Entwicklung mit ihren Ent= täuschungen für Bauern und Bürger, das Steigen der Bolks= lasten, das "Wapperlaeset" und so manches andre hat ernüchternd In die Lücken der alten nationalliberalen Führer ist tein gleichwertiger Ersatz eingerückt. Doch das ist eine Erschei= nung, die nicht auf Bapern beschränkt ift. Biel zu viel Wert legt man in Nordbeutschland dem Siglschen "Baterland" und ähnlichen Organen bei, die einem Breugenhaß Ausdruck geben, der nur bei einigen extremen Politikern besteht. Diese in Bapern selbst größtenteils übel berüchtigten Leute vergrößern die stille Abneigung, der preußisches Wesen in ganz Süddeutschland begegnet, die aber viel mehr Gemüts- als Berftandessache ist. Der Berftand erkennt die Berdienste an, die sich Breußen um Deutsch=

land mit Einschluß Banerns erworben hat, das Gemüt fühlt fich zurückgestoken von so mancher Charaftereigenschaft der Nordbeutschen und besonders der Nordostdeutschen; gerade mehr äußer= liche Sehler, wie Gitelkeit, Geschwätigkeit, Brahlerei, Überhebung, stoken am meisten ab. Tüchtige Breuken und das Tüchtige an ben Preußen haben die ernsthaften Leute in Bapern jederzeit Rann man es aber einem Stamme von so ausge= anerkannt. prägter Eigenart verdenken, wenn er fich gegen die Schmälerung seines Rechts, nach seiner Art zu leben, mit allen Mitteln wehrt? Die Nordbeutschen, die jest alljährlich so zahlreich ins Land kommen, follten doch etwas um fich schauen, damit fie begreifen lernen, daß keinem deutschen Stamm die Bleichmacherei so von Natur aus zuwider sein muß wie dem banrischen, und daß es viel mehr im Interesse Gesamtbeutschlands liegt, eine gefunde Eigenart zu pflegen, wo sie noch ist, als unorganische Aufvfropfungen aufzuzwingen. Das Beispiel Badens, das seinen zu raschen Anschluß an Breugen mit einer latenten immerfort wachsenden Unbehaglichkeit und Unzufriedenheit in allen Schichten des Volkes erkauft hat, sollte zur Warnung dienen. denke ich bei diesen Bemerkungen nicht in erster Linie an die vaar Reservatrechte, sondern an die allgemeine Achtung des Rechts auf eignes Leben unter eignen Bedingungen.

Von den vielbesprochnen Reservatrechten möchte ich nur die Post erwähnen; die ist typisch für die Stellung des Bolkes zu diesen Dingen. Die baprische Post bedient ihr Bublikum billiger als die Reichsvoft und ist darauf bedacht, wie besonders das vortreffliche Landpostwesen zeigt, keine begründete Anforderung Die Bost kann sogar ale die öffentliche unbefriedigt zu lassen. Einrichtung Baperns bezeichnet werden, die am wenigsten zu Ausstellungen Anlaß gibt. Sollten nun auch einmal unsre Post= marken statt der Löwen den Abler tragen, so wäre doch unter allen Umftänden der baprische Postillon zu schützen. Der gehört zur Landschaft. Die preußische Bost hat den auten alten Postillon schlecht zurechtgestutt. Man sehe nur diese steife Zivilpickelhaube mit der sparsamen Andeutung eines Haarbüschleins, und die trübe dunkelblaue Uniform mit den grell ziegelroten Aufschlägen. Was für ein andrer Kerl ist da ein baprischer Postillon mit seinem hellblauen Frack, seinen weißen Lederhosen und seinen hohen Mit Recht verehrt die ganze Anwohnerschaft einer Stiefeln! Landstraße ihren Postillon und ist stolz auf ihn. Und auch er tann ftolz fein: Raulbach und Schwind haben ihn verewigt, und

Karl Stieler hat ihm einen seiner feinsten Aussätze gewibmet. Wenn er an Feiertagen in Blau und Silber und mit weißem Federbusch am Hut auffährt, ziert er die ganze bayrische Welt. Er repräsentiert den Staat besser als ein Dickbauch von Minister in Frack und Degen. Kein Bunder, wenn er ein heiterer Gesell ist, zu dem wir uns auch dann hingezogen fühlen, wenn er von seinem Bock herunter "sakrisch" flucht und wettert. Er ist eben doch schon äußerlich kein Alltagsmensch wie der Reichspostillon, und in ihm hat sich noch ein Stück Reisepoesse in die Gegenwart gerettet. Kurz, für den bahrischen Reservatspostillon müßte

eigentlich jeder Deutsche von Geschmack eintreten.

Bergeffe man doch nicht über dem Streit um Außerlichfeiten und Außerungen, daß die ganze Kulturentwicklung Baperns seit einem Jahrhundert das Bolk immer mehr an das übrige Deutschland angenähert und angeschlossen hat. Bor hundert Jahren war Bayern eine Welt für sich. Und heute? München teilt sich mit Berlin in die geistige Führung Deutschlands, der wirtschaftliche Busammenhang ift nicht mehr aufzulösen, die Gemeinsamkeit der politischen Interessen und Gefahren ist unter all dem Hader der Parteien immer mehr gewachsen, der Bund mit Öfterreich hat jogar leidenschaftliche Großdeutsche versöhnt. Ob Deutschland mehr gewonnen hat durch den Wiedereintritt seines Südostens in das gemeinsame Leben, oder ob Bapern der Niederlegung der Dorn= röschenhecke, hinter der es sich abgeschlossen hatte, mehr zu danken hat, wollen wir nicht entscheiden. Das eine aber steht für jeden fest, der Land und Bolf und die Geschichte des Bolfes kennt, daß Bapern auf das übrige Deutschland angewiesen ift, und daß man das hier überall recht gut weiß, wo überhaupt politisches Urteil zuhause ist. Die Bedeutung Baperns für Deutschland wird dagegen im "Reich" nicht so gewürdigt, wie man wünschen Bapern wird zwar wie ein Ecfftein angesehen, der die möchte. Südoftseite des Reichs fraftig stütt, für viele ist aber Altbapern nichts als ein Ballaft, der das Reichsschiff beschwert. Das find echt kleindeutsche Anschauungen.

Baherns Stellung kann nur aus einer großbeutschen Aufschffung verstanden werden, die seine geographische und Stammessverbindung mit dem bahrischen Stamm außerhalb Deutschlands würdigt. Es ist der Übergang zu den alten Baherngauen in den Ostalpen und der mittlern Donau und der Übergang von den Süddeutschen des Westens, mit Einschluß der Schweizer, zu denen des Ostens, endlich das Bindeglied zwischen Deutschland

und Italien. Da alle diese Beziehungen über die politischen Grenzen hinauswirken und durch Bechselströme wirtschaftlicher und geistiger Art die Völker immer mächtiger auslockern, in Bewegung sehen und einander entgegenführen, so wird das innere Leben und Bachsen eines Landes wie Bahern von weitreichender Bedeutung. Für jeden, der des Glaubens lebt, daß Deutschlands Interessen und Birkungssphären in Europa mit dem militärischen Übergewicht und der teuer erkauften industriellen Überlegenheit noch lange nicht beschlossen und sestgelegt sind, und daß in ihrer Ausdreitung den bestehenden Nachbarschaftsverhältnissen eine vorsbereitende Rolle zugeteilt ist, sind die bahrischen Zustände und Entswicklungen eine wichtige gemeindeutsche Angelegenheit.



Das deutsche Durswirtshaus

\*\*

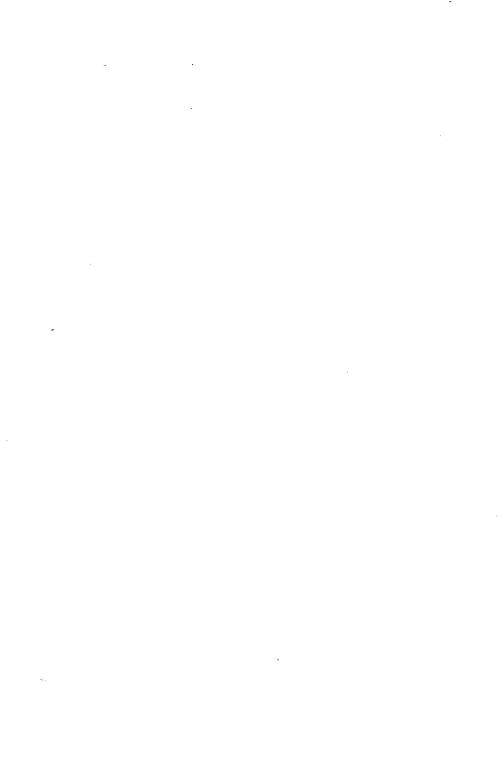

1

Über das deutsche Bauernhaus ist schon viel geschrieben worden. Auch über die Häuser der Bürger, über Burgen und Schlösser, Bahnhöfe, Kasernen, Spitäler und viele andre Gebäude. besonders auch über alte Häuser gibt es eine große Literatur. Wie kommt es, daß gerade über das deutsche Wirtshaus so wenig geschrieben worden ist? Rit es doch für unfre Bolksart und unser Bolksleben so bezeichnend! Das Wirtshaus gilt bei und mehr und ist auch bei und mehr als bei irgendeinem andern Bolke. Es steht höher und übt einen größern Einfluß. Nirgends lernt der Fremde so viel von dem Leben und Trachten eines Volks im Wirtshaus kennen wie in Deutschland. dumpfen Räume ersetzen uns Deutschen sogar einen großen Teil von dem, was die Agora den Griechen war. Dringt doch die Bolitik mit Versammlungen und Wahlen so in die Wirtsbäuser ein, daß manches heutzutage mehr Diskussions= und Agitations= mittelbunkt ift als Wirtshaus in dem guten alten Sinne. Wenn ich hinzufüge, daß auch unser geselliges und unser Einzelleben sehr stark vom Wirtshaus beeinflußt wird, so sage ich das im Guten und ohne an einen Vorwurf zu denken. Schreibe ich doch diese Reilen auf der Holzbank neben der gaftlichen Tür eines ländlichen Wirtshauses, das mich fast wie ein zweites Seim alljähr= lich freundlich empfängt. Bin ich boch ein Deutscher, der einen guten echten Trunk mit Freunden oder sinnig allein als ein hohes Gut schätt. Wie auf manches andre im deutschen Lande, so bin ich auch auf unfre guten, ehrlichen Wirtshäufer ftolz. Wenn fie dem Migbrauch unterliegen, so ist das eine Gigenschaft. die sie mit allem Guten dieser Erde teilen. Gerade das ift schön am deutschen Wirtshaus, daß es für den offnen und mäkigen Genuß in Speise und Trank, womöglich nicht ohne Behagen an wohltuenden Räumen oder an gaftlicher Naturumgebung da ist.

Nicht dem Gewöhnlichen, sondern dem Bessern in unserm Leben foll das Wirtshaus dienen. In einem auten Wirtshause sollen Die Gafte vergeffen, daß fie nicht zuhause find. Der Wirt ober Die Wirtin an der Spite des Wirtstisches mill den wechselnden Gaften die Mufion des Familientisches gemahren. Diese Sitte ift allerdings in Frankreich, besonders auf dem Lande, weiter verbreitet als in Deutschland, aber sie verdient namentlich wegen des günstigen Einflusses auf die Rüche gelobt zu werden. Gefahr eines allzu offnen Wortes sett sich der Wirt dabei freilich aus, ebenso wie der Gaft der einer etwas veinlichen Lage. wie ich fie vor einigen Jahren einmal in Saalfeld erlebte. Dort fagte ich zu bem Wirte, ber gerabe so aussah wie die Geschäfts= reisenden, die da herum sagen: Finden Sie es nicht eigentlich geschmacklos, ein Mittagessen aus fettem Rinbfleisch, Schweinsknochen und Gänsebraten zusammenzusetzen? Antwort: Ich bin Mir ifts gang recht, wenn Sie einen Bana über= schlagen, denn andre effen für zwei. — Unfern ländlichen An= schauungen entspricht es vielleicht mehr, daß sich die Wirtin, wo sie überhaupt noch selbst focht, in frischer, weißer Schurze und mit füchengerötetem Antlit nach dem Appetit ihrer Gafte erkundigt und freundliche Mienen und Worte gewissermaßen als letten Gang bietet. Dazu gehört freilich bas gute Gewissen ber "perfekten" Röchin!

In der deutschen "Trinkkemenate" schwebt uns ein Ideal von gemütlicher Geselligkeit vor, wie es im deutschen Mannes= bergen lebt, und der Speifesaal eines englischen Inn von gutem altem Schlag kommt dem feinen Behagen des englischen Innenlebens so nahe wie möglich. Es kann und soll ja nicht anders fein, als daß das beste Wirtshaus noch tief unter einem guten "Beim" steht. Aber wie groß ift auf der andern Seite die Bahl derer, die in ihren engen, dumpfen Räumen nie das Behagen finden, das ihnen schon eine Bierstube niedern Ranges bietet! Die Schöpfung von Bierpaläften, die die äußern Bilber unfrer Städte fo fehr beeinflußt, führt dem Leben weiter Rreise einen Strom von Behagen zu, worin manchmal auch feinere äfthetische Genüsse sind. Als sich die bayrischen Bierkeller nach Franken und an den Oberrhein ausbreiteten — es war vor etwa vierzig Jahren —, da wurde das Leben der Kleinstädter bereichert; sie ließen sich nun an schönen Sommerabenden mit ihren Frauen unter dem fünftigen Schatten junger Roftaftanien nieder. Glücklicherweise hatten die Nachahmer den Babern auch

ben feinen landschaftlichen Sinn abgegucht, mit dem diese ihre "Reller" an herrlichen Aussichtspunkten anzulegen bflegen. Der Spiekburger munderte sich, indem er sein Bier trant, nicht nur über die merklich beffere Verwertung des trefflichen Schwetzinger ober Hagenauer Hopfens, die die baprische Schule eingeführt hatte, sondern auch über die Reize seiner Landschaft, die ihm nie so schön vorgekommen war. Nicht überall gibt es freilich eine so schöne Lage wie in Traunstein, wo mir von meinem Gaftfreund der Kollerkeller als der schönste Keller in Europa gerühmt wurde. Der Blick auf die Berge von Ruhpolding ist allerdings wundervoll, besonders wenn er mit dem Blick auf einen vollen Magtrug abwechseln tann. Wären nicht einige leichte Schatten, die diese beliebten Bierhügel über die Städte und Städtchen hinwerfen, wo die Leute um fo anspruchsloser wohnen, je näher und je billiger fie diesen gemeinsamen Erholungsplat haben, so möchte man von dem "Bierkeller als Schule des Na= turgenusses" mit ungemischtem Behagen sprechen. Auch bin ich bereit, jedem Literaturmenschen, der den Raturfinn von Rouffeau an datiert, nicht bloß die herrliche Lage mancher uralten Ka= velle und Kirche, sondern die Aussicht von so manchem altberühmten Berawirtshaus oder von der Bank vor einem Kähr= haus am Rhein zu nennen und ihm damit zu zeigen, daß das Naturgefühl nicht in dem Augenblick erfunden wurde, wo fich ein Dichter hinsette, um eine Aussicht zu bedichten; ebensowenig wie das deutsche Gasthaus erft würdig war, besungen und ge= rühmt zu werden, als Leffing seinen köstlichen, von dem wackern Rust so tief verachteten Wirt in der Minna von Barnhelm ein= geführt hatte, und Goethe sein Dorfwirtshaus von Wahlheim mit den zwei Linden, unter deren ausgebreiteten Aften ("so ver= traulich, so heimlich hab ich nicht leicht ein Blätzchen gefunden") Werther seinen Kaffee trinkt.

Die Ausflüge auf das Land, deren Ziel ein gutes Wirtsshaus ift, gehören zum deutschen Leben. Sie machen es genußzreich, beeinflussen es aber auch in andrer Beziehung mehr, als man denkt. Es ist die Rücklehr der Stadt zu dem Lande, aus dem die Stadt herausgewachsen ist. Die arme Stadt! Solange die deutschen Städte noch ihren Kranz von Ückern und Gärten hatten oder nicht so weit hinausgerückt hatten wie jetzt, umsschlossen viele selbst so wiel Land, als sie zum Atmen und zur Freude am Leben brauchten. In Stuttgart oder Karlsruhe, so aut wie in Kleve oder Brieg, besaß vor fünfzig Jahren der

kleine Burger und Beamte feinen Garten vor dem Tor. wenn nicht sogar vor dem Haus, und die Frau des Tagelöhners bebaute einen Acker mit Kraut, Kartoffeln, Rettichen und Obst. wobon nur ein Teil verkauft wurde. Am Sonntag Nachmittag auf seinem eignen Land leichte Arbeit zu tun und dann auf dem Bankchen vor der bohnenumrankten Holzhütte zu felbst= gebautem Rettich einen Krug Most oder Bier zu leeren, war eine Erholung, bei der es dem Holzhauer nicht einfiel, über das Wohlleben andrer Betrachtungen anzustellen. Jest gibt es eine Menge von Wohlhabenden, die ihr Leben in einem schmutzigen Miethaus und im Anblick von ebenfolchen abstoßenden Backftein= höhlen verbringen, und denen Rasen und Bäume nur leihweise auganglich werden, wenn sie eine staubige und kostspielige Gifenbahnfahrt aufs Land unternehmen. Die Städte find über die einst grünen Flächen hingewachsen, und die Nachkommen derer, die dort gewohnt haben, suchen jest ihre Erholung in den halbländlichen Wirtshäusern ber Borftäbte, wo fie unter Schutt und Neubauten schon Natur zu finden glauben. Es ift eine armlichere und doch kostspieligere Erholung, aber gerade auf sie wird unser Bolk nicht verzichten. Und ist sie nicht immer noch gefünder als viele andre? Wenn in Deutschland dem minder begüterten Mann immer noch ein größeres Maß von Lebens freude vergönnt ift als in den meisten andern Ländern Europas und Amerikas, so hat daran das ländliche und halbländliche Wirtshaus seinen nicht zu unterschätzenden Anteil. Se weiter die Wege, je größer die Anziehung des Waldes und der Wiesen mit ihren Blumen und Früchten, je schöner die Ausblicke, desto mehr tritt der materielle Genuk in den Hintergrund, desto unschädlicher sind die Betränke, mit denen ein wohlbegrundeter Durft gestillt wird, besto vollständiger ist die Erholung, an der doch in vielen Fällen auch die Familie teilnimmt.

Ein Höhepunkt wirtshäuslicher Entwicklung ist in den Restaurationen an Aussichtspunkten erreicht, wo ein seines Weges und des Lohnes seiner Mühe frohes Publikum verkehrt. Hier ist an schönen Tagen ungeheurer Durft zu bewältigen, während die Küche kalt zu sein psiegt. Aber Wirt und Kellner dürsen hier nicht nur für die Gewährung materieller Genüsse vorbereitet sein, man verlangt von ihnen Naturgefühl und Orientierung. Ist keine Orientierungstasel vorhanden, dann wohnt ihnen sogar eine hohe Autorität inne, auf die man sich allerdings nicht blind verlassen darf; denn diesen Kellnertopographen kommt es bisweilen

nicht darauf an, die Berge bunt am Horizont durcheinander zu merfen. Nur die Städte und die Kirchturme halten fie fest, denn darin werden sie kontrolliert. Will doch jeder Gaft seinen heimat= lichen Kirchturm wiedererkennen. Es gibt in Deutschland Städte, die man sich ohne ihre Ausflugsberge gar nicht mehr denken kann. Daß biefe Höhen immer mehr auch im Winter besucht werden. wo die Mühe größer, aber der Ausblick heller zu sein vflegt. bezeugt die Vertiefung des Naturgefühls. Aussichtstürme find auf manchen wohlgelegnen Bergen lange vor der Begründung der Gebirgsvereine und Touristenklubs von Menschenfreunden errichtet worden, die ihren Mitburgern eine gesunde Freude zu= gänglicher machen wollten. Ratürlich übt immer der ruinen= gefronte Berg eine besondre Anziehung aus, auch wenn es kein Heibelberger Schloß ist, und so gibt es denn in Deutschland bald keine Ruine mehr, die nicht wenigstens mit einer Sommer= wirtschaft verbunden wäre. Die einst einsame Rudelsburg ist seit Jahren an Sonntagen mehr Bierwirtschaft als Ruine, und auf den alten Schlöffern von Beibelberg und Baden find Reftaurationen "ersten Ranges" eingerichtet. Matthisson wurde bort heute, trot der mehrfach in alten Mauerlöchern angebrachten brummenden Aolsharfen, auch beim schlechtesten Wetter nicht die Ruhe und Stimmung zu einer "Elegie in den Mauern eines alten Schlosses" finden; bagegen wurden die hohen Breise und ber öbe Luxus seine Seele vielleicht zu einem Rlagelied von der Länge eines abschreckend splendid gedruckten "Menu" ftimmen.

Bur den Freund der Einsamkeit sind diese Orte entweiht. Und so hat ja auch der Naturfreund den Erauk sonn= und fest= täglicher Vergnügungswallfahrer in die stillen Wälder und Täler zu beklagen. Was die Menge an ziemlich oberflächlichem Natur= genuß gewinnt, geht dem Einzelnen an tiefern Eindrücken verloren. Die Sache will aber nicht egoistisch betrachtet werden, fondern wir muffen die Steigerung des Erholungsbedurfnisses in Betracht ziehn, an der vor allem die städtischen Menschen= anhäufungen schuld find. Man hat die Leute hereingezogen in die Städte, wo sie Mangel an Licht und Luft leiden. Die Industrie, der Handel wollten es so, und die andern schauten diesen Buftrom lange Zeit mit Vergnügen an. Wenn es nun die Rusammengepferchten an ihren spärlichen Feiertagen ins Freie hinaus= treibt, so find die Unbequemlichkeiten, die fie damit den ftillern Naturfreunden bereiten, klein im Bergleich mit denen, die sie selbst ihre sauern Wochen hindurch zu ertragen haben. Laßt fie diese Last städtischer Eingeschlossenheit abschütteln und freut euch, daß sie nicht die bequemern Erholungen in städtischen Kneipen und Singspielhallen vorziehen! Begreift, daß das ländliche Wirtshaus bei unserm Stand der Bevölkerungsanhäufung als billige und unschädliche Erholungsstätte eine Wohltat geworden ist!

Legt einmal die Scheu vor der Berührung mit der "Masse" ab und geht an den Pfingsttagen ins Freie, wo sich euch die aus allen Städten herausflutende Bevölkerung zeigt, die fich frühlingsmäßig heiter, wie fonst nie, ausstaffiert hat und sich alle Mühe gibt, heiter zu sein, weil fie Beiterkeit zu finden Ich freue mich über die Manner mit abgearbeiteten hofft. Mienen, die heute einmal wirklich Feiertag machen. Sie fühlen fich aller Pflicht ledig. Der grüne Zweig am Sute verfinnlicht ben seelischen Mitbesitz an Gottes freiem Walbe, ben sich kein Deutscher abstreiten läkt. Einige deuten ihre Unternehmungslust durch eine mit "Kornjack" gefüllte Reiseflasche an, die sie über ihren feierlichen Bratenrock gehangt haben. Andre bemerken am Einaana eines Aussichtsturms, beffen Befteigung gehn Pfennige koftet: Nee, das Geld legen wir in Bier an und für dich Olle (zärtlich) in Kaffee. Ich freue mich für die würdigen Gattinnen. die in ihren Sonntagskleibern entweder furchtbar schwißen oder entsprechende Angst ausstehn, daß fie vom Regen durchnäßt merben möchten. Gar nicht zu reben von der Angst um das Kamilienportemonnaie, das fie in der Hand des festlich beitern Gatten beute nicht ganz ficher aufgehoben glauben. 3ch freue mich am allermeiften über die kleinen Mädchen, die in weißen Aleidern, weißen Strümpfen, hellen Schuhen und bunten Sonnenschirmchen wie Schmetterlinge umberflattern, fich wechselseitig begrußen und beguden. Das reine Glud, das durchaus keine Luft hat, sich von dem schon grollenden Bfingstgewitter trüben zu lassen! Draufen find die ländlichen Erholungsftätten, mit Maien und Blumen geschmudt, bereit, Taufende zu tranten und zu speifen. Nachmittags erschallt Musik im Garten, und Abends folgt ber unvermeidliche Tanz. Wenn ich baran denke, wie in Frankfurt am dritten Bfingfttag Boch und Niedrig in den Bald zieht, um ben "Wäldchestag" im frifchen Grun zu feiern, ober in Munchen, wo am Pfingstmontag alles, was bon ber niebern Bevölkerung fahren ober geben tann, die Waldwirtschaften von Großbessellobe und Bullach auffucht, so freue ich mich dieser Erholungen, als ob ich fie felbst mitmachte.

Es fällt mir dabei ein, wie ich an einem Frühlingssonntag voll Sonnenichein und Regenschauern vor plötzlicher Durchnässung im Torgang eines Wirtshauses bei London Schutz suchte. Die Birtschaft schien verschlossen. Nach mir kamen aber andre Männer herein, die das "Sesam" wußten, das solche Türen öffnet. Sie flopften und riefen Traveller, worauf, da dem Gefet Genüge geleistet war, das nur dem "Reisenden" am Sonntag geistiges Ge= tränk erlaubt, durch die Türsvalte die gewünschte Erfrischung, in der Regel ein Schnaps, herauswanderte. Ich bin sonst ein Verehrer ber englischen Sonntagsruhe; soweit sie ben Lärm ber Stäbte zur Rube bringt, ift sie eine körperliche, moralische und afthetische Bohltat. Aber wenn fie dem Städter die ländliche Erholung verschließt, übt sie einen törichten und grausamen Zwang aus. In England ift nun die Umgehung bes Berbotes, am Sonntag Erfrischungen zu verkaufen, auf den finnreichsten Wegen möglich, bie dem analokeltischen Erfindungsgeift ein glanzendes Zeugnis ausstellen. Auch in einem Temperenzstaate Nordamerikas, wo man noch nicht so weit war, begegnete es mir vor einigen Jahren, daß ich mit einem Lokalzug, der Sonntagsruhe hatte, bis zu einer einsamen Waldstation fuhr. Da bieß es nun den Sonn= tag zubringen. Um bas trockne Biskuit und den falzigen Speck möglichst gut anzufeuchten, wanderte man zur nächsten Unsiedlung, wo der Arat für solche Fälle den erschöpften Reisenden eine beliebige Menge Bier oder Wein verschreibt, genau in der her= gebrachten Rezeptform, aber zu etwas billigern Taxen. dachte an den alten Provisorenwik: Recipe et misce: Stiefelwichs et mel rosatum. Der Jünger der Heilfunde holt die Arrnei aus seinem fühlen Medizinalfeller und ist gern bereit. bem Reisenden bei ihrer Vertilgung Gesellschaft zu leisten, natur= lich in einem der Straße möglichst abgewandten dunkeln Zimmer, das sich zum sonntäglichen Kneiplokal zahlungsfähiger Nachbarn entwickelt hat. Also hier machen die Sonntagsgesetze den Arat jum Biermirt!

Ichen Berufs vor, die sich ganz von selbst aus der Natur des Gasthauses als Rast= und Erholungshaus ergibt. Sie ist ebenso wahr und menschlich, wie jene amerikanische verlogen und verzerrt ist. Was ist das Haus des Wirtes für so manchen Kranken, der sern von der Heimat Genesung sucht! Wieviele Werke der Barmherzigkeit werden jahraus jahrein von den Wirten, ihren Familien und Bediensteten plöplich Erkrankten oder, be-

sonders im Gebirge, Verunglückten geleistet! Auf einzelne Fälle, in denen übermäßige Rechnungen dafür geschrieben werden, kommen zahlreiche Samariterdienste, von denen nichts befannt wird. den zahlreichen Bädern, Kurorten und Kuranstalten Deutschlands. Österreichs und der Schweiz zeigt sich die hospizartige Funktion des Wirtshauses von der besten Seite. Sie gliedert fich hier allerdings einer großen Reihe von Vorkehrungen zum Wohl und Wohlbehagen leidender und gefunder Menschen ein. Doch erreicht gerade in unsern Badeorten das deutsche Wirtshaus einen seiner Benn die Entwicklung eines Baden = Baden oder Wiesbaden überhaupt eine bewundernswerte Leistung der Fürsorglichkeit, der Intelligenz und des Schönheitssinnes ist, so tragen die großen internationalen Sotels an solchen Bläten neben den andern Anlagen und Bauten ebensoviel dazu bei, wie in den fleinern Bädern die bescheidnen Badegafthäuser, die zum Teil noch in die menschenfreundlichen letten Jahrzehnte des achtzehnten Kahrhunderts zurückreichen, die so manche Heilquelle gefaßt und so manchen Waldweg um unfre Gebirgsbäder gezogen haben, und in die auch die Anfänge unfrer Seebader zurudreichen. Damals find jene freundlichen weißen Badehäuser, Logierhäuser und Wandelbahnen gebaut worden, die gewöhnlich im Bogen die Quelle umgeben. Ihr einfacher Stil, eine Verbürgerlichung des Schlokstils Ludwigs des Sechzehnten, mutet uns fehr behaglich an. Gegensatz zu andern Gafthauszimmern find ihre Raume groß, nicht hoch, und haben wenige aber breite Fenster. Das Ganze ist von Parkanlagen umzogen, an deren Abschluß einer schattigen Rotunde, von Steinbanken eingefaßt, ein vermoofter Denkstein erhebt, auf beffen einer Seite ber fürstliche ober gräfliche Eigentümer seinen Gästen als milber Wirt ben Segen der Quelle municht, während die andre altmodisch vertraulich=beredsam das wichtige Jahr und die Umstände dieser Er= neuerung kommenden Geschlechtern verkündet. Tauperlen in dem Moos des alten Steines glanzen uns wie alte Tranen menschenfreundlichen Mitgefühls an. Gute Zeiten waren das doch!

2

Das Dorfwirtshaus gehört in erster Linie dem Dorf, in zweiter erst dem Berkehr, der die Dorfstraße durchzieht; der Berkehr macht es zum Gasthaus. In abgelegnen, verkehrsarmen Gegenden hängt deshalb seine Güte, ja sein Dasein von den Ansprüchen der Dorfbewohner ab. Es hat bis vor wenig Jahren in manchen Teilen Deutschlands Dörfer gegeben, die überhaupt feine Wirts= häuser hatten, weil der Verkehr keine ins Leben rief, weil sich die Bauern mit einem alten Baumstamm vor dem Rathaus als Beratungsbank begnügten und ihren Durft mit dem Saustrunk stillten. Auf dem Fläming, dem fandigen Söhenruden, der von ber Gegend von Magdeburg nach der Niederlaufit zieht, hat die Berwaltung im Interesse bes machsenden Berkehrs erst neuer= bings in einzelnen Dörfern die Gründung von fleinen Gafthäufern anregen muffen. Häufig find die Wirtshäufer, die keine besondern Fremdenstuben haben, weshalb die bessern Gaste in dem besten Rimmer der Wirtsfamilie untergebracht werden. In dem wunder= bar stillen Sibratsafäll im Bregenzer Wald schlief ich so einmal in Gesellschaft der in Wachs nachgebildeten, früh verstorbnen Kinder des Hauses wie in einer Gruft oder einem kleinen Tempel bes Seelenfults. Aber Deutschland ift doch fast in allen Teilen von Verkehrsäderchen so weit durchzogen, daß der Wandrer in allen größern Dörfern Stärkung und zur Not auch Unterkunft finden fann. Auf die Gaftfreundschaft der Gutshofe, Bfarrer usw. angewiesen zu sein. das beginnt erst im volnischen und unggrischen Often. Rur als ein Rest vergangner Zeiten hat sich in einzelnen Teilen Süddeutschlands der Anspruch der "Studenten" auf Bewirtung im katholischen Pfarrhaus, zur Not auch auf Unterkunft und Biatitum erhalten; manche geistliche Herren werben dadurch ganz gehörig mitgenommen, und ich habe im Algau Klagen gehört über die große Anzahl von reisenden Spmnasigsten und Theologie= studierenden. die allsommerlich in die Bfarrhöfe einfallen. Daß der deutsche und der österreichische Alpenverein an den besuchtesten Orten der deutschen Alben einzelne aute und billige Gasthäuser zu "Studentenherbergen" erklärt hat, wo die wanderlustige stu= dierende Jugend billige Zehrung und Unterkunft findet, ift eine sehr löbliche Erneuerung des alten Rechts fahrender Schüler auf Erleichterung ihrer Reise.

So verschieden in unserm Lande der Verkehr war und ist, so wenig gleichen einander seine Wirkungen auf die Wirtshäuser. In Süd= und Westdeutschland mit seinem alten und weitreichenden Verkehr sind schon früh aus dörslichen Wirtshäusern Verkehrsstätten, echte Gasthäuser geworden. Kein deutsches Gedirgsland ist so reich an großen, guten Gasthäusern wie der Schwarzwald mit seinen Industrieorten und seinem alten, mächtigen Holzhandel. Hier sind lange vor dem Fremdenzuzug die Gasthäuser im Sommer

und Winter von Leuten besucht gewesen, die einen guten Trunk und entsprechenden Biffen verlangten. Dag die guten alten Birt&= häuser auch sogar an einsamen Straßenkreuzungen und in kleinen Beilern nicht fehlen, gehört zu den Gigentumlichkeiten bes Schwarzwalds, die man beffer begreift, wenn man mitten im Winter Sunderte von Solzfuhrwerten an einem einzigen Tage beim Rreuz oder Sternen vorfahren fieht. Übrigens hat bier auch der Wein seine Wirkung getan, der überall einer reinlichen und auf die Rüche bedachten Wirtschaft aunstiger ist als das Bier. Der Geschäftsgeift, ber fich in den Schwarzwälder Berkftätten äußert, ging natürlich auch nicht an den Gafthäusern vorüber, und die alemannische Reinlichkeit, die fast in jedem Bauernhause waltet, Endlich hat auch die Nähe der Schweiz ein= hilft auch dazu. gewirkt, dieses Musterlandes des modernen Gafthauswesens: die neuen großen Gafthäuser im Schwarzwald und in den Bogesen sind in gang Deutschland die schweizerischsten im guten und im übeln Sinne.

Von den ursprünglich verkehrsärmern mitteldeutschen Ge= birgen ift ber Harz in gafthäuslicher Beziehung bem Thuringer Walde gerade so ahnlich, wie er geologisch mit ihm verwandt ift und landschaftlich soviel Ahnliches aufzuweisen hat. Sarz und Thuringer Wald find arme Gebirge im Gegensat jum Schwarzwald, nur mit spärlichen Dasen fruchtbaren Landes, eher rauh als mild und schon außerhalb der Rone des Weines gelegen. Edelkastanien von Blankenburg, die nördlichsten auf deutschem Boden, sind nur noch Kuriositäten, verglichen mit den "Keschten"= wäldern von Cronberg oder Gernsbach. Die arme Bevölkerung dieser Gebirge besuchte aus guten Gründen die Wirtshäuser wenig. Reisende gab es auch nicht viel, und so mußte denn der Reise= lurus, den der Vergnügungsreisende verlangt, ganz von außen hereingetragen und erft angepflanzt werden. In dem rauben sozialen Klima der Waldgebirge ist er aber nicht so recht gedieben. Jedes Bett spricht von bem Kampf, den er mit den armlichen Lebensgewohnheiten der Gebirgsbewohner zu kämpfen hatte, und die Kuche hat ebensowenig an einheimische Überlieferungen an= Es ift nur der regsamen Intelligenz der Beknüpfen können. wohner zuzuschreiben, daß das Gafthauswesen in diesen Gebirgen in ununterbrochnem Fortschritt ift; die schlechten oder mittelmäßigen Renfuren, die es in den aufrichtigen Reisehandbüchern noch erhält. werden hoffentlich mit jedem Sahre gunftiger ausfallen. Schade, daß so ziemlich überall die Breise immer rascher steigen als das, was dafür geboten wird! Ühnlich ist es im Erzgebirge, besonders auf der sächsischen Seite, und war es einst im Riesengebirge. Ühnlich ist es noch heute im Taunus, im Westerwald und auf der Sisel. Het der Touristenstrom ganz neue Häuser ins Leben gerusen, da das alteinheimische Wirtshaus viel zu einsach war, daß es dem Bedürsnis eines plözlich beginnenden Luxusverkehrs hätte dienen können. Die Wirtshäuser in den industriellen Gegenden des Erzgebirges und der schlessischen Gebirge sind häusig mit einem auffallend großen Saalandau versehen, der allsonntäglich die vergnügungssüchtige Jugend der Arbeiterbevölkerung und ges

legentlich sozialdemokratische Versammlungen beherbergt.

In Bapern und in Tirol haben wir ähnliche Verhältnisse wie am Oberrhein. Un den einst vielbefahrnen Straken des italienischen Sandels über den Brenner und den Fern, an den Salzstragen, die, die Mar und den Inn freugend, vor dem Gebirge herziehn. an der Donauftraße stehn die alten Gafthäufer der Fuhrleute und ber Stellmagen. Einige haben fich in geschickter Art bem mobernen Fremdenverkehr angepaßt, der die großen Raume wenigstens zur Sommerszeit füllt. Die beliebtesten Gafthäuser am Brenner, im Oberinntal, im Drautal, in den alten Durchgangspunkten des Augsburger Verkehrs. Mittenwald und Ammergau, gehören zu den alten Berkehrsstätten. Ihr durch manches bunte Wandbild von Beiligen oder von Frachtfuhren mit sechs Baar Gäulen bezeugtes Alter und ihre behaalichen weiten Räume haben dazu beigetragen, sie den modernen Vergnügungsreisenden angenehm zu machen. Belches "Hotel" kann einen Raum bieten, der sich an freundlicher Behaglichkeit mit dem zimmerartig breiten und hellen Vorplat der Stockwerke eines solchen Hauses messen könnte, wo in Glasschränken die Familienschätze alter Gläser, Teller und Blatten aufgereiht sind und zwischen den Fenstern der blumengeschmückte Hausgltar steht? Der eleganteste Konversationssaal ist fade und kalt neben einem solchen anspruchlos edeln Raum, der sich besonders auch badurch auszeichnet, daß er durchaus nicht überflüssig ist, was man von vielen Käumen moderner Gasthausbauten nicht sagen kann. biefen muß man unwillfürlich an den eignen Geldbeutel benten. der törichten Luxus mitzahlen muß, während iener alte Vorraum uns durch seine burgerliche Gediegenheit beruhigt.

Nicht allen den alten Postgasthäusern war diese glückliche Auferstehung beschieden. Wer die von Touristen selten begangne Straße wandert, die in ziemlicher Entsernung vom Gebirge von München über Mühldorf am Inn und Braunau nach Linz und Budweis zieht, trifft in selten genannten Dörsern, zu denen auch das schlachtenberühmte Ampfing gehört, große weißgetünchte Häuser, deren dicks Mauerwerf und breite erkergeschmückte Fronten einen mächtigen Hof umschließen, der rückwärts von Pserdeställen und Ökonomiegebäuden umgeben ist. Wo einst Fremde aus aller Herren Ländern Kast machten, erzählen sich heute der Förster und der Psarrer alte Geschichten, und den Plat der Postperde nehmen Ackergäule ein. Aus einem berühmten Umspanuplat ist ein Dorswirtshaus von imposanten, sast historischen Formen geworden, überschattet im günstigen Fall von dem Ackergut, das heute die Hauptsache ist, wo es früher nur ein Anhängsel des Gast-

hauses war.

Sind nun in solchen Gegenden die Wirte von der Sobe wichtiger Organe des Verkehrs wieder herabgestiegen und zu Bauern geworden, so find sie doch eine besondre Art von Bauern. Überall, wo es noch einen tüchtigen Bauernstand gibt, bilden die Bauernwirte eine in ihrem Kreis hervorragende, einflugreiche Klasse, die die Vorteile des bauerlichen Lebens mit dem Vorzuge verbindet, ben die tägliche Berührung mit andern Schichten ber Bevölkerung und die Berbindung mit den Ranalen bietet, in benen das Geld umläuft. Das Wirtshaus ift das größte Haus des Dorfes nächst dem Pfarrhaus, in seiner Einrichtung steckt ein stattliches Kapital, manches Zimmer scheint ja mit seinem gangen Inhalt aus der Stadt hierher verfett zu sein. Kenntnis der Menschen und der Weltläufe übertrifft der Wirt oft den Bfarrer und den Lehrer, und gar nicht selten führt er mit Burde an dem Honoratiorentisch in seiner eignen Gaftstube den Borfits. Das hindert ihn freilich nicht, die leeren Krüge und Glafer seiner Gafte mit eigner Hand zu füllen. Wirtin und das Töchterlein seten sich mit ihren Strickstrumpfen an den gemeinsamen Tisch, wenn nach dem Nachtmahl ihre Geschäfte in der Küche besorgt sind. Mit der am Herrentisch ge= wonnenen Autorität wandert der Wirt zwischen den Bauerntischen umber, die übrigens in der Regel an den Werktagsabenden nicht fehr gefüllt find. Berheiratete, die etwas auf sich halten, und auf die, was wichtiger ift, ihre Weiber etwas halten, find. außer an ben Sonntagen, Abends nicht im Wirtshaus zu treffen.

Natürlich hat der gesteigerte Fremdenverkehr in allen Industries und Touristenlandschaften Deutschlands auch den Wirt erfaßt und umgeändert, und mit ihm alle dienstbaren Geister. Dabei bleibt aber doch immer ein Rest von Natur; denn das

Wirtsgeschäft ist zu einem so großen Teil angewandte Lebenskunft. daß es ohne angeborne Gabe ebensowenig gelingt wie eine Es liegt nabe, zuerft an die Schauspielkunft zu andre Kunft. benten; der Wirt muß sich ja "geben" können. Man könnte ebensogut an jene Kunft des Umgangs mit Menschen denken, die eine der allerwichtigsten Voraussekungen der Erfolge regierender Fürsten ist. Dem Fürsten rechnet man es hoch an, wenn er die Menschen wiedererkennt, die er einmal gesehen hat, und wenn er denen ein paffendes Wort sagt, beren Amt, Beruf, Berdienst ihm vorher mitgeteilt worden find. Biel mehr leiftet ber Wirt, der auf einen Blick den in sein haus eintretenden Fremden "nach Berdienst" würdigt, d. h. zunächst ihm die richtige Rummer gibt und ihn dann weiter "entsprechend" behandelt und - einschätt. Laien behaupten, das sei keine Kunft, es genüge ein Blick auf das Gepäck; auch der Anzug verrate schon genug. Das find fehr oberflächliche Urteile. Ich gebe zu, daß es am Anzug ein Stud gibt, das fehr weittragende Schluffe auf feinen Träger erlaubt. Es ist das Schuhwerk. Ein Mann von Stand und Geschmack kann einen alten Filz, eine bäurische Joppe tragen: schlechtes Schuhwert trägt er fast nie. Aukerhalb Deutsch= lands ift dieses Rennzeichen unbedingt sicher. In Deutschland gibt es freilich eine höchst anftändige Klasse, die noch immer schlecht "chaussiert" ift. Das sind die Gutsbesitzer, und zwar nicht, weil und seitdem der Landbau schlechte Zeiten hat, sondern weil das Herumwandern auf kotigen Feldwegen den Stiefel nötig macht. Eine Statistik des Verbrauchs von Schuhen und Stiefeln im Deutschen Reiche würde ohne Frage eine Zunahme der beschuhten Manner und einen Rudgang der geftiefelten nachweisen, ent= iprechend der Zunahme städtischer Bevölkerung und städtischer Lebensweise. Wenn man aber Abends durch die Korridore eines internationalen Hotels geht, kann man ziemlich ficher aus ber Rahl der bor den Turen ftebenden Stiefel auf die der hier abgestiegnen deutschen Reisenden schließen.

Wenn man Gäste zu empfangen hat, muß man liebenswürdig sein. Ift der grobe Wirt dennoch nicht selten, so spricht sich darin die Schwierigkeit seiner Aufgabe aus. Der grobe Wirt spielt in der bayrischen und der österreichischen Dialektdichtung eine charakteristische Kolle. Bayern und Deutschössterreich sind die Länder, wo der Wirt dem Bauer noch am nächsten verwandt ist. Aber der grobe Wirt hat doch eigentlich seinen Beruf versehlt. Der Geschäftsgeist kann die natürliche Liebenswürdigkeit auch nicht

ersetzen. In der Schweiz geht man mit der Zufriedenheit des Handelsmannes aus dem Gasthaus, der für sein Geld erhalten hat, was er fordert. In Frankreich, in den Vogesen, im Schwarze wald, am Rhein, in Schwaben, in Tirol gibt es viel mehr Wirte und Wirtinnen, die ein natürliches Bedürsnis empfinden, es dem Gast behaglich zu machen. Das sind Länder, wo es ein Bauernstum gibt, das durch die Kultur veredelt, aber nicht entartet ist.

In dem ländlichen Gafthaus haben sich gerade hier aute Seiten bes Bauern= und Burgertums erhalten, jene Seiten, die Goethe berausgefühlt und in "Hermann und Dorothea" für alle Reiten festgehalten hat. So kenne und ehre ich eine Wirtsfamilie, die ein kleines Fürstentum von Tälern, Bergen, Seen und Flüffen besitt: in ihrem Sause hütet sie einen Familienschatz von altem Borzellan und Glas und wertvollen Bildern. Sie ist unzweifelhaft die erste im Ort, ihre Töchter sind, wie es dortzulande üblich, in einem Kloster im italienischen Tirol erzogen worden, dabei arbeiten sie aber alle in der Wirtschaft mit. fünstlerisch begabt, hat das Speisezimmer mit japanisch=englischen Frisstengeln ausgemalt und schmückt allmorgendlich die Tische mit den geschmackvollsten Blumensträußen. Wenn im Serbst die Blumen felten werden, weiß sie Rohl=, Rotrüben= und Salat= blätter zu überraschend schönen Krautsträußen zu vereinigen. Alles ist so aut, wie es die Leute geben können, und die Breise sind anständig. Der Gaft fühlt sich in einem solchen Saus gehoben, es geht ein aristokratischer Zug hindurch. Jeder tut seine Arbeit, niemand drängt sich auf. Die Leute freuen sich, wenn fie gute Gäfte haben, und tun den andern gegenüber die Pflicht ihres Ein solches Saus ist für den Reisenden eine Dase in der Büste der modernen Reiseeinrichtungen und Reisemethoden. besonders wenn die Tüchtigkeit seiner Besitzer dafür sorgt, daß es auch "mit der Zeit fortschreitet." Vor einigen Jahren kam ich die Mosel und die Saar herab, schlief die eine Nacht in Mes. die andre in Saarbrücken, die dritte in Trier. In Met war ich in einem der alten französischen Hotels feinen Stils, es wurde von einem deutschen Gastwirtdilettanten kenntnis= und geschmack= los bewirtschaftet; in Saarbrücken war ich in einem neugebauten Haus für Geschäftsleute, das physisch und moralisch nach Kalk roch; in Trier in einem auf reisende Englander zugeschnittnen Brovinzialhaus. Am vierten Abend lief ich wie ein mudes Schiff in den stillen Safen eines von Frauen liebevoll verwalteten kleinen, warmen Gasthauses in dem Moselstädtchen C. ein. Das

Haus hat einen guten Namen, es trägt den Babekerschen Stern. seithem überhaupt Badeker Hotelsterne verleiht, und es ist aut besucht. Auch diesmal sagen wir zu fünfzehn zum "gemeinschaft= lichen Abendessen" nieder und tranken dazu fünfzehn bis dreißig Schoppen C.er Schloßberg, hellgelben, grünlichstopafig schillernden. Tochter und Nichte warten auf, mit Grazie und Bestimmtheit. Die weibliche Leitung der Küche verrät sich in der Schüchtern= beit ber Burgung ber Speisen, sonft ift alles aufs forgfältigfte zubereitet. Zeitungen, Reisebucher, Schreibzeug, alles in schönfter Ordnung. Soggr der statsvielende Revierförster und der Schiffs= kapitan nebst Gesellschaft finden Karten und Kreide hübsch auf einem Nebentisch vor bem Lebersofa zurecht gelegt. Die Mädchen waren unablässig in Bewegung, Die Wirtin überwachte sie vom Tisch aus, wo sie nach dem Effen die Zeitung las. Gin Wink genügte. Ich ging nach dem kleinen Zimmer, das man mir angewiesen hatte, und fand es leer. Man hatte mir ein besseres eingeräumt, das man bis zur Ankunft des letten Ruges für Kamilien bereit halt. Statt der Öldrucke schmücken bubiche Stickereien die Wände. Alles spricht hier von Sorafalt und Bemühen. Es find eben Menschen, mit benen man es bier zu tun hat, nicht Rechenmaschinen.

Bu welchen Berzerrungen des Einfachen und Natürlichen führt doch unser Stadtleben, wenn es sich die hier so holde und in jedem Sinn gute weibliche Bedienung nicht mehr anders als mit einem unmoralischen Nebengeschmack vorstellen kann! Nur auf einer Wanderung in der Mark Brandenburg, nicht ganz nahe bei Berlin, ist es mir vorgekommen, daß sich in dem äußerlich anständigen Bierstübchen gegenüber dem einsamen Bahnhof die hochgewachsene Hebe als "Animierkellnerin" entpuppte, die mit unverschämt gestärktem Kauschkleid den Gast bedeutsam streiste, indem sie wie aus Bersehen ein zweites Glas zu dem lauen Fläschlein Patenhoser stellte. Der volantbesetzte Eindruck dieser verwehten Großstadtpslanze drängt in meiner Erinnerung sogar die an demselben Tage gewonnenen Bilder endloser gelber Lupinenselder und kleiner rotbackseinener Kotsassenhauschen sowie

des akazienumsäumten Bukower Sees zurück.

Mit dem Dorfwirtshaus hat der Kellner nichts zu tun. Der Hausknecht ist streng aus der Wirtsstube gewiesen, Stall und Hof sind sein Revier. Ursprünglich verkehrte er mit den Gästen nur, wenn er ihnen ausspannte oder sie frühmorgens weckte, um, mit schwankender Laterne voranschreitend, die Schlafs

trunknen zur Boft zu führen. Die Bunahme des Berkehrs hat auch das geändert. Nett kommen die Rellner wie die Schwalben mit ber "Saison" und fehren im Winter in die Stadt juruck. Aber es ware unbillig, den deutschen Kellner hier zu übergehn. weil er nur sporadisch auf bem Lande auftritt. Er ist uns eine willkommne Erscheinung in England und Australien, in Agypten und Kalifornien. Wir wollen ihn darum in seiner Beimat nicht vergeffen. She er sein Blück in der weiten Welt versucht, ver= dient er fich die Sporen in dem Gafthaus einer fleinen deutschen Stadt. Wenn ich an dem deutschen Wirt oft manches auszuseten hatte, so habe ich fast immer mit stillem Wohlgefallen und nicht selten mit Sympathie das eifrige Walten junger Rellner beobachtet. Das find in den bessern Häusern kleinerer Städte Juna= linge, die eine gute Schule hinter fich haben und mit einer gewissen Liebe ihren Schat von Ortstunde, Sprachkenntnissen usw. an den verschwenden, der ihnen hilfsbedürftig scheint. Wenn des Abends die Gafte näher zusammenruden, und nur der anspruchs= lofe "Stamm" noch übrig ift, wandert eine frangofische ober englische Grammatik hervor, die bei Tage unter Abreß= und Rursbüchern ruht. Indem der junge Mann die geistreichen Sate Ollendorffs lernt, träumt er fich in ein Welthotel in der Rue de Rivoli oder der Victoria Street oder noch weiter in die Welt hinaus. In Liffabon fcrieb einer meiner Freunde feinen untrüalich niederbaprischen Ramen ins Fremdenbuch. Der internationale Dberkellner ichaute ihn freudigfragend an: Rennen Sie den "Wilben Mann" in Baffau? — Natürlich, sehr gut, und seinen fiebzig= jährigen Oberkellner kannte ich wohl, der leider tot ist. - Oh. der war mein Lehrer, ich habe vier Jahre als Kellner im "Wilden Mann" gelernt. Biffen Sie, dieser Alte war bei ben Rellnern Europas bekannt, der hat mehr als zwanzig ausgebildet, die in alle Welt hinausgewandert find. Er sprach vier Sprachen, bat Baffau nie wieder verlaffen und war, mit all feinen Ersbarniffen. aufrieden, der erste und älteste Rellner seiner Baterstadt au sein.

Doch kehren wir aufs Land zurück. Das Dorswirtshaus gehört dem Bauern, und bäuerlich bleibt es darum auch in allen Entwicklungen, die ihm der Fremdenverkehr auferlegt. Deshalb unterscheidet es sich ganz wesentlich von der "Pension," die nur für die Sommersrischler hingestellt ist; es hat seine eigne Notwendigkeit und ein ganz andres Leben. Das bayrische und das Schwarzwälder Birtshaus wird nicht wie das schweizerische Hotel — und eine kleine Anzahl tirolische — im Binter ge-

schlossen und wird nicht nur drei, in hoben Lagen gar nur zwei Monate dem Fremdenzuzug geöffnet, es ist den ganzen fremdenarmen Teil des Jahres auf seine ländliche Kundschaft angewiesen, die auch im Sommer nicht so scharf von der städtischen getrennt ift, sondern unverändert ihre Ansprüche auf Komfort und Berpflegung geltend macht. Die Ansprüche der Gaftstube mit denen des "Herrenftübel" zu vereinen gehört zu den Aufgaben, die nur ein auter Wirt loft. Wenn die Bauern zu kegeln anfangen, während neben der Regelbahn im Wirtsgarten eben das Effen für feine Gäste aufgetragen wird, lassen sie sich leicht Rube gebieten; nicht so leicht läßt sich der Larm einer Bauernhochzeit mit dem Ruhebedürfnis nervöser Städter vereinigen. Doch schlägt hier die alte Anziehung zwischen Buabn und Madln manchmal bie Brücke, da es die "Stadtfragen" gar nicht unter ihrem Stande finden, sich im bäurischen Ländler zu drehen, was auch die Burschen gern annehmen. Um leichtesten ebnet aber ohne Aweisel das Bier, der Trunk, der allen zugänglich ift, die Berschieden= beiten aus. Gin gutes, billiges Bier, bas bem Holzknecht ebenso gut mundet wie dem Touriften, gibt dem ganzen Wirtshaus= leben einen im auten Sinne demokratischen, daher behaglichern Charafter.

Wenn ich hier eine angenehme Seite der Vereinigung des Trinkhauses und des Gasthauses unter demselben Dache berühre, will ich nicht die Nachteile verbergen, die daraus so oft für das gute deutsche Gasthaus bervorgehn. Mit dem Egvismus der Genußsucht überschreitet die Kneivgesellschaft Raum und Zeit, in die eine billige Rudficht sie bannen follte. Am obern Ende der Birtstafel trinken Familien Tee, mahrend am untern das Beinoder Biergelage mit Zigarrenqualm und banalem Gerebe ichon begonnen hat. Und zu später Stunde, wo reisemude Bandrer gern Ruhe hätten, lärmt diese Gesellschaft, deren laute Unterhaltung sich zum Gebrüll gesteigert hat, in den Morgen hinein. Auch im Austande zeichnen sich besonders Deutsche durch die Rücksichtslosigkeit aus, womit sie ihren Trinksitten fronen; es hebt nicht ihr Ansehen, daß fie, um ungestort kneipen ju konnen. die "Schwemm" dem Salon, das Rendezvous des cochers dem Speisesaal vorziehn. In der lieben Heimat bedroht diese Reigung am meiften das beliebte Gafthaus, von dem es in den Buchern heißt: Einfach, bürgerlich, gut, billig. Was will man mehr? Aber gerade diese Rose hat viele Dornen. Der einfachste und natürlichste Fall ist, daß mehr Leute so denken wie ich, und daß

mich ihre Menge in meinem einfachen bürgerlichen Behagen ftort. Es ist aber noch der beste Kall. Minder leicht ist die parasitische Dornenentwicklung ber Stammgafte zu ertragen, Die guter Bein oder alte Gewohnheit an das obere Ende des Speisetisches zieht, wo sie ihr Kartenspiel mit Fauftschlägen auf den Tisch begleiten, überhaupt sich mit einer Ungeniertheit benehmen, die ich nicht nachahmen könnte, wenn ich auch wollte. Go kampft bas beutsche Gafthaus den ungleichen Kampf mit dem Trinkhaus, in dem es vielleicht nur dann nicht unterliegt, wenn ihm Fremde ohne "Trinkfitten" zu Hilfe kommen. Ich komme in ein ländliches Gafthaus, das wunderschön am Eingang eines vielbesuchten Barkes Er ist wie gemacht zum ruhigen Aufenthalt. erstaunt, das als trefflich gerühmte Haus in Unordnung zu finden. Zimmerschlüffel verlegt, Zimmer nicht gelüftet usw.: die bekannten Ubel. Der Wirt entschuldigt sich mit drei Berliner Bankiers, die gestern Abend gekommen und bis heute früh um fünf bei mehreren üppigen Bowlen siten geblieben find. "Soffent= lich haben Sie die Herren ruhig trinken lassen und sie einem Rellner übergeben!" - "Bo benten Sie bin? Ich mußte aufbleiben, benn da handelte es fich um feinste Sorten. Rein, ich war der lette." Und heute, es ist Sonntag, hat dieser Mann fein Saus voll Gafte, die alle feine Aufmerksamteit heischen. "Wie fonnen Sie bas?" - "Man muß! Das ift bie gange Runft. Diese paar Sommermonate find unser Geschäft, da heift es, alle Nerven anstrengen, im Winter ruhn wir wie die Dachse." Dabei fann natürlich das Haus nicht in Ordnung kommen. Der Mann wird im besten Fall ein paar Jahre früher Privatier, aber als Gaftwirt bleibt er ein Stümper.

3

Mit der in den fünfziger Jahren leise beginnenden, dann aber mit jedem Jahre rascher anschwellenden Bewegung der sommerslichen Bergnügungsreisenden aus den Städten aufs Land, aus den Ebenen ins Gebirge und ans Meer beginnt eine neue Üra des deutschen Wirtshauses. Es hat sich vervielsätligt, vergrößert, verfeinert, verteuert. Die Zunahme der Bolkszahl drängt auch die Käume des Wirtshauses zur Bergrößerung, damit hat des sonders in Mitteldeutschland das Dorswirtshaus seine behagliche samilienhaste Enge abgestreist; in der Woche gähnt den Besucher das saalartige Wirtszimmer an, wo des Sonntags die abgearbeiteten

Gesichter ber Beber, Bergleute, Glasblafer, Schniger, Flechter ins Glüben kommen. Wer die Wirtshäufer jeder Stufe gablen wollte, die allein im harz im letten Menschenalter gebaut worden find, würde mehrere hundert aufzuzählen haben, zu denen noch die alten, aber in jedem Falle gründlich erneuerten "Lotale" Wer erkennt in Harzburg mit seinen Reihen großer fommen. Hotels das bescheidne Städtchen von 1860 mit seinen paar alt= bürgerlichen Gasthäusern und seinem kaum beachteten schüchternen Anspruch, ein Badeplatz zu werden? Ebenso haben sich viele von den Sommerfrischen am Nordfuß der baprischen Alven zu vielbesuchten Orten entwickelt. Dörfer und Marktflecken wie Garmisch, Bartenkirchen, Starnberg, Brien u. a. haben ein städtisches Gewand angezogen. Welcher Unterschied, wo auf der einen Seite eines Berges ein Ortchen ins Bachsen gefommen ift, während das Schwesterstädtchen drüben vernachlässigt wurde: das gafthaus= und villenreiche, moderne breite Friedrichsroda auf dieser und das enge, trübe Schmalkalben auf jener Seite des Nicht nur Villen von allen Größen und Thüringer Waldes. Güten, neue Gafthäuser, Restaurationen und sogar Reime von Raffeehäusern find entstanden. Daneben find jene in Fremden= pläten unvermeidlichen Tandläden mit geschnitzten, gestanzten, geklecksten (oder erft zu beklecksenden) Andenken, banalen Bilberpostkarten u. deral. wie Vilze emporgeschossen. Wenigstens im Dunftkreis der Bahnhöfe und Dampffchifflanden ist der ländliche Duft gänglich abgestreift.

Reder von diesen Orten hat heute mindestens ein Wirts= haus, das den Anspruch erhebt, ein "Haus ersten Ranges" zu sein. Vor dreißig Sahren war auch schon eins da, das für das beste galt; damals war es in der Regel noch die Bost. Einzelne Gasthäuser waren schon weithin berühmt, nicht durch Reisehand= bucher, die damals für unfre Gebirge erft zu entstehn begannen, und nicht durch Reklame, die man noch nicht kannte, sondern burch die Überlieferung von Mund zu Mund. Sie zeichneten sich durch bessere Zimmer und sorgfältigere, nicht gerade feinere Rüche aus, besteuerten aber den Fremdling nicht beträchtlich höher als die anspruchslosern Gasthäuser daneben, unter denen in der Regel eines durch die Gute des eignen Weines oder Bieres Die Abstufung lag überhaupt weniger in den berühmt war. Ansprüchen und Preisen als in der Gewohnheit. Den altbürger= lichen Komfort, der nicht vom Tapezierer aus der Stadt auf Beftellung geschaffen, sondern das Erzeugnis eines festbegründeten

Wohlstands war, fand man in einem bescheidnen Hause oft noch besser als in einem anspruchsvollern. Doch lag ein seitdem versschwundner Unterschied auch darin, daß in dem größern, besuchtern Haus die Leute gewöhnt waren, Gäste zu empfangen, die in einem kleinern oft als Unbequemlichkeit behandelt wurden.

Abseits von den Straken maren aber die Wirtshäuser nur für die Bauern berechnet. Das machte fich besonders in den bis dahin nur auf einigen Hauptstraßen durchzognen Alpen fühl= Als Ludwig Steub bor fünfundzwanzig Jahren in Die baprischen Alpen und ins tirolische Unterinntal zog, um neues Material zur zweiten Ausgabe seiner "Drei Sommer in Tirol" zu sammeln, war dieser Zustand eben in der Umwandlung be= Steub fand bamals in Schliersee schon Markgräfler mit Selterser und die Forellen zu einem Gulden breißig Kreuzer; aber die Bequemlichkeit der Betten und Zimmer und die Söf= lichkeit und Dienstbereitschaft hatten wenig Fortschritte gemacht. Im Gingang seines Buches ruft er erstaunt und erschrocken: Der große Schlag ift geschehen, das baprische Gebirge ist fashionabel geworden! Aber schon in der Rlause bei Kufftein wiederholt er sein oft ausgesprochnes: Wer in Bapern gut leben will, muß ins Tirol gehn. Die Bayern haben seitbem von den Tirolern gelernt, und was mehr ift: sie fangen an, das Wirtsgewerbe als eine Kunft aufzufaffen, die gelernt und geübt fein will. Der Bauernwirt tat sich und seinen Gästen genug, wenn er bäurisch ibrach und handelte und bäurische Rahrung bot. Die städtischen Anjprüche ließen ihn lange unberührt. Zuerst hat er es ver= standen, städtische Breise zu fordern. Dann ließ er sich aber auch zu höhern Leistungen herbei, wobei das weibliche Element das treibende gewesen zu sein scheint, denn sie zeigten sich zuerst in der Rüche und am Bett.

Es sehlt zwar noch viel im Einzelnen, aber im Ganzen ist boch der Stillstand überwunden und die Notwendigkeit des Fortsschritts anerkannt. Eine ganz neue Erscheinung ist dabei der gewaltig wachsende Einsluß der Großstädte. Münchens Einsluß äußert sich in ganz Bahern von einem Ende die zum andern so stark, daß damit nur die Wirkung von Paris auf ganz Frankreich verglichen werden kann. Am frühesten ist Münchner Bier in Wettbewerd mit den Erzeugnissen ländlicher Brauereien getreten, die aber in den meisten Teilen Obers und Niederbaherns mindestens zur Gleichberechtigung der ländlichen geführt hat. Die "Münchner Neuesten Nachrichten" liegen sast in jedem

Dorfwirtshaus aus, wenigstens in den Sommermonaten. München ift aber auch der Lieferant von Weinen und Speisen. Möbeln und Rimmerschmuck, und ber machsende Berkehr in Subbapern und Nordtirol hat in München eine große Fremdenindustrie ber-Der erleichterte Eisenbahnverkehr ermöglicht ben Wirten und Wirtinnen den Markt der nächstgelegnen größern Stadt zu besuchen. Wer wurde das früher für möglich gehalten haben, daß feinschmeckerischen Gaften zulieb eine Wirtin drei Stunden auf der Gisenbahn fährt, um verfönlich die Kasanen zu faufen, die am Orte nicht zu haben sind? So ist Braunschweig für den Harz, Görlit für das Riesen= und das Rergebirge Markt geworden, und die Forellen, die man dort ifft, find oft gerade so aut Fremdlinge wie der, der durch ihre Verspeisung sein Naturgefühl noch etwas gebirgshafter zu steigern trachtet. Sommerverkehr vermehrt fo ploklich die Nachfrage nach Rahrungsmitteln, daß ohne den Schnellverfehr fo manches Gebirgs= borf und noch eher manches Seebad von Hungersnot heimaesucht werden würde. Daß das ländliche Wirtshaus ländlichen Überfluß bietet, kommt nur noch in den von Fremden am wenigsten befuchten Gegenden vor: oder der einsame Winterreisende erfährt Diesen Segen, wenn ihn sein Stern zur Metelsuppe baberführt. Wir haben schon gesehen, wie leicht sich die Wirtshäuser im Schwarzwald und an der Hardt in die neuen Berkehrsverhalt= nisse gefunden haben, weil ihnen schon früher ihre glückliche Lage ein kosmovolitisches, forderndes und zahlendes Bublikum zugeführt hatte. Merkwürdig, daß dabei die Breise noch über das schweizerische Niveau gestiegen sind, sodaß der Freiburger und der Offenburger seine Rechnung dabei findet, zu derselben Zeit eine Schweizerreise zu machen, wo die Norddeutschen, Frankfurter und Engländer den Schwarzwald überschwemmen.

Der Prozeß ist dort viel einsacher verlausen, wo die neue Entwicklung überhaupt an nichts Vorhandnes anknüpsen konnte, sondern auf frischem Boden auszubauen hatte. Im hintergrund der Alpentäler traten an die Stelle der Heulager in Alphütten zuerst einsache Schutzhäuser mit Pritschenlagern, die dann bei zunehmendem Besuch immer besser ausgestattet und endlich zu wahren Gasthäusern wurden, die aus dem Besitz einer Alpensverinsssektion in den eines Wirtes übergingen, der nun jährlich Tausende ein= und ausgehn sieht. So sind das Wendelstein= haus, das Herzogenstandhaus und andre in den bahrischen Alpen zu viel besuchten Höhengasthäusern geworden, und balb wird es

vom Bfänder bis zum Triglav im weiten Bereich der deutschen und der öfterreichischen Alben feinen besuchtern Gipfel mehr geben. der nicht in irgendeinem Talhintergrund oder an seinem Joch= fattel seine "bewirtschaftete" Hutte hatte. Dazu kommen zahllose Alphütten, in denen im Sommer Bein oder Bier verzapft und das altursprüngliche Heulager durch Wolldeden höhern Ansbrüchen angepaßt wird. Dabei treten die merkwürdigsten Übergangs= erscheinungen hervor. Zum Beispiel reicht bas Gelb nur für Die Bettladen, und diese werden nun mit Ben ausgefüllt, um in einem fünftigen Sahr, wenn bas Geschäft gut geht, landliche Betten aufzunehmen. In den deutschen Mittelgebirgen zeigen Harz, Thüringer Wald, Sächfische Schweiz und Riesengebirge eine Menge nagelneuer Wirtshäuser, die entweder mit großen Mitteln groß, protig und teuer hingestellt sind, ober als Unternehmungen einzelner kleiner Leute zunächst nur bescheidnen An= fbrüchen entgegenkommen wollen, leider aber gezwungen find, un= verhältnismäßig hohe Preise zu machen. Auch in den Bogesen hat der seit dem Übergang an Deutschland gesteigerte Verkehr neue Säuser ins Leben gerufen. Altdeutscher Wirt und elfässische Wirtin geben zusammen einen guten Klang, wenn nicht zufällig der Wirt ein sitzengebliebner Jurift ift, dems "der Wirtin Töchter= Iein" angetan hat. Gin solcher Mann pagt nicht hinter bie hellen, harten, unvolierten Wirtstische aus Abfel- und Birnbaumholz, die im Elfaß üblich find. Ich habe tief im Basgenwald einen Gestrandeten dieser Art getroffen, der trot ängstlichem Bemühen den welschen Wirt nicht fertig brachte, nach deffen Muster er mit der Serviette unter dem Arm servierte; seine Frau. bie im Wirtshaus aufgewachsen war, leitete mit natürlicher Sachfenntnis das Ganze. Gin interessanter Fall von Bererbung!

Von Frankreich herüber reicht ein ganz andres System der Wirtschaftsstührung in den von Fremden häusiger besuchten Gastshäusern als das in Deutschland übliche. Der Wirt leitet Küche und Keller, kocht, wenn es nötig ist, selbst, während die Frau die Fremden empfängt und bedient, womöglich von Töchtern oder weiblichen Verwandten unterstützt. In Lothringen sindet man manches Wirtshaus nach diesem "Plan," der ja auch den Erfolg manches nicht ganz kleinen Gasthauses in der Schweiz schaftt. Im Elsas ninmt der Wirt nach deutscher Art die Stellung des Hausherrn ein. Wäre nicht die in manchen elsässischen Dörfern, selbst im Weinland, hervortretende größere Nüchternheit der Besvölkerung, die das Wirtshaus an Werktagen meidet, so würde

sich die Übereinstimmung mit den rechtsrheinischen Alemannen auch auf diese Sphäre erstrecken. Es ist aber keine Frage, daß das Elfaß in seinen Gebirgswirtshäusern gerade so wie in andern Dingen hinter dem Schwarzwald zurückgeblieben ift. Unliebsam verspürt der Wandrer an abgelegnen Orten den Mangel ale= mannischer Reinlichkeit und Emfigkeit. Der Elfaffer wirft dem Altbeutschen, der sein heimatliches Wirtshaus lobt, Beranügungs= sucht und Wirtshaushoderei vor, während der Badenser meint, da die Elfässer Weine bei weitem nicht so suffig seien wie der Markgräfler, sei es eine Kunft, weniger lang bei einem elfässischen Schoppen sigen zu bleiben. Ein Gang durch elfässische und lothringische Städte und Städtchen läßt keinen Zweifel daran aufkommen. daß die Altdeutschen redlich bestrebt sind, auch in dieser Beziehung Unebenheiten auszugleichen. Mit dem deutschen Bier ist eine Menge badischer und baprischer Brauer und Wirte eingewandert, und die baprischen Reller- und Gartenwirtschaften haben dazu beigetragen, die elfaß = lothringischen Städtebilder umzugestalten. In andrer Beise bezeugt so manches alte Haus in Lothringen, das in die Hand eines deutschen Wirtes ober Wirtsbilettanten übergegangen ist, die Anderung der Verhältnisse. Wenn es nach alter Sitte in einer ruhigen Seitenstraße und womöglich hinter einem umgitterten Hofe liegt, ein Bild der Ruhe und Respektabilität, und es tont ber Larm einer Sekt= kneiperei deutscher Offiziere beraus, ist der Kontrast sehr stark. So wie aus Deutschland 1870 schiffbrüchige Eriftenzen jedes Standes nach dem Reichstand getrieben find, hat natürlich auch das Wirtsgewerbe dort anziehend auf solche gewirkt, die in Alt= deutschland nicht mehr viel zu hoffen hatten. Es gibt Städte. wo alle Birtshäuser seit 1870 die Besitzer gewechselt haben. In den Sudbogesen traf ich vor einem neuen Touristenwirts= haus fünf schöne junge Tannen ohne Burzeln eingepflanzt. Der Wirt meinte, zwei Jahre sähen sie ganz gut aus, und dann könne man sie durch lebende Bäume ersetzen, wenn sich das Ge= ichäft erst einmal übersehen lasse, das doch zweifelhaft sei, solange das Touristenwesen von den Einheimischen scheel angesehen werde. Wie manche Gründung auf diesem Gebiete ware diesen wurzel= losen Tannen zu vergleichen, die man einmal versuchsweise für ein paar Jahre hinsett!

Wo der Fremdenandrang Jahr für Jahr so unaufhaltsam wächst, wie an der Ostsee und der Nordsee, da wird bald jede Hütte zum Gasthaus, allerdings unter beschränkenden Voraussetzungen, wie sie einer meiner Freunde auf H. erlebte, wo der Wirt hartnäckig nur Junggesellen in seine Fremdenzimmer, das heißt in die neuen Bretterverschläge seines alten Speichers aufnahm, weil seine Mittel noch nicht erlaubten, bis zu dem Grade von Komfort fortzuschreiten, den weibliche Wesen angeblich sogar in einem kleinen Oftsestranddorse verlangen.

Eine besondre Klasse von neuen Wirtshäusern wollen wir nicht vergessen, die sich zu den Eisenbahnen ungefähr so verhalten wie die alten Postgasthäuser zu den Poststraßen: die Bahnhofsgasthäuser. Diese Gasthäuser gegenüber dem Bahnhof sind die eigentlichen Durchgangshäuser. Es wäre viel besser, wenn ein solches Haus den Titel trüge "Passantenhaus." Es ist immer lärmend und natürlich in großen verkehrsreichen Städten vor allem zu meiden, wo jeder Nachtzug neue Gäste bringt. Auf dem Lande ist es das Stelldichein der Eisenbahnbediensteten, im Gebirge der Führer, die hier die Touristen in Empfang nehmen. Es ist immer neu und trägt leider ost schon heute in Spuren frühen Versalles die Merkmale eines übereilten Vaues. Entsprechend ist die ganz moderne, aber meist billige und schlechte innere Einrichtung.

In diesem Wandel der Zeiten hat natürlich auch das Innereder Wirtshäuser entsprechende Veränderungen erfahren. alten erneuern sich, und die neuen richten sich von vornherein modisch ein. Diese Umwandlung auf ihren verschiednen Stufen zu beobachten, ist für den nachdenklichen Wandersmann sehr an= ziehend. Die alten Wirtshäuser bieten ihm immer Beachtens= wertes, und die neuen sind zwar minder erfreulich, aber in ihrer Weise auch lehrreich. Die alten waren auf dem Dorf vergrößerte und bereicherte Bauernhäuser, in der Stadt Bürgerhäuser und in den Marktflecken und Poststationen ein interessantes Mittelding. Wer hat nicht den ursprünglichsten Komfort der hölzernen Ofenbank mit Wonne empfunden, wenn er an einem kühlen Herbstabend einkehrte und der Tisch mit einem dampfenden Gericht zwischen ihn und den wärmenden Rachelofen gerückt Un passender Stelle fand er neben sich den im Fußboden befestigten Stiefelzieher und den mit einer Rette an die Dienbank gehängten eifernen Schuhlöffel. Wer nun gar das Glud hatte, zur Binterszeit in dem Teil der Alpen zu wandern, wo, ungefähr zwischen ber Furka und dem Julier, der grünliche Tonftein von Chiavenna die Ofenkacheln ersett, der konnte das Behagen kennen lernen, mit dem man auf dem niedern breit

aus Steinplatten aufgebauten Ofen seinen berben Veltliner zu schlürfen pflegt, denn in den dortigen alten Bergwirtshäusern ist die Obersläche des Osens als erhöhter Ehrenplat mit einem niedrigen Tisch und Schemel ausgestattet. Was kann die Modernisserung an die Stelle dieses Behagens setzen, das man elementar nennen möchte, und dessen Bestandteile man eines Tages eifrig für die Volksmuseen der Zukunft suchen wird?

Auch wenn die Mittel viel größer und der moderne Massen= geschmad viel weniger schlecht wären, wurden diese guten alten Dinge nicht zu ersetzen sein. Der Fall ist sehr lehrreich für unser Runftgewerbe. Belde turzfichtigen Enthusiaften, die einem modischen Stil zulieb alles umgestalten möchten, ohne zu bedenten, daß bas aute Alte aus einem Boden herausgewachsen ift, den sie mit aller Begeisterung nicht nachschaffen können! Bier haben die Generationen, wie fie aufeinander folgten, für dieselben Bedürf= nisse mit nur langsam sich wandelndem Geschmack gesorat. indem fie nach Maggabe ihrer Mittel stückweise anschafften und nach= schafften; sie mählten das Zweckmäßige und Gediegne, denn fie dienten nicht der Mode. Die besten Sachen entstanden auf Höhebunkten des bäuerlichen Daseins: zur Ausstattung der Braut. als Tauf= oder Firmgeschenke. Der Umkreis des Bedarfs war nicht groß, und wenn er durchschritten war, brachte die neue alte Gelegenheit, das alte neue Geschenk. So sammelten fich die meisingnen Leuchter zum Dutend, das blankgeputt den friesischen Kaminsims schmuckt — ich war sehr erstaunt, benselben Schmuck in den Hutten der Fischer von Cette und Agde zu finden -. und so erhielten die geschliffnen Weinflaschen ihre zahlreiche Nachfolge, die man im Glasschrank einer oberrheinischen Wirt= Der "Glasträger" hat Jahr für Jahr eine schaft bewundert. neue aus der böhmischen Waldhütte in den Odenwald getragen. Und ununterbrochen ging die Beschaffung neuer Leinwand am Spinnrad fort, das in der langen Winterzeit fast ohne Unterlaß schnurrte.

Heute beckt man dir auf gemeinem sichtnen Tisch, bessen Platte nicht wie die in Abgang geratnen birnen= oder apselholznen gebohnt wird, deshalb verdeckt werden muß, ein schnödes Tuch, das einer Jutesabrik entstammt, darüber ein braunes Wachstuch, und stellt darauf eine unnötige Wenge von Tassen, Untertassen, Tellern, Zuckerschälchen, Kannen und Kännchen aus grüngerän= dertem Porzellan mit dem Monogramm des Herrn Hinterhuber oder der Frau Obermaher. Es dars nicht an staubigen Palmen,

sogar blechernen, auf der langen Wirtstafel fehlen, die für die Herrschaften bestimmt ift. Für Blumensträuße reicht die Zeit nicht mehr, auch geht die Blumenzucht in den Dorfgarten zuruck, wo die genügsamen, dankbaren Bauernblumen, wie Buschnelken, Sahnen= kamm, Zinnien, Stundenblumen, Rosmarin, nicht mehr die alte Liebe finden. In dem Schlafzimmer fest und in Staunen ienes untrüglichste Merkmal der Reform: der Eimer aus Steinaut, in einfachern Verhältnissen aus blauemailliertem Gifen, neben bem Waschtisch. Mit ihm erscheinen glücklicherweise fast regelmäßig die umfänglichern Waschschüsseln, die unzweifelhaft die beste von allen Neuerungen im deutschen Wirtsbouszimmer find. aber daneben noch ienes sinnreichste und stilbollste Möbel der Biedermeierkultur erhalten ift, der auf schraubenförmig gewundnem Kuße, wie eine Lotosblume, sich dir entgegenhebende Spucknapf, der seine Sagespane unter gedrehtem Deckel scheu ber= büllt und sich immer an Stellen berumtreibt, wo er Gefahr läuft, umgestoßen zu werden, dann stehn zwei Zeitalter deutscher Rultur por dir. Verachte diesen opferschalenähnlichen Spucknapf nicht, er steht nicht so allein, wie es den Anschein hat. nur das Sofa aus den vierziger oder fünfziger Jahren mit möglichst viel Holz und möglichst wenig Polster, nicht nur bas Bildnis irgendeines Fürsten oder einer Bringessin, beute Ur= greise oder längst zu den Ahnen versammelt, in fast märchenhafter Jugendlichkeit, die so strahlend auch vor fünfzig Jahren taum gewesen sein können, nicht nur der graphitglanzende Dfen, der ein hufeisenförmiges Rohrpaar zur Decke streckt, verzweifelnd über die rasche Vergänglichkeit seiner schwer erzeugten Wärme: viel mehr gehört zu ihm, ist ihm alters = und kulturverwandt. Oft ist es ber ganze Geist bes Hauses, ber nur ein paar neue Formen angenommen hat, die mechanisch angeeignet und ange= Iernt find.

Aus diesem Widerspruch gehn recht unfreundliche Eigenschaften des modernisierten ländlichen Wirtshauses hervor. Der alte Zustand, der beiseite gesetzt werden soll, war das Erzeugnis einer langen ungestörten Entwicklung, in der er die organischen Eigenschaften des langsamen Herangewachsenseins erward. Das alte ländliche Wirtshaus war, ob gut oder schlecht, aus einem Guß. Indem nun unkundige Hände Anderungen vornehmen, begegnen uns endlose Widersprüche. Der neue Wirt schafft mit gewaltigem Auswand ein modernes Eßgeschirr an, aber seine Frau gehört zu der in Deutschland schrecklich rasch zunehmenden

Masse von Frauen, die nicht mehr kochen können; deshalb ein ungenießbares Essen auf sein gemaltem Steingut. Und so weiter durch geschliffne Gläser mit schlechtem Wein dis zum Schlafzimmer im modernsten Renaissancestil mit unmöglichen Betten.

Die deutsche Renaissance hat ihre tollsten Sprünge in den neu eingerichteten Wirtshauszimmern gemacht, die in den zwei letten Sahrzehnten von angeblich wertlosem Gerümvel gereinigt und dafür mit ftilvollen Möbeln ausgestattet worden find. Breiserhöhungen für ein Zimmer von achtzehn Kreuzern sudd. auf brei Mart eingetreten find, wie in fo vielen Birtshaufern der süddeutschen Sommerfrischen und Fremdenstädte, konnte es bem Wirt nicht darauf ankommen, ob er ein paar hundert Mark mehr für seine neuen Sofas und Seffel anleate, wenn nur der Eindruck des Lururiösen erreicht wurde, der die sprungweis vorgenommenen Breissteigerungen rechtfertigte. Die deutsche Renais= fance zeigt natürlich gerade hier ihre schwachen Seiten ganz unverhüllt, wo der praktische 3med der einfach bequemen Einrichtung so nabe und eben beshalb ganz außer bem Gefichtstreis bes von den neuen Ideen erfüllten Kunftschreiners und Tapezierers liegt. Die fünfziger und die sechziger Jahre hatten die beutsche Zimmereinrichtung auf ihren niedersten Stand herunter= gebracht, wo Bequemheit und Schönheit gleich vernachlässigt worden waren, Billigkeit und Schablone fich mit der vollendeten Unfähigkeit ber Handwerker verbanden, das praktisch und ästhetisch Unbrauchbarste zu schaffen, was es um 1870 auf dem weiten Erdenrund an Hauseinrichtung gab. Und dann der plötliche Aufschwung zum Stilvollen! Statt jedes einzelne Möbel bequemer und fester zu machen, wurden die unpraktischen, unfoliden Konstruktionen mit Schnörkeln umgeben, wie fie ber Stil bor-Statt bas zum Liegen und Siten gleich unbequeme fdrieb. Sofa, an beffen geschweiften harthölzernen Ruden und Lehnen man sich unfehlbar anstieß, wenn man den fühnen Gedanken zu verwirklichen suchte, sich auf ihm auszustrecken, mit einem wahren Diwan zu vertauschen, wurde das hochrückige Brunksofg eingeführt. auf deffen Gesims zwecklose Krüge und Basen verdächtig klappern. wenn sich der Ruhebedürftige auf ihm umwendet. Oder, um ben "Fortschritt" an einem andern kleinern Beispiel zu zeigen: ben guten alten Leuchter mit festem Sandgriff und tiefer Röhre, in die das Licht fest hineingestellt und durch eine bewegliche Hülse nachgeschoben werden konnte, hat der filberplattierte ver-

brangt, der eine schlanke, fast windig zu nennende Form, keinen Griff und nur ein seichtes Grübchen für ein bunnes Licht hat. Bon Schieben fein Gebanke; bas Licht leuchtet hoch bon oben herunter, wenn es neu ift, brobt bei jeber Bewegung berunter= zufallen und finkt in sein Grübchen ein, wenn es niedergebrannt ift. Diesen Leuchter barf man auch nicht oft blankputen, weil sonst bas Rupfer durchschimmert. Im glasreichen Böhmen und in Schlefien gibt es folche Leuchter aus bem filberbelegten Glas ber Beibnachtstugeln! Die haben boch wenigstens noch etwas Rührendes, Raives. Wenn ich aber biefe glanzenden Belege bes Berkommens des einfachsten praktischen Sinnes und bes elementaren Geschmack sehe, bente ich mit Sehnsucht an die schwarze Eisenklammer in der Mauer neben dem Berd, in die einst der düsterflammende Kienspan eingeschraubt wurde. was auch die reinlichkeitliebende Hausfrau denken mag: die von Glanzruß leuchtende Wand über einem folden Licht tam mir viel schöner vor als die verschnörkeltste Deckenmalerei, die rote, knifternde lebendige Flamme poetischer als der langweilig=hellste Ølübstrumpf.

In den induftriellen Teilen von Deutschland sind die beffern unter den neuen Gafthäusern oft mahre Gewerbeausstellungen. Das bringen die geschäftlichen Beziehungen mit fich, daß der Wirt Abnehmer ber neuesten Erzeugnisse bes Umtreises seines Städtchens ift. Bas für Privatleute Überfluß mare, das fann seinem Hause Nuten bringen. Ich habe in Gasthäusern kleiner Stabte ber Laufit Burgner Teppiche, ichlefisches Steingut und Dresdner elettrische Lampen, dazu Seiben= und Federblumen auf jedem Tisch und Schrant, geschliffne Glaser, japanische Brettchen mit echt abendländischen Muftern, vogtländische Vorhänge gefunden. Aber leider hat diese Bracht ihre Luden, die übrigens Die Tapeten der Bande find fast immer gelehrreich find. schmacklos. Schwere Farben und große Muster, sogenannte Ohr= feigenmufter, wiegen vor. Bon Harmonie zwischen ben Wänden und der Decke ift keine Rede. Die Hauptsache ift aber, daß all das bunt zusammengewürfelte nicht zusammenpaßt. In Rieber= beutschland, wo, wie in Belgien und Frankreich und auch in unserm Reichsland, in ben vierziger und fünfziger Sahren die Mahagonimöbel fehr verbreitet waren, machen die einfachen, prattischen, geräumigen Formen noch heute einen harmonischen Eindruck. Und zu ihrer Zeit sprach niemand von Kunftgewerbe und Bolkstunft. Auf welche Abwege bas Streben nach einer

äußerlichen Ausschmückung der Gebrauchsgegenstände ohne Rückficht auf den Zweck und ohne Berbesserung des Materials führt, kann man nirgends besser als gerade in den Zimmern einsacher Wirtshäuser beobachten. In größern Städten sind einige neue Gafthäuser mit gediegnem Geschmack eingerichtet worden, wie man ihn vor dreißig Jahren nicht kannte. In die kleinern Städte und auf das Dorf ergießt sich der verlogne Schund eines "billigen Luxus," der unglaublich teuer, weil unzwecknäßig und undauerhaft ist.

Wie wenig von dem Aufschwung der deutschen Kunft dem Volke zugute gekommen ist, zeigt auch der Bilderschmuck der Wirts= häufer dieses Bolks. Sier hat der Ölfarbendruck verwüftend ge= wirkt. Hatten wir doch noch die alten Stahlftiche oder Lithoaraphien, die den nun längst bläulich oder grünlich bereiften Stumpereien in Olfarbe haben weichen muffen. Die großen Ereignisse unfrer neuern Geschichte haben nichts baran gebessert. Bergleiche ich die Schlachtenbilder von 1864, 1866, 1870/71 - mahr= lich, es hat unsern Künftlern nicht an Material gefehlt! -, die ihren Beg bis in die Gaftzimmer beutscher Birtshäuser gefunden haben, jo bin ich immer wieder erstaunt, wie wenig es ift, und wie schlecht und unzweckmäßig das wenige genannt werden muß. Lahm aufgefaßt, schlecht gezeichnet, endlich noch schlecht gebruckt, das gilt von nahezu allen. Wie waren da die alten Bilder: Navoleon bei Austerlitz, Rapoleon bei Bagram und dergleichen in Stahl= ftichen und Lithographien padend. In einem lothringischen Gaft= haus fand ich den seinerzeit auch in Deutschland verbreiteten Holzschnitt nach Ovons 1859 preisgekröntem Bilde "Die Erstürmung des Malakoff." Riemand kann das Bild ohne Interesse betrachten. Der Holzschnitt fieht wie eine doppelseitige Beilage zur Mustration aus, tann also nicht teuer gewesen sein. Ein so intereffantes. dabei echt volkstümliches, weil ganz verständliches Schlachtenbild aus unsern großen Jahren habe ich nie in einem deutschen Gaft= zimmer gesehen. Bas Bunder, daß fich uns ein Borsaal ober Gast= zimmer eines Wirtshauses tief einprägt, wo wir alte Olgemalde hangen sehen, und seien sie auch bis zur Unkenntlichkeit dunkel geworden. Rum Glück find noch nicht alle zum Trödler gewandert.

Das deutsche Bett wird einft auch seinen Geschichtschreiber finden. Ich gebe hier nur kleine Beiträge zu einer Seite seiner Gefchichte. Wenn man das Bett als eines der beachtenswertesten Geräte des Menschen deshalb bezeichnet hat, weil er fast die Hälfte aller Stunden seines Lebens darin zubringt, so erheischt das Wirtshausbett eine doppelt sorgfältige Betrachtung, denn es

beherbergt seine Gaste noch viel langer als das hausliche ober Kamilienbett. Das Wirtshausbett ift in Deutschland vom Bett bes Brivathauses por allem darin verschieden, daß es ein Einzelbett ift. Während man in Frankreich und in England in städtischen und ländlichen Gasthäusern noch sehr häufig die Doppelbetten trifft, die beguem von einem Baar benutt werden konnen, und an Schläferpaare, nicht bloß Chepaare, zur Not auch an brei Schläfer vermietet werden, wiegt in Deutschland überall das Einzelbett vor. Es entspricht das ganz der Entwicklung des deutschen Bettes überhaupt. Das alte Himmelbett ist in vielen Teilen Deutschlands ichon im achtzehnten Kahrhundert in die Rumbelkammer gewandert, während die Kamilie in England und in Frankreich daran festhielt. 3m ehelichen Schlafgemach ift es bann burch zwei aneinander= gerückte Betten ersett worden. Auch zu den Bauern hat sich Diese Mode verbreitet. Sie berühren sich aber auch barin mit ber Geburtsariftofratie, daß bei beiben an ber alten Sitte bes geräumigen Bettes am gabesten festgehalten worden ist. find die beiden Stände, bei benen nicht leicht Raummangel ein= trat, und die auch am festesten auf ihrem Boden sigen geblieben find. In dem seit dem siebzehnten Sahrhundert immer mehr verarmenden Aleinbürgertum und den unsteten Beamten= und Offiziersfamilien muß man dagegen den Ursprung des schmalen, meift auch turzen einschläfrigen Bettes suchen, das der Rafernenpritsche am nächsten verwandt ist. Das Minimum hat es in Mittelbeutschland erreicht, wo Thüringen, Teile von Hessen, Sachsen und Schleffen sowohl in den Dimensionen als in der Ausstattung des Bettes das Unmögliche an Unbequemlichkeit leisten. schon lieber eine Schütte Stroh!

Als das beutsche Bett von seiner üppigen Fülle verlor und abzumagern begann, konnte es sich doch nicht entschließen, auf seine hohen Dimensionen ohne weiteres zu verzichten. Was es an Federn verlor, gewann es an Holz zurück, indem es sich nun auf die vier Füße stellte, auf denen es sich dis auf den heutigen Tag sest erhalten hat, tropdem daß niemand zu sagen weiß, welchen Wert diese Viersüßigkeit eigentlich haben soll. Die Unzähligen, die aus hohen Betten herausgefallen sind, die vielen, die die Schwierigkeit erprodt haben, selbst mit Hilfe eines Wettschenels oder Hockers die Spize des Bettturmes zu besteigen, die zahllosen Furchtsamen, die jede Nacht unter das Bett leuchten, um den Missetäer zu entdecken, der sich dort verborgen hält, warum haben sie sich nicht zusammengetan und einen Bund gegen

bie hohen Bettbeine und überhaupt gegen die Vierfüßigkeit des ganzen Wesens gemacht? Die Furcht und die Bequemlichkeit ver= mögen doch sonst soviel in deutschen Landen, warum denn nicht hier? Ja, wenn nicht die Bequemlichkeit, sich ins Unbequeme zu

fügen, so verführerisch wäre!

Erst nach fremben Mustern bat man gang langsam die Bettbeine niedriger gemacht, aber manchmal boch nur so weit. daß die Besteigung noch immer eine beträchtliche Leistung, einen Aufschwung verlangt, bessen nicht jeder fähig ift. Obgleich die beutsche Sprache ben Müden sagen läßt: "Ich bin so müd, daß ich ins Bett hineinfallen möchte," so hat der Deutsche doch nicht aus der eignen Erkenntnis der Untauglichkeit des hochbeinigen Bettes heraus ein Bett geschaffen, das diesen Bunfch des Müden erfüllte, sondern in Nachahmung der englischen und französischen Borganger. Aber leider in kleinlicher, stumperhafter Weise, die wieder das wesentliche übersah, daß das Bett zum Ruhen in gestreckter Lage bestimmt ift. Das Bett ift nun auf fürzere Beine gestellt, hat aber in seinen Beichteilen noch einen Reft der alten Aufturmung in der dreifachen Kissenlage und bem überflüssigen, wenn nicht schädlichen Unterbett bewahrt. Es ift sehr merkwürdig, wie das besonders im Sommer unerträg= liche und ungesunde Federbeckbett in gang Westdeutschland, ber Schweiz, Bapern und selbst Böhmen durch die wollne oder gesteppte Decke mit einem leichten Federkissen (Blumeau) ichon seit Sahrzehnten verdrängt ift, mahrend man ihm in Thuringen, im Harz, in Sachsen, in der Mark und Schlesien noch in anspruchsvollen Gafthäufern, fogar in großstädtischen begegnen tann. Die augenfällige Berbefferung wird an manchen Stellen mehr als ein Jahrhundert nötig haben, sich bom Rhein und von der Donau bis zur Ober fortzubflanzen. Den für den müden Wandrer verhängnisvollen zeitweiligen Sieg des Seegrases über das Rophaar und die gewiß nur turglebige Berdrängung beider durch die heimtückischen Sprungfedermatragen zu schildern, muß ich dem Hiftoriker des deutschen Bettes überlaffen, der hoffentlich seine Aufgabe in Angriff nimmt, ehe es zu fpat ift.

4

Der Bergwandrer, der bei sinkender Nacht noch das Joch überschritt, steigt auf kaum kenntlichem Pfad, über den sich gelegentlich eine morsche Wettertanne gelegt hat, ins Tal hinab. Durch das Gebusch der Legföhren, aus dem nur einzelne schlanke Ebereschenbäumchen und schwante Gerten ber Zwergweide herausragen, glangt ihm ein rötlicher Schimmer berauf, ber erft klein wie ein Stern ift, bann breiter, voller leuchtet, endlich die gungelnde Flamme zeigt, por der sich unkenntliche Gestalten bin und ber Es ist das Herdfeuer einer für einige Wochen als Sommerwirtshaus dienenden Albhütte. Belch tröftlicher Anblick empfängt nun den Müden, wenn er vor der breiten Tur des einfachen Blockhauses seinen Rucksack abhängt, um ihn neben dem Bergstock auf der Bank neben der Tür abzulegen, wo Reihen hölzerner Beid= linge (Milchschalen) zum Trocknen stehn. Über dem Herdseuer hat die Stelle des gewaltigen Keffels, worin die Milch für den Kase zum Gerinnen gebracht wird, eine flache eiserne Pfanne ein= genommen, in der ein Schmarren "brokelt," dem, indem er fich zu bräunen beginnt, ein herrlicher Geruch entqualmt. Eine kundige Sand bewegt dieses Mittelding von steifem Brei und Badwerk mit einem eisernen Schäufelchen, hebt es immer wieder vom Boden der Pfanne ab und zerschneidet es in kleinere Stude. Dem Duft merkt man an, wie fuß die Milch war, die hier mit dem Mehl gemischt wurde, und wie rein die Butter, in der der Teig brat. Die Bfanne wird jett vom Herd gehoben, einer von den Hirten. der den Birt spielt, teilt die Blechlöffel aus, und die Gesellschaft greift mit Wohlgefallen zu, ohne indessen die Mäßigung zu vergeffen, die beim Effen aus gemeinsamer Schuffel geboten ift. So alt wie das gemeinsame Mahl der im Kreise um die Speise gelagerten, so alt ift auch die Quelle des Anstandes in der Zurudhaltung der Hungrigen, von denen jeder gleich den halben Schmarren auffreffen möchte, aber gebulbig wartet, bis fein Nachbar "hineingelangt" hat. Der moderne Table d'hote=Mensch, der seinem Nachbar den letzten Bissen wegist, kann von diesen einfachen Leuten lernen.

Das Mahl ist beenbet, man löscht nun den Durst aus einer Bütte frischen Wassers, das eben von einer nahen Quelle geholt worden ist, gießt sich Wasser über die Hände, die man mit wergnem Handtuch abtrocknet. Vielleicht wandert noch eine Flasche Enzian aus dem Dunkel des Wandschränktens dort in der Ecke unter dem Heiligenbild hervor und würzt zusammen mit dem unvermeiblichen Tabak die Unterhaltung der Hirten und ihres Gastes, die sich wieder um das Herdseur versammelt haben. Es plaudert sich auch ohne das vortrefflich angesichts der Flammen, die wie lebend auf und nieder steigen, sich ausbreiten und zurücksinken.

Es liegt soviel beruhigendes, in Träume wiegendes im Anschauen eines Herbfeuers: ich würde es nervösen, schlaffuchenden Menschen empfehlen. Eine harzaefüllte Lücke zersprenat mitunter ein durres Richtenscheit mit lautem Knall und schleubert wohl gar einen Keuerbrand vom Herde. Der Gaft, der vermutlich das luft= arme Schlafkämmerchen neben bem zugleich als Raferei, Ruche und Gaftzimmer dienenden Raum verschmäht, fteigt eine Stunde nach Sonnenuntergang mit wohlbersicherter Laterne einen schmalen Hühnersteig embor zum Beulager über dem Riegenstall, wo er fich zwischen zwei Wolldecken unbeschreiblich behaglich bettet. Schön ifts dann, wenn bei der ersten Dammerung die Sterne ohne Funkeln vom Simmel verschwinden, und nicht eine Wolke im regenverkundenden Morgenrot heraufzieht; es ist aber auch nicht so ganz unschön, wenn nach einem warmen Abend ein Landregen "einhängt," der mit stiller Notwendigkeit hernieder= rieselt. Rennst du vielleicht, lieber Leser, auch eine Stimmung, in der du dem grauen Regenschleier dankst. daß er sich zwischen beiner Einsamkeit und der Welt zuzieht? Jedenfalls tut es beim einförmigen Ton der fallenden Tropfen gut, fich noch etwas tiefer ins Hen zurückzuziehen und das Gefühl der Geborgenheit im Trocknen und Warmen zu genießen.

So ungefähr benke ich mir auch das ursprüngliche Wirtshaus, das ähnlich bei Holzfällern im Walbe und bei Fischern am Seestrand sein mochte. In erweiterter Form, aber im Kern dasselbe war das niedersächsische Bauernhaus mit dem Herd im Hintergrund der Tenne, über dem Ganzen der offne Dachstuhl wie in einer byzantinischen Kirche. Wenn in Westfalen oder im Lünedurgischen ein Bauernhaus Gäste aufnahm, so saßen sie gerade so um das Herdseuer wie heute dort in der Alphütte; und ihre Schlafstelle war dann meistens auch über dem Schafstall

neben dem uralten Langhaus.

Im heutigen Birtshaus ift der Herd ftreng vom Gastzimmer gesondert. Der Herd ist eine Werkstätte geworden, die mit zahlereichen kunstreichen Geräten ausgestattet ist, womit eine entsprechend mannigsaltige Wenge von Speisen zubereitet wird. Eine sehr tiesegehende Arbeitsteilung spricht sich darin aus. Der halb städtische Charakter des in ganz Wittels und Süddeutschland vorherrschenden franklischen Bauernhauses mit seiner Absonderung mehrerer Käume zum Wohnen, Schlasen und Kochen, außerdem nicht selten noch eines Prunks und Borratzimmers kam dieser Arbeitsteilung entsgegen. Darum sinden wir merkwürdigerweise das Wirtshaus auch

in solchen Dörfern Riederdeutschlands nach franklichem Stil an= gelegt, mo die Bauernhäuser noch niedersächsisch sind. Abtrennung besondrer Räume kommt auch das alemannische und das baprisch=tirolerische Bauernhaus der Ausscheidung von Küchen= und Wirtschaftsräumen entgegen. Deshalb leuchtet uns hier überall nicht mehr ber Serd vom Mittelbunkt des Haufes her mit seiner die Kultur und die Gaftlichkeit symbolifierenden Flamme. Beim Eintritt in das Haus haben wir in der Regel gleich links von ber Hausflur das Wirtszimmer, bessen in ber rechten Ede sich mächtig erhebender Kachelofen mit seinen behaglichen Bänken die Stelle des Herdes als Sammelplat der Hausgenoffen und Gafte eingenommen hat, während die gegenüberliegende Kammer als "Herrenstübchen" eingerichtet ist, wo dazu ein Bedürfnis ist. Aus dem Hintergrund her macht fich durch den Duft und das Geklapper der Töpfe die Rüche bemerklich, und man muß froh sein, wenn man von der Flur aus einen Einblick in ihr Inneres Mit dem Herbe, dem dunkeln Rauchfang, den leuch= tenden tupfernen und zinnernen Geschirren, und durch den blaulichen Dampf, in dem alles erscheint, ift das oft der einzige noch malerisch gebliebne Raum im ganzen Hause.

Daß nun die Entwicklung doch nicht notwendig gerade diesen Weg nehmen mußte, lehrt die Erhaltung des großen Vorraumes mit dem Herde in den französischen und den italienischen Wirtsbäusern nicht bloß der Dörser, sondern auch ländlicher Städte. So wie daß französische und daß norditalienische Bauernhaus diesen Raum als Eintrittsraum, Küche und Wohnraum bewahrt, so ist er auch im Wirtshauß erhalten geblieben, wo sich daneben ein kleines Gastzimmer besindet, daß mehr Speise als Trinkzimmer ist. Es gibt aber auch größere, vortressliche Gasthäuser, wo die Küche mit Bratspieß, Rost usw. im Hintergrund, alles glänzend und rein, von der Straße aus zugänglich ist; man sindet darin sogar den Schreibtisch, an den Wänden die Eisenbahnsahrpläne, kurz es ist eine Verbindung von Küche und Kontor und symbolisiert klar die beherrschende Stellung der hier waltenden Wirtin. Daneben erst sührt eine kleinere Tür zu den Gast= und Wohnzimmern.

Ist nun bei uns auch räumlich ber Herb aus ber Witte bes Hauses gerückt, so bildet für das Wirtshaus doch die Küche noch immer den Schwerpunkt, um den sich alles andre reiht und ordnet; und das auch dort, wo nicht eine energische Wirtsfrau am Herde den Kochlöffel als Feldherrnstad schwingt. In der Nähe der Küche pslegt der Eingang zum Keller zu liegen, und

um Speise und Trank dreben sich ja die Bunsche und Hoffnungen ber Gafte bes Saufes. Für folde, die langer unter dem gaft= lichen Dach des Wirtshauses verweilen, ift selbstverftandlich die Leiftungsfähigkeit ber Wirtskuche ebenso wichtig wie die Ginrichtung des ganzen übrigen Saufes; aber auch dem Wandrer. ber nur im Vorübergeben vorspricht, wird es erft recht wohl, wenn er sich in einen fruchtbringenden Rapport mit der Ruche seken kann. Am Aufprasseln des Feuers und am Rlang der Rüchengerate mertt er, daß man fich dort für ihn in Tätigkeit fest, und sein Behagen wird nun erft voll. Gewiegte Speise= kenner verfügen sich wohl gleich selbst in die Rüche, um Bunsche ober Ratschläge vorzubringen, 3. B. die, die fich den Schnitt= lauch auf der Suppe oder die Zichorie im Kaffee zu verbitten magen. Sie seten sich aber dabei der Gefahr einer abweisenden Behandlung nach bem Grundsat der Nichteinmischung und der territorialen Unverletlichkeit eines Gebietes aus. wohin fich die Gnnäkokratie als auf ihr eifersüchtig gehütetes Altenteil zurückgezogen hat.

Bas und wie auch das Wirtshaus sein mag, von der in ber Rüche waltenden Runft und Wiffenschaft hängt ein großer Teil des Rufes des Haufes ab. Und darum feien am Schluß dieser Wanderstudie einige Erfahrungen aus dem Gebiet der beutschen Rochtunft bescheibentlich mitgeteilt. Sie bestreben sich. ben schuldigen Respekt vor der in Deutschland, wie nirgends fonst, in der Rüche alleinherrschenden Weiblichkeit mit dem Freimut zu verbinden, dem der deutsche Mann auch dort nicht ent= fagen darf, wo er von den Werken der holden Frauen spricht. Sie scheuen sich auch nicht, Dinge mit Wichtigkeit zu behandeln. die man hergebrachterweise als unwichtig hinstellt, während das Wohl und Wehe der Nationen auch von ihnen abhängt. Ift es nicht eine Torheit, der Rüche wie einer unantaftbaren Institution gegenüberzustehn, sich zu ärgern und zu schweigen? überzeugt, daß ein guter Teil deutscher Grämlichkeit und Empfind=

lichkeit bom schlechten Effen kommt.

Es ift ein Grundzug des deutschen Dorswirtshauses von den Alpen bis zum Belt, daß die Frau die Küche und der Mann den Keller verwaltet, während die Ordnung der Schlafzimmer den weiblichen Dienstdoten obliegt. Der Mann unterhält außers dem die Gäste. Daß es anderswo ganz anders ist, haben wirschon dei der Erwähnung lothringischer Wirtshäuser erwähnt. In Frankreich und in Italien besorgt der Mann die Küche, die

Frau die Gast= und Speisezimmer. Der Keller tritt dort mehr Dort taucht in ftart besuchten Birtshäusern überhaupt ber Mann den ganzen Tag taum aus seinem dunkeln Berdraume herbor, der Gaft hat es nur mit weiblichen Wesen zu tun. kennen wir es mit dem oben gewahrten Freimut: die Rüche fährt beffer dabei. Der Mann erweift fich auch hier als der Träger Die beherrschende Stellung der frangofischen des Fortschritts. Rochkunst hat der Roch geschaffen und nicht die Röchin. Unselbständigkeit der deutschen Rüche entspricht der Unselbständig= feit der deutschen Frau neben ihrem Mann. Alle Achtung por dem ehrbaren Stand der Röchinnen. Aber man gibt allgemein zu, daß zu den höchsten Höhen der Rochtunft nur Röche empor-Man muß auch zugeben, daß kochende Manner gestiegen sind. nicht Rückschritte zugelassen hätten, wie wir sie gerade in der Rüche des Dorfwirtshauses beobachten mussen, wo sie allerdings nur ein deutlicher bervortretendes Symptom eines allgemeinern Berfalls sind. Der liebenswürdigen Flatterhaftigkeit der weib= lichen Ratur entspringen unzählige kleine Berftoke gegen die so einfachen Grundregeln der vernünftigen Speisebereitung. wie man dem englischen Kunftgewerbe vielfach den überwiegenden Einfluß der Frau in Charafterzügen der Keinheit und Bartheit anmerkt, die aber oft ins Sugliche, ich mochte fagen ins Teehafte, abschweifen, so muß man in der deutschen Rüche einen Mangel an Rraft, Burge. Gesalzenheit der Herrschaft des von Ratur schwachen, empfindlichen weiblichen Geschmacks zuschreiben. ein Mann konnte die Grundlagen der Baprikaküche Ungarns schaffen und die kräftige Olla potrida des Kastilianers auf wohl= gewürzter Höhe erhalten. Unbillig wäre es allerdings, zu verichweigen, daß die deutsche Küche unter dem Druck der Volks= verarmung in frühern Jahrhunderten so manches Gute verloren hat, das ihr einst eigen war, und daß die weibliche Sparfamkeit Bewundernswertes in der Anpassung an dürftige Lebensverhalt= nisse gerade in der Rüche geleistet hat.

Bei allen lanbschaftlichen Unterschieden ist von einem Ende zum andern Deutschland das Land der großen Suppen. Die französische Küche spendet kunstreiche, gewürzte Suppen in so kleinen Wengen, daß sie kaum den Boden des Tellers bedecken. England brät sein Fleisch und läßt Book-Tea nur tassenweis für schwache Magen zu. Italien hat seine kräftigen Winestras, Reisund Gemüsesuppen, in deren dicksüssiger Masse soviel Fleischbröckhen, Fragmente von Leber, Herz und Stücke von unbestimm-

baren Bogeln fteden, zum Glud unbeftimmbar! benn fie konnten auch von Mäusen oder Maulwürfen stammen, daß fie eine ganze Mahlzeit in sich vereinigen. Deutschland allein ift aus großen Suppenschüffeln dunne Suppen, in die die Kraft des gefochten Fleisches übergegangen ift, ober benen man in andrer Beise etwas Behalt zu verleihen bemüht ift. Mit einer folchen Suppe muß das deutsche Effen anfangen. Undankbar mare es, zu vertennen. daß in deutsche Suppen schon manche schöne "Jbeen," gebackne und andre, hineingelegt worden find, wodurch man fie befähigte, ein Mittagsmahl nicht bloß in stofflich genußreicher, sondern auch in gemütlich ergöklicher Weise einzuleiten. Denken wir uns einmal unter Vernachläffigung aller Unterschiede bes Raumes Alldeutschland beim Gifen. Welche mannigfaltigen Subpen erscheinen da! Immerhin sind landschaftliche Unterschiede wohl zu erkennen. Im Guden herrschen die Teigsuppen, schwimmende Mehlsbeisen könnte man fie nennen, vom Basgau bis zur Salzach, bom Bodensee bis zur Labn: die bervorragenoften unter diesen Suppenbestandteilen sind die Rudeln (als Rouille sind diese funftvoll dunn geschnittnen Bander und Faben aus Teig auch ins Französische übergegangen) und der geriebne Teig, auch Eiergerstl genannt, die Späkle in Schwaben und am Oberrhein, deren Bertreter in Babern die verschiednen Arten von Knödeln find, die Flädle, die aus dunnen, in Schmalz gebacknen "Fladen" bandförmig geschnitten werden, die gebacknen Erbsen aus Tropfen eines dunnen Teiges, die man in beifes Kett fallen laft. ist ein endloses Bariieren über das Thema Mehl, Milch und Ei, ein Bariieren mit Geschmad und Phantasie. In Schwaben erreicht diese Entwicklung ihren Höhebunkt. In Bapern, dem Lande des größten Fleischkonsums in Deutschland, kommt die kräftige Milzsuppe und jene herkömmlich am Samstag gegessene Suppe mit einer großen, mit fluffiger Fleischmaffe gefüllten Wurft, beren Inhalt ber Effende geschickt, wenn auch nicht immer appetitlich, in die Suppe streift. Diese manniafaltigen Suppen nehmen nach Norden immer mehr ab, nördlich von Köln, Kaffel, in Thuringen, Oberfachsen treten Graupen, Reis, Sulfenfrüchte, Kartoffeln immer mehr an ihre Stelle, und es erscheinen bazu gang neue Schöpfungen und Suppenzutaten: Rofinen im Nordwesten in der Bumpernickelsuppe, Kirschen, gedörrte Ametschaen. Hier ift auch das Land der Kalteschale und der Fisch= suppen, die in der Hamburger Aalsuppe eine wahrhaft phantaftische Ausbildung erfahren haben. Der Kenner flawischen Bolkstums wird hier manchen Spuren begegnen, die nach Often meisen. Gine Fischfuppe und daneben ein mobnbestreutes "Striezel" find mir immer als ganz fremde Erscheinungen auf beutschen Wirtstischen erschienen, und man begegnet jener auch nur im Often, bier aber bon Litauen bis Kroatien. Die im gangen Sudeuropa und in Frankreich und Belgien so wichtigen Gemusefuppen, in die auch Rüben, Sellerie und Kartoffeln geschnitten werden, die Grundlage des frangofischen Pot-au-feu und der spanischen Olla potrida, sind in Subbeutschland nicht beimisch; in unfre Wirtstuchen find fie nur in der fehr verdunnten Form der sogenannten Juliennesuppen eingedrungen. Die deutsche Rüche hat überhaupt viel von der Kenntnis des Wertes der Suppenfräuter eingebüßt, die einst viel weiter verbreitet mar. Das Sprichwort "Er ist wie Veterfilie auf allen Suppen." d. h. überall zu finden, versteht man in vielen Teilen Deutschlands schon beute nicht mehr. Der vortreffliche Lauch ift durch den besonders in Bapern graffierenden Schnittlauch übel erfett worden. Daß Sauerampfer und Kerbel treffliche Suppen geben, weiß man im öftlichen Deutschland überhaupt nicht, und der in Frankreich beliebte Löwenzahn, den man für nichts auf jeder Wiese pflücken kann, wird bei uns verschmäht. In manchen Teilen Deutschlands ist die Gartenkunft nicht weit genug fortgeschritten. bem Gastwirtstisch die Gemuse, Salate und Burgoflangen gu liefern, die notwendig find, wenn die Speisen mannigfaltig und schmachaft werden sollen. In manchem Wirtsgarten Frankreichs findet man ein Dugend Salatarten, in gang Oberbayern und Schwaben, im größten Teile von Mittel= und Nordbeutschland nur eine, und zwar die schlechteste, grasgrüne, weichblättrige Salate, die zu den Freuden des genuffähigen Appfialatart. Menschen gehören, wie der römische, kommen überhaupt in So ist es mit den Gemusen diefer Bone auf teine Wirtstafel. Daher der Unfinn der Näpfe voll einge= und dem Obst. machter Preißelbeeren im Hochsommer und der durren Zwetschgen vom vorigen Sahr in der Zeit der Kirschen= und der Aprikosen= In einem Lande, wo es Boden und Sonne gibt, frische Bemuse, frisches Obst, frische Milch, Butter und frisches Fleisch in Masse zu erzeugen, muten mich die Pyramiden von Konservenbüchsen, Margarinetopfen und geräucherten Schinken und Burften, mit benen die Labenfenfter prahlen, als eine koloffale Berirrung an. Es ift ja ganz schön, daß Deutschland eine große Konservenindustrie für ben Ervort hat, und auch für die Versorgung der Armee und der Marine find Konserven nötig. Sie werden aber zum Unfinn und zur Landvlage, wo sie bazu verführen, die frischen Erzeugnisse im Übermaß zu konservieren, um fie dann teurer, schlechter und un= gefunder als die frischen auf den Markt zu bringen. wie den Gaften an Genug und Behagen, entgeht dabei den Wirten und Bauern durch die Vernachlässigung der Gartenzucht Richt vom Klima, wie man entschuldigend fagt, banat die Armut der Gemuse= und Obstaarten in Babern und im größten Teil von Mittel= und Norddeutschland ab: ich kenne vortrefflich gepflegte und ertragreiche Garten in hoher Lage in Nordtirol und in den südwestbeutschen Gebirgen. Die Ursache dieses Verfalls ist allerdings zusammengesett, doch aus nahver= wandten Eigenschaften des Bolkes: der Trägbeit der Arbeitenden und der Genügsamkeit der Geniekenden. Das find aber die Grundursachen aller Barbarei, die ja mit einer in andern Dingen sehr hohen Kultur zusammengehn kann. Ift es nicht barbarisch, Die Gaben zu vernachläffigen, die dem Menschen verliehen find, damit er sich sein Dasein immer mehr ausgestalte? Die Kultur= fortschritte liegen in der Steigerung der Leistungen und For= berungen. Darum sind auch die kleinsten Merkmale der Ausstattung des täglichen Lebens so lehrreich.

Da ich hier gerade von Pflanzen gesprochen habe, die uns die köftliche Erfrischung der Salate liefern — der von Eichrodt besungne Schneckensalat ist spezifisch südwestdeutsch, der Ochsenmaulsalat ist wahrscheinlich auch ursprünglich nur in beschränkten frankischen Gebieten bekannt gewesen -, so mogen auch einige Worte über Öl und Effig erlaubt sein, ohne die es keinen Salat gibt. Öl aus Ruffen und Bucheckern spielt heutzutage selbst in der Dorffüche keine Rolle mehr. Das Olivenöl herrscht unbedingt Die deutsche Rase ist nun diesem welschen Produkt gar wenig gewachsen. Mit rauhem und ranzigem Öl kann man aber aus den zarteften Pflanzen keinen guten Salat bereiten. Und der Essig gehört heute der chemischen Industrie, die ihn aus Solz mafferklar und scharf wie Mineralfäure herstellt: früher galt er als ein Nebenerzeugnis der Bierbrauerei und der Beinfüserei. Ihn durch Zusatz von Burgfräutern zu verbessern, versteht man fast nirgends in Deutschland mehr. Französischer Essig und französische Essigkonserven von Maille und andern werden da= gegen maffenhaft nach Deutschland eingeführt. Bon Bfeffer verbraucht Deutschland nur die milbesten Sorten, und wenn auch

seit vierzia Sahren Gulasche und andre Paprikagerichte in Deutsch= land in die Wirtstuche und im Guden auch in die burgerliche Rüche eingebrungen find, so ist ihre Burzung doch nur ein blaffer Schatten von der brennenden Schärfe des spanischen Pfeffers in Auch die englische Rüche würzt schärfer Ungarn und Spanien. und mannigfaltiger als die deutsche. Menn biese ihre auten alten "Tunken" und "Brühen" bewahrt hatte, fo konnte fie freilich mit Verachtung auf die Batterien von Saucen in Gläsern binabsehen, die den englischen Wirtstisch zieren. Aber irgend= ein ärmlich verneinender Geift hat die Erfindung gemacht, daß man jeder Bratenbrühe mehr "Konfistenz" berleihen tann. indem man fie mit billiger Kartoffelftarte zu einem ekelhaften braunen Kleister verrührt. Und damit verderben nun unsre Wirte ihre besten Braten, indem sie eine einzige Generalsauce über jegliche

Art von Fleisch gießen.

Die Zeiten find borbei, wo fich die Dienftboten am Rhein ausbedangen, nicht jeden Tag Lachs effen zu muffen, und wo Wildbret in den waldreichen Gegenden Mittelbeutschlands billiger war als Rindfleisch. Deutschland ift indessen noch immer ein wildreiches Land. Seinen Fischreichtum hat die Industrie schwer geschädigt, aber die Fischzucht hat auch wieder manches Gewässer fruchtbarer gemacht, und die Hochseefischerei liefert ihre Erzeugnisse tief ins Binnenland, wo fonft Seefisch eine unbekannte Groke war. Auf den Tischen der höchstgelegnen Alpengasthäuser wechseln Nordieefische mit Frutti di mare des Mittelmeers ab. Aber die zunehmende Bevölkerung hat die Fleischpreise überall in die Höhe getrieben. Seit etwa zehn Jahren find fogar im Often und im Südosten Deutschlands, wo Breslau und München die billigsten beutschen Grokstädte waren, die Klagen über die hohen Fleisch= preise immer lauter geworden. Auf dem Dorfe ift Fleisch immer eine Feiertagsspeise geblieben, aber ber Bedarf ber Städte nimmt das aute Fleisch dem Lande und läst ihm das schlechte. Fleisch ist darum die schwächste Seite der Rüche des Dorfwirtshauses, und im Sommer tritt in den überfüllten Sommerfrischen und Seebabern gelegentlich einmal ein Fleischmangel ein, bem burch schleunigen Bezug aus der nächsten Großstadt vorgebeugt werden muß.

Wo man am Fleische sparen muß, sucht man es doppelt auszunugen; man kocht es, um seine Brühe zu haben, und ißt bann das gekochte Fleisch ober brät es noch einmal. "Suppe und Fleisch" ist das Losungswort der bürgerlichen Küche in ganz Deutschland. Für den Tisch bedeutet das soviel wie Suppe und Suppenfleisch. Früher war der Unterschied des Wertes der Fleisch= ftude vom Rind so gering, daß auch die besten Stude gekocht wurden, und da stand das gesottne "Tellerfleisch." das der Baner vom Holzteller ifit. keinem Braten nach, und das "Rindfleisch mit Beilage" war am Gafthaustisch der Kern des Mittagmahls. Das hat fich in den meiften Gegenden ftark geandert, und auf bem Lande effen auch die wohlhabenden Bauern ein gabes Ruhoder Stiersleisch, das dem Städter ungenießbar vorkommt. Des= wegen nimmt auch die Zubereitung des Fleisches in solchen Formen überhand, wo die schlechte Beschaffenheit des Studes verdect wird: das Rochen des in Stude geschnittnen Fleisches mit Rartoffeln, das gehadte Fleisch als Kuchen, Klops usw., vor allem aber die zu Ausätzen aller Art einladende Wurft. "Gebachnes" war einst nur der öfterreichischen Rüche eigen, und die Bachahndl bleiben charafteristisch für Wien und alles Land öftlich von Wien. während sich die Schnikel als die beguemfte Zubereitung des schlechtesten, zu hautartiger Dünne ausgezognen Kalbfleisches weit verbreitet haben.

Wo ist die alte Kunft des Bratens hinverschwunden, die wir auch darum als eine edle bezeichnen muffen, weil sie dem einfachsten, natürlichen Vorgang noch so nabe stand? Jäger, der ein Stud Wild erlegte, schnitt ein Stud Fleisch ab und briet es an einem Stab, den er schräg in die Erde stedte. sodaß das Fleisch gerade vom Feuer bestrichen wurde. Er drehte ihn einigemal herum, und der Braten war fertig mit dem natur= mäßigsten, besten Geschmad, dem des frisch geröfteten Fleisches, um das ausgetretnes Blut und Fett eine schöne, wohlduftende Rinde bilden. Das Braten am Spieß ift eine leichte Abanderung biefes Berfahrens. In England und in Frankreich hört man bas Geräusch des durch ein Uhrwerk gedrehten Bratspießes aus der Wirtsküche, Deutschland ift fast überall vom Spieß abgegangen. Kur die meisten find die großen Bratsvieße in den alten Schlöffern fossile Merkwürdigkeiten, und erft das Zeitalter der Bukenscheiben und Truhen hat auch den Spieß da und dort wieder in die Rüche zurückgeführt. Das Braten zwischen zwei beweglichen eisernen Rosten, in England vor den Augen des Gaftes im Grill-Room geübt, in Frankreich und in Stalien noch weit verbreitet, ist bei uns ebenfalls außer Gebrauch gekommen. Es ist mahr, daß beide Methoden nicht so einfach sind wie das deutsche Braten in der Bratröhre des Herdes; aber ein huhn bom Spieß oder ein Beefsteat vom Roft ist auch etwas andres als ein Braten in

ber Pfanne, der immer in der trodnen heißen Dfenluft von seinem natürlichen Saft und Duft verliert. Bar nicht zu reben bon jener zur Verhüllung der ichlechten Qualität des Fleisches erfundnen Berballhornung des Lendenstücks, des "deutschen" Beeffteats, bes gerhacten, mit Awiebeln bicht bestreuten und infizierten. das mit dem echten Beefsteak nichts als den Ramen gemein bat, ober des Rostbratens, der ungleich dem italienischen arrosto nie einen Rost gesehen hat, oder des baprischen Ralbsbratens, der zuerst gekocht und dann leicht angebraten wird! Diese und viele andre würde der Biolog "Kümmerformen" des echten Bratens nennen, mit dem fie nur den Schein einer Berührung mit bem Reuer gemein haben. Das einzige Beefsteak hat die natürliche Eigenschaft des Bratens bewahrt, die Kraft und den Wohlgeschmack der Fleischfaser und des Blutes gleichsam in verdichteter Form zu bieten. Bum Teil find biefe Entartungen aus Sparfamteit geboren, zum größern Teil aber aus Dummheit und Bequemlichkeit, die sich in der deutschen Ruche mit einer merkwur= digen Unbeständigkeit verbündet haben. Gerade die Geschichte bes Bratens zeigt, wie fest die Engländer an einmal bewährten Gebräuchen halten, und auch die Franzosen sind in der Küche viel konservativer als die Deutschen. So wie bei uns das Ge= werbe und besonders das vielgelobte Kunftgewerbe auf die Massen= erzeugung billiger Scheinwaren, die im Kern nur Schund find. mit einem gewiffen Radikalismus ausgeht, so ist in der deutschen Birtstüche die rasche und billige Massendarstellung der Speisen im Fortschreiten, wobei sich eine turzsichtige Weisheit in Surrogat und schön sein sollenden Spielereien gefällt. Bas nütt mir die Muschelschale, in die man ein gemeines Hackleisch füllt? Ober die alten Krebsschalen, in die man gekochte Semmelkrumen hinein= Ich kann mich dabei nie enthalten, an die Betroleum= lampe mit schlechtem Brenner und verschnörkelten "Renaissance"= Füßen zu denken. Die liebevolle Bertiefung in die Geheimniffe ber Rochkunft schwindet immer mehr. Ich sehe die Zeit kommen, wo man im deutschen Wirtshaus dem nach einem Mittagessen verlangenden Gaft eine Erbswurftsuppe und eine Fleischkonserven= buchse in heißem Wasser hinstellt, die er sich öffnet und aus dem Blech heraus leer ist. Der Wirt als Händler, vielleicht auch als Spekulant in Konferven und sonstigen "Dauerwaren": das ist das Ziel, dem unfre Rüche zustrebt, oder vielmehr der Strudel, in den fie hineingeriffen wird. Bum Glud icheint man die Gefahr zu erkennen und sucht durch Rochschulen der kulinarischen Verrohung und Verklachung entgegenzuwirken, die in der kleinbürgerlichen und Arbeiterküche noch viel bedenklichere, unmittelbar das Familienleben bedrohende Wirkungen hat als in der Wirtsküche.

Genug nun von der Rüche! Es gibt Dinge, von benen man einmal muß abbrechen können. Mit Recht gilt es als ein Beichen schlechter Erziehung, viel vom Effen zu reden. konnten aber an der Kuche bei unfrer Wanderung durch das ländliche Wirtshaus nicht vorübergehn, und wollten es nicht, denn fie ist der Beachtung wohl wert. Vielleicht hat unfre Blauderei. die nur Einzelnes berühren konnte, schon gezeigt, daß sich auch in der Rüche der Charafter und die Geschichte eines Bolkes Die Wissenschaft sollte das wohl in Betracht ziehen. spiegeln. 3ch hoffe auch dafür viel von der aufblühenden Bolkstunde. Zwar ist noch in dem neuen Werke "Deutsche Bolkskunde" von Elard Hugo Meper (Strafburg, 1897), das in vielen Beziehungen vortrefflich ift, die Ruche und die Volksernährung so karglich behandelt, daß man von einer auffallenden Lücke sprechen kann. Die Bedeutung der Speisen und Getranke, ihrer Bereitung und ibres Genusses bat der Verfasser dieses Buches offenbar zu gering geschätt. Sind fie aber nicht mindestens ebenso wichtig wie Dorfanlage, Hausbau, Arbeiten, Feste, Sprüche und Sagen? Ist es vielleicht weniger der Forschung würdig, der Verwandtschaft des schlefischen Hefenkloßes, dieser von Dichtern gepriesenen National= speise, mit der schwäbisch-frantischen Dampfnudel nachzugehn. als den Beziehungen des schlesischen und des frankischen Bauernhauses? Auch die Verbreitung der Kochtunft und ihrer Werke zeigt große Rüge, die den Rusammenhang des Alltäglichen mit mächtigen Bewegungen ber Geschichte zeigen.

Es gibt zu benken, daß im allgemeinen in Deutschland von Westen nach Osten die Kochkunst abnimmt. In Süddeutschland ist Bahern, trot manchem Guten, tief unter Schwaben, in Mittelsbeutschland ist Sachsen ein ausgesprochnes Minimalgebiet, in Nordbeutschland bietet Westfalen viel mehr eigentümliche gute Dinge als alles Land östlich davon. Spiegelt sich nicht auch darin der Gang der deutschen Kultur aus ihren alten rheinischen Sizen nach Osten wider, und die Veränderung und Verarmung als die Folge der Anpslanzung auf neuem kolonialen Boden, dessen eignes Wachstum niedergetreten war? Kätselhaft bleibt allerdings der Tiefstand der Kochkunst in ganz Mitteldeutschland von der belgischen bis zur polnischen Grenze, und ebenso schwer

ist die Dürftigkeit der deutschseschweizerischen Küche außerhalb des Bannkreises der Fremdengasthäuser zu erklären. Österreich ist ein Gebiet für sich, dessen Küche unter dem Einflusse Jtaliens und Ungarns in manchen Beziehungen noch die Südwestdeutschslands übertrifft, und zwar sind in Österreich Böhmen und Schlesien noch trefslich ausgestattet, wo wir auf der deutschen Seite schon einer traurigen Berarmung gegenüberstehn.



## Südwestdeutsche Wanderungen

松沙



1

Der geniale Berfaffer ber "Geschichte ber Sage," ber viel zu früh verstorbne Julius Braun, pflegte sein badisches Ländle das Reich der Mitte zu nennen. Er, Badenser durch Geburt und auch von Humor, kannte sehr gut die stolze Selbstzufrieden= heit und das marme Behagen seiner zwischen Rhein und Schwarzwald fo icon warm gebetteten Landsleute. Er legte aber feinem Scherz einen tiefern Gebanken unter: Baben ift im räumlichen Sinne wirklich ein Land ber Mitte. Zwischen ber Schweiz und bem Eljaß, der Bfalz und Württemberg, fich im Nordoften bei Wertheim und Prozelten mit dem baprischen Franken, an der obern Donau mit Hobenzollern-Breuken berührend und endlich im Sudosten noch durch den Bodensee mit Ofterreich verbunden, fteht es den allerverschiedensten und entlegensten Ginflüffen offen. Neulich wurde Baden in einer altbaprischen Reitung als das "Brobierlandl" von Deutschland bezeichnet, wozu die überaufge= flärte Bureaufratie es gemacht haben sollte. Lange vor der Bureau= fratie hat die Natur felbst Baden zum Probierlandl gemacht. Denn jo wie es in Badens Lage geschrieben fteht, daß auf dem Schwarzwald albine und an den heißen Gelanden des Rheintals füd= französische Pflanzen machsen, oder daß der Wein von Durbach mehr an den Elfäffer, der Baulander an den Bürttemberger und ber feurige Gerlachsheimer an den Frankenwein erinnert, so fliegen den offnen Köpfen in diesem offnen Lande hier französische und dort schweizerische Ideen an, und in diesem Winfel herrschen Burzburger und in jenem Seilbronner Einflüsse vor. Wenn dies nun auch leider gar nicht felten zu dem Ergebnis geführt hat. baß der von allen Seiten befruchtete Bolksgeift einem Ader glich, in deffen Saaten von allen Himmelsgegenden Samen blübenden Unfrauts verweht wird, so hat es doch zu der Art von Bilbung beigetragen, die, nach dem badischen Ausdruck, den Mann ge= würfelt macht. Nicht umsonst trägt ber Rhein seine grüngrauen Fluten durch die ganze Länge des Landes, wobei er an beiden

Ufern die reichsten Sammlungen alviner Gesteine in endlosen Riesbänken ablagert. Einst wurden die abgeschliffnen Berg= fristalle, die "Rheinkiesel," bald masserklar, bald gelblich und rötlich, als Halbedelsteine wert gehalten. Heute haben sie sehr an Schätzung verloren. Auch das Gold des Rheines wird kaum mehr gewaschen, seitdem der Tagelohn das Doppelte und das Dreifache des durchschnittlichen Ertrages einer mühlamen Tagesarbeit mit dem Waschtrog beträgt. Mitte der fünfziger Jahre, als Handel und Wandel darniederlagen, lohnte es sich noch, einen Verdienst von vierundzwanzig Kreuzern zu erwaschen. Damals prägte die Karlsruher Münze noch die schönen hellgelben Dukaten aus Rhein= gold, die heute nur noch der Sammler fieht, und die Ehepaare des badischen Kürstenhauses trugen Cheringe aus Rheingold. Bald wird der Rhein seinen Anwohnern das Gold in andrer Form bringen. Man wird ihn bis Strakburg für größere Kahrzeuge ichiffbar machen und hoffentlich auf den Seitenkanal Stragburg= Ludwigshafen verzichten. Dann wird das Land zu beiden Seiten des Oberrheins in noch höherm Maße werden, was es zur Römerzeit war und seitdem immer mehr geworden ist: eines der be= lebtesten Straßenländer Europas. Der Rhein, die III, Kanäle, Straffen, Gisenbahnen, diese meist doppelt auf beiden Seiten, wie Beraftraße und Talftraße: ftarter und unaufhaltsamer noch als das Waffer strömen die Menschen und die Waren landauf landab. Schweiz und Niederlande verknüpfend und bis nach Österreich und Frankreich hinein von den zwei großen links- und rechtsrheinischen Bläten Straßburg und Mannheim aus mächtig anziehend wirksam.

Wer hätte es sich träumen lassen, daß das langweilig in den Rheinsand hingewürselte Mannheim der fünfziger Jahre, die Stadt ohne Altertümer und Straßennamen, die ohne ihr Theater in einem dunkeln Winkel der deutschen Geschichte stünde, ein Weltbandelsplaß werden würde? Heute ist Mannheim einer der ersten Süßwasserdsen Europas, für Oberdeutschland und die Schweiz mindestens das, war für das Österreich nördlich von der Donau das mächtig aufblühende Aussig ist, für Getreide und Tabak noch viel mehr. Was Frankfurt an oberdeutschem Verkehr verloren hat, das ist saltes Mannheim zugute gekommen, und das zur Wettbewerdung hingesetze Ludwigshafen hat Mannheims Größe nur noch vermehrt. Mannheim hat seiner jungen Nachbarin klugerweise die Großindustrie überlassen und ist nicht bloß eine der reichsten Rheinstädte geworden, sondern auch eine der reinlichsten

geblieben. Der Spuren der fleinen engen Refidens der fatholiichen Kurfürsten von der Bfalt find immer weniger geworden. Noch vor vierzia Sahren gab es Straken, deren kleine einstöcklige Bauschen in die Breite ber vom fröhlich sprossenden Gras grünlich angehauchten Straken hinter ihren schmalen Sandsteinsteigen binabzufinken schienen: das versteinerte Kleinbürger= und Kleinbeamten= In Darmstadt, Somburg, Wiesbaden, Karlsruhe gab und gibt es zum Teil noch dieselben Häuser, die alle aus der Wende bes Sahrhunderts stammen. Auch Stuttgart hat noch Spuren So wie in Mannheim herrschten sie doch nirgendswo. Satte boch teine von allen biefen Städten fo schwer gelitten und gefämpft. Bene gediehen unter dem Schut ihrer Fürften zu einem wenn nicht großen und rühmlichen, doch auskömmlichen Leben, während Mannheim eigentlich erst mit dem Eintritt Badens in den Rollverein sein eignes unabhängiges Leben gewann. Sch habe Mannheim nie betreten, ohne daß mich wie ein junger, frischer Sauch die Empfindung anwehte: von allen blühenden Städten Deutschlands bankt diese am meisten ihre Blüte dem, mas Ge= samtbeutschland geeinigt und groß gemacht hat. Es ist auch kein Rufall, daß zwei der namhaftesten badifchen Staatsmänner, die am Reich haben bauen helfen, Mathy und Jolly, aus Mannheimer Familien stammen. Und da so oft dem Judentum ein Löwenanteil an dem aeschäftlichen Aufblühen Mannheims zugeschrieben wird, möchte ich die bezeichnende Tatsache hervorheben, daß Mathn und Solly frangofischen Ursprungs find. Diese jugendliche Grundung hat wie eine Kolonie in überseeischen Landen Menschen aus allen Gegenden angezogen; und sicherlich waren es nicht die energielosesten, die sich in dem sandig-sumpfigen Winkel zwischen Neckar und Rhein niederließen. Mannheim hat oft versucht, so wie wirtschaftlich auch politisch allen badischen Städten voran= zuschreiten, was ihm nicht immer gelungen und noch viel weniger bekommen ift. Die Zeiten, wo Hecker und Strube Mannheim zum Brennpunkt einer oberdeutschen Bewegung in republikanischem Sinne zu machen ftrebten, find fast vergeffen. Doch blieb seitdem eine Gifersucht und ein Miftrauen zwischen Karlerube und Mann= heim lebendig, das ja nun auch beseitigt zu sein scheint, wie so manches Rleine und so manches Wikverständnis im deutschen Wer aber das unerwartete Aufblühen Karlsruhes verfolgt hat, zweifelt nicht daran, daß es wesentlich durch die Übertragung der in Mannheim heimischen Tatkraft in die schläfrig und unselbständig gewordnen Kreise der Residenz gefördert worden ist. Es ist berselbe Prozeß, der zwischen Mainz und Darmstadt und entfernter zwischen Nürnberg und München, Leipzig und Dresden gespielt hat; wie denn mit jeder deutschen Residenz eine Schwesterstadt in Wettbewerb getreten ist, wobei sich das dort gedrückte und geduckte Bürgertum, durch den Gegensat angespornt, freier regte. Das ist ein sehr heilsamer Wettbewerb, der in der Neubelebung bürgerlicher Tugenden ungemein glücklich gewirkt hat. Ich rechne hierher auch die Pflege des Theaters, deren Einseitigsteit man den Mannheimern ost verdacht hat. Man warf ihnen vor, daß sie außer vom Geschäft nur noch vom Theater zu reden wüsten. Welche französische oder englische Stadt hat aber auß eigner Kraft eine so respektable Pflegestätte der Kunst erhalten?

Alle Achtung auch barin vor Mannheim!

Um auf das Wirtschaftliche zurückzukommen, so werden die in den letten Sahren von schwäbischer Seite viel erörterten Blane zur Hebung ber Redarschiffahrt — Bertiefung bis Seilbronn, Nebenkanal für Eklingen — natürlich auch dem badischen Rhein= Nedarhafen zugute kommen muffen. Gine Bunahme bes Nedarverkehrs hatte Mannheim in den letten Jahren ohnehin schon zu verzeichnen. Sogar der Vassagierverkehr hat auf dem untern Neckar wieder Aufnahme gefunden. Wir, die das badische Land nur durchwandern, freuen uns dieses Aufblühens einer jungen Stadt nicht in dem lokalpatriotischen Sinne, der in Mannheim von der stark judisch durchsetzen Grokkaufmannschaft bis hinunter jum "Nedarichleim" — Die unterften Bolfsklaffen, bor allem Schiffer und Hafenarbeiter — fehr ftart ift, sondern weil Mannheim uns das Wiederaufblühen des gesamten deutschen Wirtschafts= lebens verdeutlicht. Und außerdem verzeichnen wir mit Befriedigung das dabei zutage tretende einträchtige Zusammenwirken ber Stadt mit ber Regierung, die bei ben Ausgaben für die neuen Hafen= und Bahnanlagen in Mannheim wahrlich bewiesen hat, daß man in Baben nicht bloß die Rühnheit und die Beweglichfeit hat, die zum Probieren gehört, sondern auch die den Erfolg ficher fassende Beitsicht. Muß ich mich vielleicht zu den unpraktischen Ideologen rechnen laffen, weil ich die Anficht der Mann= heimer nicht teile, ihre Stadt werde "von oben herunter" nur so träftig gefördert, weil man den Blänen zur Hebung Strafburgs eine große unverrückbare Tatsache, Mannheim als die Saupthandels= ftadt Oberdeutschlands, entgegensetzen wolle? Diese herrlichen, wohlgelegnen Länder, Baben auf der einen, das Elfaß auf der andern Seite, können zwei große Handelsstädte nähren. Schreitet Deutsch=

land, wie wir alle hoffen, vorwärts, dann wird die Ausdehnung der Großschiffahrt bis Strakburg nichts andres für Mannheim bedeuten, als was Frankfurt erlebt hat, als fich ein Teil seines Handels nach Mannheim verlegte; Frankfurt hat durch die Kanalisation bes untern Mains reichlich wieder gewonnen, was es porher verloren hatte, und die Aufunft wird ihm noch viel mehr, nämlich sein altes Berkehrsgebiet, bas Mainbecken bis Böhmen und zur Donau, wieder erschließen, wenn es den banrischen Blanen auf Verbesserung der Mainschiffahrt und der Main-Donauberbindungen fräftigen Borschub leiftet. Für Straßburg ist man ja leicht versucht, eine noch viel größere Verspet= tive zu eröffnen: den mitteleuropäischen Rollbund im engen Verein mit Frankreich, wo dann Strafburg natürlich eine großartige Aufgabe zufiele. Ich bin aber tein Freund von Nebel, nicht einmal im schönen Rheintal, wo der Rebel nicht so schmutia braun und grau wie im Norden, sondern von tadelloser Beige ist, als sei er von den Alpengipfeln mit dem Rhein berabaeflossen. und nicht einmal im Weinlande, wo der Nebel als auter Freund des Winzers gilt, weil er die Traubenbeeren weich mache, und auch von den Vorbergen des Odenwalds und des Schwarzwalds herab febe ich ihn nicht gern, auf benen die Sonne um fo warmer lieat, ie dichter da unten das Nebelmeer wogt. Diese Rhein= und Neckarnebel gehn aber immer rasch vorüber, und gewöhnlich folgt noch an bemselben Mittag ein heller Sonnenschein.

Halten wir uns also an bas, mas wir deutlich sehen und greifen können, so zweifeln wir keinen Augenblick, daß Baden im Elfaß ein Hinterland ober, wenn es höflicher klingt, ein Nebenland gewonnen hat, mit dem es einen sich unerwartet ent= widelnden Verkehr pflegt. Früher war der Lokalverkehr zwischen ben beiden Ländern ungemein beschränkt. Nur eine ftebende Brude auf der langen Rheinlinie Basel-Mannheim! Wie wenig bedeutete der Verkehr über die Schiffbrucken von Abeinau und Sela! Es ift boch fein Zufall, daß, fo oft ich über die Selzer Brude gegangen bin, Elfaffer Bauern babifche Fertel bom Raftatter Markt gen Hagenau trugen, weiter nichts, wobei sich mir immer der törichte Bedanke aufdrängte, wie schön es mare. wenn die Elfässer die altdeutschen Menschen ebenso freundlich behandelten wie die altdeutschen Ferkel, die fie mit Bartlichkeit in weichen Säcken über den Rhein trugen. Sollte nicht die jahrelange Erfahrung, wie gutartig diese altdeutschen Tiere sind, das unter blauer Bluse schlagende Berg diefer franklich-alemannischen

Hartköpfe auch für altdeutsche Menschen wärmer schlagen machen? Doch weg mit solchen Rheinnebeln! Da taucht die alte Rheinauer Schiffbrude vor mir auf, wo ich 1870 Boften ftand, als Fuhre um Fuhre die Regiezigarren der Benfelder "Manufaktur" gen Lahr gefahren wurden. In jeglichem Sinn konfiszierte Ware! Die Rheinauer Bauern waren einig; einen solchen Berkehr hatte sich die alte Brücke nie träumen lassen. Der Rhein bilbete eben bis zum Fall von Strafburg hauptsächlich eine Schranke, die nur der Schmuggel gewohnheitsmäßig überschritt. Es genügt, an die Tatsache zu erinnern, daß damals Hagenau und Karlsrube, in der Luftlinie achtundvierzig Kilometer, also einen starten Tage= marsch, voneinander entfernt, durch eine Eisenbahnfahrt von einem vollen Tage getrennt waren. Seute ift Karlsruhe, das über Raftatt= Durmersheim in einer Stunde von Hagenau erreicht wird, ein wichtiger Markt für die Bodenerzeugnisse des untern Elfaß. Und wer hätte sich träumen lassen, daß Karlsruher Bier auf elfässischen und füdlothringischen Dörfern getrunken und dazu ftatt des einft alleinherrschenden Münfterkases Ras "usm Badische" gegessen würde?

Ich hoffe, daß mein altdeutsches Berz mir feinen Streich spielt, wenn ich erkläre, daß ich das gang vernünftig finde. Denn das Elfässer Bier war in der französischen Zeit gerade so "umgestanden" wie der elfässische Volkscharafter. Es war kein Bier. sondern eine süßliche, schwach gehopfte Limonade, für die französischen Kaffeehausbummler und die Dominospieler an kleinen Boulevardtischen gebraut. Könnte ich hier doch jenen württem= beraischen Haubtmann von der Ulmer Artillerie sprechen laffen, dessen Leute im heißen September 1870 beim Batteriebau in Königshofen einen großen Bierkeller anschnitten, der seinen Inhalt dann in die fernsten Stellungen der Belagerer ergoß, bis der Genuß der schalen hellen Klüssigkeit in dem weit um Straß= burg lagernden Ringe durftiger Menschen wegen ihrer abführenden Eigenschaften verboten, der Reft des Rellers zugeschüttet wurde. Mir stehn die fräftigen Schwabenflüche nicht zur Berfügung, mit benen der breitbetrefte Sauptmann "das saumäßige Geföff" in die Tiefe zurückverwünschte, aus der es jubelnd ans Licht gehoben Auch der braune Spiegel des Bieres spiegelt in worden war. feiner Beise treu die Beltgeschichte gurud. Bis zum Rhein war in den fechziger Jahren die von Altbabern ausgegangne Bier= verbesserung vorgedrungen. Sier hatte sie Salt gemacht. Rechtsrheinischen hatten sich an das fraftigere Gebräu gewöhnt. das der in diesem Fache sinnige Bayer bierehrlich zum kräftigen Männergetränk ausgestaltet hat. Den Linksrheinischen mundeten mehr süßliche Biere, wie sie die Franzosen liebten. Es lag nicht am Hopfen, den damals die Hopfengärten von Hagenau, noch nicht durch amerikanischen Wettbewerb gedrückt, so edel wie je lieserten, und nicht an der Gerste, wiewohl diese die besten deutschen Sorten nicht erreichte. Das Ideal des Elsässer Brauers war ein Vier, das die Lederhosen des standhaften Trinkers auf die Bank leimt. So trennte also der Khein nicht bloß zwei Reiche, sondern zugleich zwei Geschmacksrichtungen. Man könnte sagen,

er floß als Grenzstrom zwischen Bierprovingen.

Es ift aber merkwürdig, wie es dabei nicht sein Bewenden Der Weingeschmad ift auf beiben Seiten nicht minder ver= hat. schieden. Seufzend muß es der Elfässer Wirt zugeben, daß sogar die lieben guten Freunde aus der Schweiz den Markgräfler allem Elfässer Wein vorziehn, und der Altdeutsche, der sich mitten in der angeheirateten Oberelfässer Beinbauerfamilie die Unbefangen= beit der Zunge wenigstens im Weinkoften bewahrt hat, aibt mit Achselzucken zu. daß von keinem Elfässer Weine Hebel hatte fingen können, wie von seinem Markgräfter "3'Müllen uf der Poscht! Trinkt mer nit en quete Wi? Tusig Sappermoscht! nit wie Baumöl i (ein)?" Der halbgelehrte Agronom schreibt die Rauheit des Elfässer Weins gewissen Unvollkommenheiten ber Rellerei zu. Weg mit biefer rationalistischen Rlügelei! Es find dieselben unbegreiflichen, aus irgendeiner unbekannten Tiefe herauf wirkenden Ursachen, die auch die Menschen auf beiden Seiten des Rheins fich nicht haben gleich entwickeln laffen. wiewohl ihr alemannisch=frankischer Grundstock ebenso wenig ver= schieden gewesen sein durfte wie die Reben der römischen Kolonisten. die von den Bogesenhängen nach den Schwarzwaldbergen gebracht worden sind. Warum dann freilich die Hardthügel bei Neuftadt, Dürkheim, Edenkoben usw. einige der feinsten Beine der Welt erzeugen, die hart hinter den besten Sorten vom Rhein und ber Mosel kommen, mahrend gegenüber auf ber babischen Seite vom Rhein bis zur Tauber nur ländliche Gewächse gedeihen, ift ebenso unerklärlich wie die Tatsache, daß der linkerheinische "Bälzer" derber und beweglicher ist als der rechtscheinische ernstere und gesetztere Badenser. Die förverliche Erscheinung weist auf eine reinere Erhaltung des alten Frankenstammes rechts vom Rhein, wo zwischen Karlsruhe und Mannheim einer ber hochwüchsiaften Stämme des Deutschen Reichs fist. Die Pfalz

dagegen hat, wie schon die Familiennamen zeigen, sehr viel französisches Blut aufgenommen, und vielleicht ist am Fuß der Hardt auch mehr römisches lebendig geblieben als im Lande zwischen Schwarzwald und Obenwald. Der badische Anteil der Pfalz liegt weniger frei, ist auch weniger Stürmen ausgesetzt gewesen.

Es ift auch heute ein ftilles Land, diese Lude awischen Schwarzwald und Obenwald, erdgeschichtlich so etwas wie eine nicht gang vollendete Versentung. Im babischen Lande nennt man fie mit ben unberühmten Ramen Kraichgau und Bauland. Diese Gaue dürften auch heute nur von wenigen Fremden durchwandert werden, denn weder ihre Ratur noch ihre sonstigen Denkwürdigkeiten bieten Anziehungen für die Menge. Runftfreunde besuchen in Bruchsal das Rokokofchmuckkäftchen des bischöflichen Schlößchens, wobei fie einen scheuen Blid auf das halbrunde, fensterreiche Zellengefängnis werfen, das besonders durch die Erinnerungen einiger Revolutionäre aus dem Jahre 1849 berühmt geworden ist. Freunde der Reformation statten dem stillen Bretten einen Besuch ab, um ehrfurchtsvoll bem hier gebornen Melanchthon ihre Reigung zu beweisen. Sie muffen aber beutlich nach Melanchthon fragen. Denn Bretten hat noch eine andre Berühmtheit, die in weiten Kreisen viel mehr Teilnahme weckt als die Erinnerung an den — ich gebrauche die leise tadelnden Worte eines Apothekers der Gegend — früh aus seiner Heimat fortgezognen Melanchthon, ber zwar ein berühmter Mann geworden fei, aber für Bretten ober sein Bezirksamt weiter nichts mehr getan habe. Diese zweite Merkwürdigkeit ift bas "Brettemer Hundle," ein urmythisches Geschöpf, das alle Bölfer Europas Bei einer Belagerung burch die Schweben schickten die ausgehungerten Bürger bas gemästete Sündchen ins feindliche Lager, dessen Anführer über den fetten Anblick außer aller Fassung geriet und die Belagerung aufhob. Ebenfalls in die Schwebenzeit führt uns ber nicht gang mythische, sondern zum Glück vollbezeugte Opfertod der Bforzheimer Burger in der in derfelben Gegend geschlagnen Schlacht bei Wimpfen, ein flassisches Beispiel ber gerade im mittlern Baden so recht gusgebrägten Fürstentreue des Bolfes.

Aus diesem Lande nach Often führen gutgehaltne aber staubige Landstraßen den Wandrer Welle auf, Welle ab. Geht er im Muschelkalk, so ist der Staub weißgrau, geht er im Keuper, so ist er gelblichgrau und ein bißchen weniger reichlich. Sonst ist kein großer Unterschied. Die Wellen sind gleich mild, eine gleicht ber andern zum Berwechseln, nur trägt die eine einen dunkeln Waldschopf, wo die andre von einer Cyklopenmauer von Kalkplatten gekrönt ist, die ein sleißiger Bauer aus seinem steinigen Ader herausgelesen und zusammengetragen hat. "Hinten" im Gänsschmauserland, in der Gegend von Buchen und Krautheim, werden diese Mauern beängstigend lang und breit, dort ist eine der steinreichsten und konarmsten Gegenden des Landes. Wie Dasen von Fruchtbarkeit sind die setten Auen und Hänge des Neckartals, des Taubergrundes und des Maintals zwischen diese höhern und rauhern Striche hineingelegt, und es ist bezeichnend, wie sich auch hier das geschichtliche Leben an das Wasser angeschlossen hat, wie eine Bslanze, die Feuchtigkeit braucht, um zu gedeihen.

Bon den vielen, die alliährlich Rothenburg ob der Tauber besuchen, beffen Bedeutung als Schapfaftlein der städtischen Renaiffancearchitektur nach unfrer bescheidnen Meinung übertrieben wird, gehn sehr wenige ein paar Kilometer rechts oder links ins Land binein. Und boch murbe fichs verlohnen, den Gegensat der Muschelkalkhochebene zu dem breit eingeschnittnen Taubergrund kennen zu lernen. Der Bolksmund hat wieder einmal Recht, wenn er hier nicht von Tal, sondern von Grund spricht. Das Wort wird unter ähnlichen Umftanden von den grünen Flächen gebraucht, die in den Sandstein der Sachfischen Schweiz gleichsam versenkt find. Der Taubergrund liegt wie ein grunes Band zwischen den flachen Wellen des grauen Ralfes. Biel lohnender als immer nur die Giebel und Mauern Rothenburgs zu bewundern, wäre eine Banderung von Rothenburg über bie Soben, die Schlingen der Tauber abschneidend, nach dem saubern Mergentheim, deutsch= ordensgeschichtlichen Namens, über das römerfundberühmte Lauda und Tauberbischofsheim nach dem ichonen Wertheim. eine der an geschichtlichen Erinnerungen und Denkmälern reichsten Wanderungen, die man an einem kleinern deutschen Flusse bin irgendwo unternehmen könnte. Es wurde freilich dem Wandrer nicht erspart bleiben, auf der Höhe über Tauberbischofsheim die zerichoffene Feldkapelle zu befuchen, an beren Bande 1866 Schwerverwundete Bürttemberger die Grüße Sterbender an bas fliebende Leben schrieben. Er würde aber dort auch versöhnende Worte gemeinsamer Siegeszuversicht lesen, die im Juli 1870 württemberaische und badische Soldaten vor dem Ausmarsch nach Frankreich eingegraben haben. Tauberbischofsheim, vor der Eisen= bahnzeit der Endus eines Hinterlandstädtchens, wo ein stillstehendes Pleinbürgertum ärmlich und behaglich und im allgemeinen etwas

ftumpffinnig lebte, ist heute ein regsames, fortschreitendes Städtchen geworden, das nicht mehr so tief unter dem aufgeklärten, vom Mainverkehr berührten und von löwensteinswertheimischer Fürstens

aunst beschienenen Wertheim steht.

Man würde Wertheim die Perle des Taubertales nennen müssen, wenn es nicht doch mehr dem Main angehörte. Mögen sich die Rothenburger nicht gekränkt fühlen, gegen die Natur kann man nun einmal nicht an. Bon allen deutschen Städten gleicht Wertheim am meisten Heibelberg, natürlich in verjüngtem Maßstade. Der Main kann es hier mit dem Neckar, die bewaldeten Hügel am rechten Mainuser können es mit dem Heidelberger Schloßberg und der Molkenkur aufnehmen; die Wertheimer Burg ist eine der schloß ist sie allerdings in keiner Weise; dasür ist ihr nun auch die Schmach erspart geblieben, daß ein Wirtshaus über sie gesetzt worden ist, wie es das Heidelberger Schloß und die ganze Landschaft verunstaltet.

Der Wandrer fann, wenn er will, seinen Fuß noch weiter seken und in Wiltenberg den durch Luthers Aufenthalt berühmt gewordnen, hochgiebligen alten Gafthof zum Riefen besuchen, wobei er allerdings auch an den Bauerntrieg wird denken muffen. beffen flaffische und blutigfte Stätten: Rosenberg, Jagftfeld, Bürzburg, hier herum liegen. Nicht weit davon kann er auch ein Stud portugiefischer Geschichte mitten in Diesen ftillen Winkel Deutschlands hineinflackern seben, denn ob Brombach erhebt fich die Gruft der katholischen Löwensteine, in der Dom Miquel be-Bielleicht zieht aber der Wandrer vor, von diesem stattet ift. langen Gang durchs Taubertal im gaftlichen Wertheim auszuruhn, wo ihm einer der edelften, wegen seiner geringen Menge wenig bekannten Frankenweine, genannt Kalmut, ein braungoldnes Getränk von fast beängstigendem Feuer, winkt, mahrend das sehr nahe baprische Kreuzwertheim ein Bier von gediegnem Rufe braut. Das Land umber ift gerftenberühmt.

Es wird dem Wandrer auch nicht leicht an trautem Wechselgespräch sehlen, das gut zum Ausruhn ist. Das Volk ist zutraulich
und von fränkisch-leichter Auffassung. Als ich zum letztenmal in
diesem Gau weilte, war mein Tischgenosse ein badischer Postillon,
der sich bitter über die bayrischen Kollegen beschwerte, die ihn
hänselten, daß er nicht mehr großherzoglicher, sondern Reichspostillon sei. Sein Schlußsat lautete ungesähr: Das will ich
gar nicht untersuchen, ob ein Reichspostillon nicht doch am End

grad soviel ist wie ein blauweißer; das steht aber sest, daß die Blauweißen besser täten, auf ihre Landstraßen zu schauen, daß sie besser unterhalten werden. Jet ists eine Schand; wenn man auf die württembergischen kommt, ists schon nichts mehr rechtes, aber die bahrischen sind noch weniger nut. Einstweilen sahren wir in Baden noch am besten. In Hessen solls jetzt ziemlich orbentlich sein.

Ich lächelte in mich hinein: D du glückliches Volk der Mitte.

Die Neckereien zwischen den Angehörigen verschiedner Stämme und Staaten, die in der ganzen Welt vorkommen, treten natür= lich in einem Grenzlande wie Baden ganz besonders berbor. Es ift für die Kenntnis der Bolksseele auf beiden Seiten, der ur= teilenden und beurteilten, wertvoll zu wissen, welche Meinungen. Neigungen und Abneigungen fich ausgebildet haben. Denn mertwürdigerweise handelt es sich dabei nicht um die tiefen Unterschiede, sondern um die feinern und feinsten Schattierungen von Begabungen und Gewohnheiten. Der Bauer von der Hardt (Gegend von Karlsruhe) sieht im Pfälzer, von dem ihn nur der Rhein trennt, einen lebhaften aber etwas geschwätzigen und windigen Nachbar; er kauft im Zweifelsfalle mit mehr Vertrauen von einem Schwaben als von einem "Driwwe=riwwer" (Drüben= berüber), wie er den Rfälzer nennt. Für den Rfälzer dagegen ist der badische Rachbar, soweit er oberhalb Mannheims wohnt. schon ein halber Schwabe. Auf den Schwaben aber schauen beide Angehörige der nobilis gens Francorum als auf eine beschränktere ober doch langsamer benkende Abart hinab. Der "dumme Schwob" ist sprichwörtlich; und doch kann darüber kein Aweisel herrschen. daß der Schwabe mehr geschichtliche Zeugnisse für hervorragende Begabung aufzuweisen hat als der Badenser von der Tauber bis zum Bodensee. Besonders auch auf dem politischen Gebiete haben sich die Schwaben in ihrem prächtig geschlossenen und abgerundeten Württemberg sicherlich viel verständiger benommen als die immer zwischen Extremen schwankenden Badenser. beren Rechnung stehn seit der Einführung der Verfassung viel mehr und größere politische Schwabenstreiche als auf der der schwäbischen Rachbarn, solange es ein Württemberg gibt. Ihren Ruhm, politisch vorgeschrittner zu sein als alle andern Deutschen. haben die sanguinischen Badenser bis auf den heutigen Tag teuer bezahlen müffen. Das hat sie aber nicht abgehalten, auf den Schwaben hinabzusehen. Einen merkwürdigen Beleg der badischen Überlegenheit liefert die Tatsache, daß diese großen Politiker noch

nie eine größere Zeitung zustande gebracht haben. Sie lesen landauf landab die Frankfurter Zeitung, so wie früher das Frankfurter Journal, die Straßburger Bost, den Schwäbischen Merkur. Die Badische Landeszeitung, Landesdase genannt, ist das größte, aber zugleich engherzigste sanatisch nationalliberale Blatt Badens. Entsprechend sind die ultramontanen Blätter ge-

schrieben. Die Maffe ift farblos und fraftlos.

Eigentümlich und besonders interessant ist das Verhältnis ber drei Zweige bes alemannischen Stammes, die am Oberrhein zusammenstoßen: babische Oberlander, Elfässer und Schweizer. Die Alemannen find unter allen beutschen Stämmen ber einheitlichste: auch die des Algan und des Borarlbergs find den weftlicher wohnenden fehr ahnlich. Früher haben fie das auch felbst anerkannt. Man nehme nur bas Leben Johann Beter Bebels mit feinen innigen Beziehungen jur Schweiz und feinem gewaltigen Ginfluß auf die elfässische Dialektliteratur. Hebel ist der Vertreter des erwachenden alemannischen Gemeinbewußtseins, das fich allerdings fehr bald durch die politischen Grenzen Deutschlands, Frankreichs. ber Schweiz wieder trennen ließ. Doch find die badisch=elfassischen Beziehungen noch bis 1870 in engen Kreisen fehr warm geblieben; Familienbande, die seitdem zerrissen sind, waren bis dahin gepflegt worden, und Strafburg war trop der Zollschranken bie alte Hauptstadt auch für den gegenüberliegenden Teil von Baben. Der französierende Eljässer verspottete die Rleinstaaterei der benachbarten "Schwowe," aber ber Bürger und ber Bauer bes Elfaß begten das lebhafte Gefühl der Berwandtschaft, das fich erst von der Ensisheimer Gegend an auf Grund alter geschicht= licher Verbindungen mehr dem schweizerischen Alemannentume zumandte.

Für den unbesangnen Betrachter hob sich gerade von dem Schweizer sowohl der badische wie der elsässische Alemanne durch die übereinstimmende Eigenschaft einer gewissen Weichbeit und Nachgiedigkeit ab, die den Eigensinn der Einzelnen nicht außichließt. Ob sich nun die kräftigern Leute des alemannischen Stammes in die Alpen gezogen haben, oder ob die Burgunder, deren Reste man in der Westschweiz vermuten darf, ein besonders reckenhafter Stamm gewesen sind, weiß niemand zu sagen. Bieleicht genügt aber zur Erklärung der härtern, knochigern Züge, die das Volk jenseits des Kheins und des Bodenses merklich außzeichnen, die Einwirkung der den Körper und die Seele stählenden Gebirgsluft und überhaupt der Gebirgsnatur. Wer

von den weichen Oberdeutschen in Bausch und Bogen rebet. bergift, daß an Priegsruhm und Staatsfinn tein deutscher Stamm dem schweizerisch=alemannischen voransteht. Daran andert gar nichts bie Neigung des Badenfers, seinen freundnachbarlichen Spott über Die militärischen Bestrebungen der Schweizer auszugießen, die im ganzen achtunggebietend find, im einzelnen aber natürlich viel Lächerliches haben. Seitdem aber die schweizerische Miliz durch einsichtige und energische Kührer wesentlich nach deutschem Grund= gedanken reformiert ist, fieht der benachbarte Suddeutsche bas Kriegswesen ber Eidgenoffen wieder mit gunftigerm Blid an. Er erkennt mit alemannischer Billigkeit an, daß der Deutschschweizer boch ein natürliches Talent zu ftrammem Auftreten hat. der liederliche französische Bumphosenschnitt aufgegeben worden ist. bedeutet nur eine Aukerlichkeit, aber die Haltung hat entschieden badurch schon gewonnen. Man sieht jest Schweizer in Uniform, bie das "Berausdruden" ber Baden berftehn, als hatten fie bei der Garde in Berlin Barademarsch studiert.

Der Badenser hat ja auch sonst allerlei an dem Schweizer auszusehen, und umgekehrt. Und doch, wie eng hangen die Lander geschichtlich zusammen. Man kann sagen, fie haben eine gemein= same Geschichte von tausend Jahren von den Römern an. Die Rähringer haben auf beute schweizerischem Boben früher eine rühmliche Tätiakeit entfaltet als auf dem, wo das badische Fürsten= haus ihnen entsprossen ist. Man braucht nur an die Bedeutung dieser Dynastie in der Westschweiz zu erinnern, die sich in der Geschichte Berns und Freiburgs im Uchtland ausprägt. Stellung ift auf die Sabsburger übergegangen, die fie nicht fo gludlich zu wahren wußten. Kann man die Geschichte von Glarus schreiben ohne die Sädingens, ber alten flösterlichen Schutherr= ichaft und ber Stadt des heiligen Fridolin? Bon dem gemeinsam alemannischen Grundstrom, der die Schweiz mit Oberdeutschland auch dann verwandtschaftlich verband, als fie als Eidgenoffenschaft tatfächlich und seit 1648 rechtlich von Deutschland getrennt war, zeugt jeder Blick auf die Reste der Jahrhunderte in ländlichen und städtischen Bauwerken. Gerade wie im Sundgau, im Schwarzwald und in Oberschwaben find die Häuser einzeln und in Gruppen finnig und sonnig in die Landschaft hineingestellt, wie es ber selbständigen Ratur ihrer Erbauer gemäß ift. Dasfelbe zeigt fich auch in größern Ansammlungen. Man betrachte fich einmal Flüelen. Und wer von Waldshut oder Säckingen nicht etwa nach dem naben Laufenburg oder Rheinfelden, sondern nach einem fo echt innerschweizerischen Städtchen wie Bofingen verschlagen wird, den mutet dort die eigentümliche Architektur gerade so beutsch an wie das behäbige Leben der Bürger. Basel, wo unser Bebel geboren ift, und wo er fich, weil er dort "daheim" sei, noch in feinem Todesjahr zur Ruhe seten wollte, ift die deutschefte unter allen großen Städten der Schweiz. Man muß einmal. etwa aus Frankreich oder von jenseits des Gotthard kommend. auf der alten Rheinbrude gestanden und die prächtige Front gesehen haben, die Basel dem dort schon mächtigen grünen Strom zuwendet. Diese alten Säufer mit steilen Dächern und Giebeln, Galerien und Borbauten, Gartchen und Baumgruppen, darunter sogar dunkle Kichten, geben über der festen Ufermauer ein echt beutsches Städtebild, ohne Plan und Absicht, auch ohne Absicht zu gefallen, höchst ungleich, aber voll Reiz und Bewegung in bem reichen Wechsel von Licht und Schatten, wo hundert Winkel bestimmt zu sein scheinen, bas nordisch spärliche Licht aufzufangen: ber ftärkste Gegensat zu den großen einheitlich gefärbten und beforierten Alachen bes fühlichen Städtebaues.

Politisch hat Baden niemals mehr nachhaltig auf die Schweiz gewirft, wie ja überhaupt seit Sahrhunderten der offizielle und ber nichtoffizielle Ginfluß Frankreichs, ber Ginfluß ber Ibeen und ber klingenden Münze, jeden andern zurückgedrängt hat. diesen und sein seit 1870 bemerkbar gewordnes, im Grunde schon feit dem Sonderbund beginnendes Rudfcwenken mare viel zu Es gehört aber nicht in den füdwestdeutschen Rahmen, wo es uns viel mehr interessiert, daß die schweizerischen Alemannen auf die badischen Stammesbrüder einen starken volitischen Einfluß geübt haben, ben noch die badischen Aufstände von 1848 und 1849 bezeugten, und auf die elfässischen nach 1870 zu üben Dazwischen hat sich freilich immer die freund= persucht haben. nachbarliche Abstogung gerade wie an andern Grenzen gezeigt. und während in einigen Grenzgebieten republikanische Ibeen Burzel faßten, trat in andern das badische Staatsgefühl überraschend stark hervor.

Für diese Abstoßung des Ahnlichen kenne ich in der ganzen Ausdehnung der deutsch=schweizerischen Grenze kein schoneres Beispiel als die liebliche rebenbedeckte Insel Reichenau, die die deutsche Kaiser= und Kunstgeschichte von karolingischen Zeiten an kennt und mit hohen Ehren nennt. Die nur 1500 Einwohner zählende Insel liegt im Untersee, dem schweizerischen User sast ebenso nahe wie dem badischen. Ihr schweizerischer Berkehr ist

immer beträchtlich gewesen. In Dampfbootverbindung steht sie heut überhaupt nur mit dem schweizerischen Ufer. Die Reichenauer haben aber 1848/49, als Konstanz das Hauptquartier der besonders von Zürich aus geschürten Revolution im Seetreis war, ein in diesem Teile Badens fast einzig bastehendes Beispiel von Treue gegeben. "Se finn oft gnue von Konschtang go preddige fumme, 's hat ene awer niemand glaabe moge," fagte mir ein alter Reichenauer. Als Großherzog Leopold in sein durch Breußen von den Freischärlern gereinigtes Land zurückfehrte, verlieh er den Reichenquern für alle Zeiten das Recht, fünfzig Mann Militar und dreißig Spielleute zu halten. Daß die kleine Insel auch im Ernft ihren Mann stellt, beweift das Kriegerdenkmal in Mittelzell mit einer langen, in Stein gegrabnen Lifte bon Dit= fämpfern bes 1870 er Krieges. An einem Kreuzweg awischen Mittel= und Niederzell ift außerdem zur Erinnerung an zwei in diesem Kriege gefallne Reichenauer ein Steinfreuz errichtet. Scheffel erzählte gern, wie er fich unter den alten Schattenbäumen bor bem Wirtshaus von Mittelzell bei einer Flasche goldnen Reichenauers in die karolingischen Kaiser= und Klosterzeiten zurück= gedacht habe, und wie wohl es ihm später nach 1870 wurde, wenn er von Radolfzell herüberfuhr und in demfelben Schatten die neue Kaiserzeit überdachte, die ihn so tief ergriffen und manches in ihm, dem alten Großbeutschen und Preukenhaffer, umge= mandelt hatte.

2

Soweit den Rhein Gebirge einfassen, wenden sie seinem Tale ihre schönste Seite zu. Der Unterschied ist nicht immer so schneidend wie im Westerwald oder in der Eisel, wo man aus dem mittelrheinischen Paradies so oft nur zu einer öden, armen, mit dünnen Schälwäldern bestandnen Hochstäche emporsteigt. Aber auch in dem durch seinen Waldreichtum an sich so anziehenden Odenwald, der noch immer hochstämmige Sichen nährt wie zu der Zeit, da Siegsried am Siegsriedsbrunnen, den man dei Fürth i. D. zeigt, erschlagen wurde, gliedert sich die rheinwärts gekehrte Seite, die Vergstraße, als dewegtere und liedlichere Landschaft ab. Ihr kommt es zugute, daß durch die Einschnitte ihres dewegtern Prosiks höhere Waldberge ernst in die hochkultivierte Landschaft herüberschauen. Bom Schwarzwald löst sich aber der Streisen der Borberge wie ein Saum von Gärten los, bereichert in der Breisacher Gegend durch das eigentümliche Vulkangebirge

des Raiferstuhls, der fich in langen Wellenhügeln zu flachen Regeln aufbaut. Das buntle Gestein steht an wenig Stellen aus bem üppigen Rulturkleid hervor, das vorwiegend aus Reben zusammengesett ist. Der babische Weinbau erreicht hier einen feiner Höhepunkte. Im Auslande kennt man die "Kaiferstühler" wenig, da sie nicht in großen Mengen erzeugt werden. "Ländle" aber schätzt man fie nach Berdienst. Es ist barunter ein natürlicher Schaumwein, dem Afti verwandter als dem Cham-Auch an ben Bogesen, die bom Breisacher Schlokberg aus gesehen fast so nahe zu stehn scheinen wie der Schwarzwald — und beide find hier zum Verwechseln ähnlich —, zieht fich in diesem oberrheinischen Winkel, der der wärmste Deutsch= lands ift, der hellgrune, mannigfaltig in Weinberge, Ader und Wiesen gegliederte und durch blühende Städtchen, Dörfer und Burgen belebte Rulturftreif noch höher hinauf. Er schlingt sein buntes Band bis sechsbundert Meter Sobe um den Guk des maldbunkeln Gebirges.

Diese Kulturstufe erinnert schon an den Süden. Der Harz. ber Thuringer Bald, ber Baprifche Bald find bis zum Fuß bewaldet. Das ift ein nordischer Zug, daß sich die Gulone Aue zu Küßen der walddunkeln Harzberge ausbreitet und sich selbst in Die Täler nur schüchtern hineinzieht. Besonders auf der Bogesen= seite gewinnt das Rheintal ungemein an Reichtum der Land= schaftsbilder, die immer auch geschichtliche und Kulturbilder sind, burch das Hinaufranten der menschlichen Werke und Siedlungen an den Gebirgeflanken, ebenso wie ihnen dann am Beftabfall der milbere Charafter der lothringischen Hochebene zugute kommt, die zwar der Rauben Alb geologisch und geographisch entspricht. aber ohne rauh zu sein. Besonders der Landschaft von Met ift ein warmer Ton eigen, man möchte fagen etwas an ben Guben Der Mont St. Quentin von Often gesehen, mit Erinnerndes. feinem Buschwald, seinem Reft zusammengedrängter Steinhäufer, im übrigen waldlos, ist schon kein deutsches Bild mehr. Es ist ein verstärfter Typus der Weinbergslandschaft: auf der sanften untern Bobenanschwellung Ader, Biefen, Garten mit den end= losen Sainen von Mirabellenbäumen, die 1870 unsern Solbaten Labung boten, darüber das Dorf, dann beim fteilern Anstieg die Weinberge, zuletzt der Buschwald. Es ist keine Landschaft von großen Formen, aber sie bat die besondre Größe, die ber Landschaft eigen ift, die das für ein weites Gebiet Allgemein= giltige zum Ausdruck bringt.

Die Talöffnungen nach der Rheinebene zu umschließen die iconften und reichsten Bilber bes oberrheinischen Landes. liegen Städte, deren Baufer fich an den Bohen hinauf= und in einmundende Täler hineinziehen, und gleich darüber steht der Draugen nichts als ebene Acter und Wiesen, in dunkle Bald. der Ferne der Silberhauch des Rheins. Bon Höhenstufen aber sehen mit uns alte Burgen und erneuerte Kirchen ins Land binaus. Und ihrer find fo viele, daß fie von Berg zu Berg einander ihre Eindrücke von der Welt da unten zuraunen könnten. die wohl nicht fehr schmeichelhaft für die haftenden Menschen wären. Diese Toren, möchte es ba wohl lauten, glauben bie Welt umzumälzen, und da unten fliekt der Rhein wie por taufend Rahren, und der Wald, der ihn umfaumt, ift so frisch und wild wie je, und Rhein und Wald und wir mit ihnen, wir überleben Diese atemlosen Geschlechter. Mit dem elfässischen Dichter höre ich noch andre Gespräche in dieser Gegend, die die Berge des Schwarzwalds und der Vogesen miteinander über den Rhein und über ben Doppelfaum ber Riesbante ober Uferwälder weg führen; ihr Gegenstand ift die Nichtigkeit ber Sonderungen, Die die Menschen in das von Ratur zusammengehörende legen wollen. Der alte Rhein stimmt rauschend mit ein. Ich überschreite, solche Gedanken im Sinn, den Rhein nach der Schweiz hin, wo diefelben Burgen auf römischen Fundamenten auf Landschaften von bemfelben Charafter und ähnlich geartete Menschen hinabschauen. Ein großes, durch gleichen Ursprung und gleiche Geschichte verbundnes Land, das Erbe der Staufer und der Habsburger, schließt fich vor meinem geistigen Auge wieder zusammen, und der Hori= zont behnt sich immer weiter nach Suben zu, bis das blaue Mittelmeer an provenzalischen Gestaden auftaucht: der alte burgun= bische und arelatische Anteil des Deutschen Reichs, der natürlichste, die Alpen umgehende Beg Sudwestdeutschlands zum Meer.

Baben und Elsaß, Pfalz und Meinhessen samt dem untern Mainland erscheinen mir in einem goldnen Lichte, wenn ich an die Zeit zurückenke, wo hier das Herz des Reichs schlug. Hat uns der von den neuern Geschichtschreibern Deutschlands so viel gepriesene Drang nach Osten, dem das Verdrängtwerden aus dem Westen folgte, wirklich Ersaß gebracht für den Verlust der Mhone= und Alpenwege nach Süden und der Rheinmündungs= lande im Nordwesten? Wird die Zeit kommen, wo sich die Sacksgassen aufschließen, in die nun seit vielen Jahrhunderten das reiche rheinische Leben südwest= und südostwärts hineindrängt? Man

würdigt wohl nicht genug diesen Gegensat zwischen Nords und Süddeutschland, daß Norddeutschlaud die ihm von Natur gehörige Meereslage und Küste hat, während Süddeutschland nicht einsmal mehr über die Alpenwege verfügt, die zum Mittelmeer führen. Die Industrie von Mülhausen und von Augsburg hat die Zollschranken vor der Tür, während Mittels und Norddeutschsland das freie Meer vor sich haben. Norddeutschland ist ein natürlicher abgerundeter Körper, Süddeutschland einer, dem Lebenssorgane genommen sind.

Aus dem alten Gemäuer des seit zweihundert Sahren in Trümmern liegenden alten Schlosses von Baden, Hochbaden ge= nannt. schweift der Blick in die Rheinebene hinaus, nach der fich zu beiden Seiten des schmalen Silberbandes der Dos die dunkeln Berge Badens in langen Wellen abdachen. Dumpfe Tone und zerriffene Stude einer Melodie der Kurmufit schweben berauf durch die üppigen Balber der Edelfastanien zu den Tannen und Fichten, die schon einen derbern, mehr gebirgshaften Buchs zeigen. Sie mischen sich mit den seltsamen Rlangen der durch die romanischen Doppelbogen des alten Schloffes ziehenden Bergluft, Die zum Überfluß die Saiten einer Aolsharfe berührt. Deutlich er= kennt man von hier oben den eigentümlichen Aufbau des Bodens ber berühmten Baberftadt, ber im Grunde berfelbe ift wie bei Beibelberg und Freiburg: bas Tor eines bem Strome zu fich öffnenden Seitentales. Eigentumlich ift aber bei Baden die reiche Gliederung der Talweitung mit der Ausmündung der Dos. Da ist die Gruppe von Höhen im Norden, auf denen sich das neue und das alte Schloß erheben, die wichtigfte wegen des Schutzes, ben fie der Stadt gewährt. Dann die des Fremersbergs im Guden, und mifchen diesen der schon gewölbte, so recht zum Bau einer Villenstadt auffordernde breite Sügel im Often. Zwischen ihm und den Nordbügeln lag die römische Aurelia, und liegt die alte Stadt: die neue zieht fich zwischen ihm und den Sandhügeln an der Dos hin, auf beiden Seiten eines der herrlichsten Baumgange ber Welt, der Lichtenthaler Allee, und schon fängt fie nun an, den Mittelhügel selbst von allen Seiten her zu überbauen. Von dem engen, häusererfüllten Tal der Altstadt erhebt fich eine schmale Stufe, auf der die Stiftstirche mit altbadischen Fürsten= grabern steht, darüber eine breite mit dem neuen Schloff und dem wundervollen Schlofgarten. Ein sonniger Oktobertag unter den pfeilergetragnen Rebgängen, den uralten Linden und Ulmen dieses Gartens, im Ringe der alles so traulich umfassenden

Waldberge gehört zum stimmungsvollsten der deutschen Landschaft. Die milde Lage Badens erlaubt es, daß noch im Oktober hier eine überraschende Menge von Palmen, Dracănen, Bananen usw. im Freien auf nordischem Rasen vor dem Dunkel der Tannen und Eichen steht: ein reiches Bild von einer Mischung, die nirgends so wiederkehrt. Freilich, es gehört auch die Feuchtigkeit dazu, in deren Menge und nachhaltigem Erguß diese Kandslandschaften des Odenwaldes und des Schwarzwaldes nicht zusfällig mit denen der Alpen wetteisern. Heidelberg, Baden und Salzburg, diese herrlichen Städtebilder, stehn in mancher Ersinnerung nur wie Rauchbilder, d. h. höchstens der Vordergrund ist grün, alles andere verhült ein Rebelschleier eines aus seinen, endlosen Bassersträhnen gewodnen Landregens. Selbst über die Dinge im nächsten Vordergrund ist ein blauer Hauch gebreitet, und in den Kronen der Bäume schweben losgerissen Wolkens

floden. Alles trieft und schwillt durchfeuchtet.

Der von Norden kommende Wandrer fieht sich in Baden= Baden zum erstenmal von Schwarzwaldbergen umgeben. diese Badener Berge gehören zu den schönften des Gebirges. Indem fie Baden-Baden fast von allen Seiten einschließen - vom neuen Schloß gesehen liegt ig die Stadt mit allen ihren Ausläufern geradezu in einem Kessel, und die gerühmte Milde des Babner Klimas hängt wesentlich von dieser Lage ab —, zeigen fie die denkbar größte Mannigfaltigkeit in der Abwandlung der befannten Mittelgebirgsformen und in der Söhenabstufung: den mehr kegeligen Gestalten im Often liegen die ftark gewölbten. im Beften um ben Fremersberg gegenüber und zwischen ihnen schließen die flachen Soben hinter Lichtenthal die Rette. Bor die einen wie die andern legen sich die schönen Anschwellungen Es ift ein schöner Rhythmus in diesen Linien, niedrer Stufen. bei aller Einfachheit des Themas eine Külle der Abwandlungen. Insofern mag hier der Bandrer das Besen der Schönheit bes Schwarzwaldes und zugleich auch des Schwesteraebiraes im Westen gleich von Anfang vollständig in sich aufgenommen Wiebiel größere Berge und tiefere Täler er auch ersteigen und durchwandern wird, er wird immer wieder die Wellen= linien des alten abgeglichnen Gebirges finden, in deren allge= meiner Übereinstimmung eine Fulle von anziehenden Besonderheiten gegeben ift.

Besonders aber sorgen die Täler für Abwechslung, im Schwarzwald noch mehr als in den Vogesen. Wohl sind die

Täler der Boaesen nicht so tief und auch oft nicht so steilwandig wie im südlichen Schwarzwald. Aber daß sie fast alle als Wiesentäler mit weichem Rasen, kleinem, klarem, über Felsen ibrudelndem Bach durch den dunkeln Wald heraufschauen und ichon bon geringer Höhe in bläulicher Tiefe zu liegen scheinen, gibt ihnen gerade in der Bogesenlandschaft eine Bedeutung, die fich nicht an den Metern der Tiefe und Breite mift. Und bann haben alle diese Täler Ursprungsgebiete, die das gerade Gegenteil der alvinen find. In den Bogesen und im Schwarzwald gieben fich die Wiesentäler schon fanft und grun zu ben Rammen hinauf, und diese obern Teile umschließen dann die breiteften Wiesen und Acter ber zerftreuten Beiler, die eben beshalb so oft von den Sohen in die grünen, unbewohnten Täler hinab= schauen. In den Alpen ift es umgekehrt. Da liegen die Dörfer unten, wo fich hier der Wald von Sang zu Sang über das Tal erstreckt, und die Talanfänge find wüste, ununterbrochen von Lawinen und Wildbächen umgewälzte Schuttkessel. Über diesen grünen Talanfängen schwebt etwas an die Ruhe des Alters er= innerndes. Wer das "große Tal" zwischen Sub und Dagsburg durchschreitet, vergleicht das fleine Bachlein von beute und die oberflächlich überhaupt gang mafferlos hereinmundenden Nebentäler. Das fann nicht immer so gewesen sein. Wir wandern in uralten Gebirgen, bei benen nur die Bflanzendecke jung ift, und das Menschenleben und, verglichen mit der Geschichte des Ge= birges, felbst die Burgen aus Römersteinen gang nahe an die Gegenwart beranruden.

Mit alsen unsern Waldgebirgen teisen diese beiden die Ausbehnung und Schönheit der Wälder. Schon Baden-Baden, Gernsbach, Wildbad und die andern jährlich mehr besuchten Fremdensorte des nördlichen Schwarzwaldes bieten eine endlose Bariation von Waldwegen, und das ift gerade wie dei Eisenach und Harzburg ihre den meisten zugänglichste und verständlichste, die meisten ergreisende Schönheit. Daß die Wege seltner in den Tälern als an und auf den Hängen hinführen, ist die Ursache herrslicher von Bäumen eingerahmter Ausblicke. Besonders in den nördlichen Vogesen tritt dies hervor, wo die Täler oft so tief und schmal in den bunten Sandstein eingeschnitten worden sind. Da schmiegt sich der Weg in ganz eigentümlicher Weise dem überall hervortretenden Gesteinskern des Verges an, dessen braunsrote Schichtenslächen ihn wie auf natürlichen Stufen am Verge hinleiten. Viegt er ein, so ist er wohl auf beiden Seiten von

Felsvorsprüngen umdrängt, zwischen denen er sich hindurchwindet. Man ist oft zweiselhaft, ob man auf natürlichen Buntsandsteinsplatten wandelt oder auf einer alten römischen Pflasterung. Dasmit sind auch steile Absälle gegeben, wie der Schwarzwald sie seltner hat. Mit diesen Felsgebilden und daraus hervorswachsenden Mauern und Türmen, ihren weit hinausgebauten Kirchen und Kapellen, ihren Dörschen auf hohen Talrändern sind die Bogesen das Land der Silhouetten. Das gilt ja sogar von Straßburg mit seinem hohen Münsterturm; und wie scharfzeichnet sich Fröschweiler auf seinem Höhenrücken ab! Am Fuße der Berge sind die Dörser und Städtchen oft so eng an den Gesbirgsrand gedrängt, daß man von dem oben hinsührenden Wege nur ihre Kirchturmspiße und die vorgeschobensten Häuser sieht.

Wo die Sandsteinquadern so viele natürliche Mauern gebaut haben, ist die unmittelbare Bedeutung des Buntsandsteins sür den Burgendau schon der Kömer und mehr noch des Mittelalters als Fundament und Duaderbruch ebenso flar wie die der phantastischen Felsgebilde auf die Bolksphantasie und — die Phantasie der Keltomanen. Wo ein Sandsteinsels ein natürliches Fundament ins Tal hinausdaute, mußte eine Burg darauf gesetzt werden, und wo der Fels eine natürliche Säule war, mußte er einen Grenzoder Grabmonolith bedeuten. Der alte Sagenreichtum des Elsaß hängt damit ebenso zusammen wie das wuchernde Gedeihen der

modernen Reltenfagen in ben Bogefen.

Schwarzwaldkenner vermissen in den Vogesen die male= rischen Gruppen alter Holzhäuser. Sie fehlen nicht ganz, es liegt aber nicht in der Besiedlungsweise der im Innern wenig be= wohnten Vogesen, so zahlreiche hochgelegne Dörfchen zu haben wie der Schwarzwald. Die rechte Rheinseite hat dafür nicht die Menge der alten Burgen aufzuweisen, die fich in den Bogefen an manchen Stellen geradezu drängen. Die nächite Umgebung von Zabern und Lügelburg hat deren fieben wohl erkennbare und baneben noch vereinzelte Trummer. In Baden find auch fo intereffante alte Städtchen nicht häufig, wie in dem politisch einst so viel buntern und eigentumlichern Elfaß. Mit ihnen können fich einige ber vor den Talausgängen des füdlichen Schwarzwaldes am Rhein liegenden Städtchen, wie etwa das in der Rirchengeschichte des Oberrheins und der Schweiz berühmte Säckingen, die Stadt des heiligen Fridolins, oder das einst starke Baldshut pergleichen. Die Nüchternheit der meisten babischen Amtsstädte bezeugt dagegen deutlich, daß niemand von der

Bureaukratie, und wäre sie so gebildet wie die badische, Schöpfungen von eigner Art verlangen darf. Und man möge nicht vergessen, daß das rechte Rheinuser von schwerer verwüstender Kriegsnot in demselben Zeitalter heimgesucht wurde, wo sich das linke

unter Frankreichs Schutz tiefer Ruhe erfreute.

Baden hat fich jedoch in seinen alten Bischofs- und Kürstenftabten, besonders in Konftang, Freiburg, Baden Baden und Beibelberg, genug geschichtliche Denkmäler bewahrt, daß es seinen Nachbarn im Westen nicht zu beneiden braucht. Ja in Raftatt und Rarlsruhe verdankt es seinem Fürftenhause Städte, die zu den eigentümlichsten Deutschlands gehören. Raftatt trägt die Spuren des Markgrafen Ludwig aus ber ausgestorbnen Baben-Babenichen Linie, bes Siegers von Benta, bes Gefährten bes großen Eugen. Es ist eine ausgesprochne Militärstadt. Festung und nach der Festung die Garnison haben die Residenz verschlungen. Einige Denkmäler erinnern an die Kriege mit Türken und Frangosen, der Stil Ludwigs des Bierzehnten ift mit Glüd nachgeahmt. Das Raftatter Schlof aber, breit, geräumig, imposant wie alle Rototobauten, ift trot seiner Rutbarmachung als Kaserne des dritten badischen Infanterieregiments Nr. 111 eine traurige Ruine. Der Eindruck des Vergeblichen, vollkommen Überflüssigen ist besonders allen Bemühungen der Götter und Genien eigen, die in unzählbarer Menge die Zinnen. Giebel und Galerien bevölkern. Der vergoldete Jupiter auf der Spite der Ruppel mag noch so gleißende Blite schleubern, sie erreichen nicht das Bajonett des kleinen badisch-preußischen Musketiers, der langweilig unten auf und ab schreitet. und mannigfaltigen Bemühungen der mit allen Geräten, Baffen und Früchten der Erde ausgestatteten steinernen Götter spricht Die einformige Ubung des Stechschritts Sohn, die die Refruten auf der Ebene der Sandwüste hinter dem Schlok ausführen. Und gang besonders ergebnistos kommt uns die Anstrengung der Genienpaare vor, die auf allen Seiten das badische Wabven Sie vermögen höchstens die Reugierde eines zufälligen Besuchers zu reizen, bessen Ausmerksamkeit im nächsten Augen= blick durch die sehr leserliche Inschrift: Rgl. Preußisches Proviant= Jedoch geht seit der Niederlegung der amt abgelenkt wird. Wälle Raftatt als Mittelpunkt ber badischen Rheintalbahnen, der Murgtalbahn und der Linie nach Selz und Sagenau einer gefunden Entwicklung entgegen, die sich schon in einem nicht un= beträchtlichen neuen Bahnhofftabtteil ausspricht. Die strategischen

Erwägungen des alten Türkenbesiegers bei der Besestigung Kastatts sind durch die Zurückgewinnung von Straßburg hinfällig ge-worden; zugleich wird aber durch diese Kastatt einer neuen Blüte entgegengeführt. Und das hat sich der alte Feldherr wohl nicht träumen lassen, wiediel Weisheit auch seine mächtige Allonge-verücke bedeckt haben mag.

Karlsruhe wird von vielen, die es nicht genau kennen, als eine ber langweiligften Stabte Deutschlands bezeichnet; seine Fächeranlage ist allerdings sehr regelmäßig, und da es nicht älter als hundertachtzig Jahre ist, kann es keine ehrwürdigen Denkmäler umschließen. Ich teile jene Ansicht nicht, finde vielmehr gerade in dieser jungen Stadt erfreuliche Zeugnisse dafür, daß der diesen warm= und weichherzigen Sudwestdeutschen eigne Schönheitsfinn nicht blok als ein geschichtlicher Schatten bunn und grau in alten Städten, Münftern und Schlöffern umgeht. So herrliches er bort geschaffen hat, bas Schönste bleibt boch, daß er lebendig geblieben ift. Er war nur eingeschlafen. einem Schlaf, den Not und Berkummerung fo tief gemacht haben, entstanden die ärmlichen Neuftädte mit den unglaublich fleinen, absolut schmucklosen Häusern, die man hierzulande ein= ftodig nennt; in Birklichkeit bestehn fie nur aus einem Erd= geschoß. Aber als Friede und Gedeihen einzogen, da wachte fogleich der alte Schönheitsfinn wieder auf. Karlsruhes Baugeschichte zeigt die Stufen dieses Auffteigens fehr beutlich. ber 1740 gegründeten Stadt gab es außer bem zopfigen Schloß nur Kleines, Armliches; sogar die Ministerien und die Wohnungen der Bringen saben nur größern Bürgerhäusern gleich. In den ersten beiden Jahrzehnten des neunzehnten Jahrhunderts mit der auf diese borfliche Refidenz zurudwirkenden Bergrößerung Babens wurden einfache Kirchen in antikisierendem Stil, zwar nüchtern, aber durch die großen Berhältnisse wirkungsvoll von Beinbrenner gebaut, der besonders als theoretischer Renner der antiken Baukunst geschätzt war. Das jetzt durch den pomposen Prachtbau bes Erbgroßberzogichloffes verdrängte "Schlögle," damals für eine der Bringessinnen gebaut und später von der Mutter des regierenden Großherzogs bewohnt, entsprach als einfache Villa, schmudlos, aber mit großen Räumen, auf originellem Felsenunter= bau dem Streben nach größern Dimensionen bei einfachster Haltung im Aukern. Auch die innere Ausstattung dieses Schlößchens war bis zu seinem Abbruch einfacher als die von Tausenden von Wohnhäusern und Billen moderner Geldproken. In Dieser Beit

wohnten die Würdenträger bes Hofs und des Staats und die Aristofraten, die sich in Karlsrube niederließen, fast alle in der Stefanienstraße in burgerlich einfachen, außerlich absolut schmudlosen Häusern, die im Innern ein eben zureichendes Mag von Bequemlichkeit hatten. In vielen waren die Wohnungen, wie im Bauernhaus, gar nicht vom Hausgang abgeschloffen. Eintretende gelangte ohne Sindernis bis an die Eingange ber Rüche, Wohn= und Dienerzimmer, die alle in derfelben Flucht Das Schone an biesen Saufern war, bag ihre tiefen, schattigen, obstreichen Garten bis an ben damals noch nicht "angelegten" Hardtwald reichten. In einem folden Saus, bas Stadt und Land verband, hat Scheffel seine Anabenjahre verlebt. Ich habe nie eine ftillere Straße gesehen als diese. Man mag das langweilig nennen, man fann es auch poetisch finden. Scheffel hat als Mann gern in dieser Straße gewohnt. Stunden des Tages konnte man fie durchwandern, ohne einem Menschen zu begegnen. Die Bepflanzung mit Bäumen, wie in andern deutschen Städten in den fünfziger Jahren durchgeführt, batte sie wesentlich verschönert.

Mit dem Meister des neuromanischen Stils. Subich. trat ein neuer Abschnitt der Baugeschichte Karlsruhes ein. Die Runft= halle in ihrer alten, jett burch Vergrößerungen wesentlich umgestalteten Form, das neue Theater zeigen einen feinen Sinn und ein Vermögen, mit geringen Mitteln Großes zu wirken und bie romantischen Stilformen ber Gegenwart anzubaffen. Wenn die Geschichte der deutschen Kunft einst in einem das Runft= gewerbe umfassenden Sinn geschrieben werden wird, werden die Tonreliefs des Hoftheaters von Reich in Sufingen hoffentlich nicht vergeffen werben. In diese Zeit fallen die schönen Bauten Eisenlohrs, die besonders durch die virtuose Verwendung des bunten Sandsteins hervorragen. In den fünfziger Jahren mar bas Bohnhaus Gifenlohrs in ber Karlsftrage eine Sehensmurdigfeit. Seute verschwindet es neben dem vomposen valastähnlichen Bau bes Bürgers S. gegenüber. Auch der altere Teil der Technischen Sochschule gehört noch biefer Zeit edler Ginfachheit an. Alles Moderne ist geschmückter, wobei natürlich viel mehr Gelegenheit zur Entfaltung gegeben mar. Karleruhe mar unterbeffen der Sig einer Architekturschule am Polytechnikum und einer Kunstschule und einer ber belebenben Mittelbuntte bes fubdeutschen Runft= gewerbes geworden. Aber wir sehen noch immer mit Freude die Anregungen jener einfach sichonen Bauweise nachwirken, die besonders auch in der Verwendung des ungetünchten Braunrot des Buntsandsteins schöne Borbilder gegeben hat. Die einfachsten Bauten der badischen Staatsbahn, aus grau beworfnem Backstein mit Fenster= und Türeinfassungen aus buntem Sandstein, konnten der Pridatarchitektur zum Muster dienen und sind
mit großem Glück z. B. in neuen Familienhausanlagen Freiburgs

nachgeahmt.

Belde Bandlung hat dieser neuerweckte Kunstfinn aber erst in der alten Schwarzwälder Industrie bewirkt! Belcher Fortschritt von den karminroten Rosen auf dem weißen schön lackierten Schild der Schwarzwälderuhr von einstmals und den funstvollen Aufbauten von geschnitten Band- und Regulatorengehäusen, die ein Besuch der Ausstellungen in Triberg oder der Uhrmacher= schule in Furtwangen zeigt! Richt früher als im Anfang der fiebziger Rabre hat dieser künftlerische Aufschwung begonnen, also ziemlich gleichzeitig mit dem Erwachen aus dem allgemeinen Berfall, der das Gewerbe fo ziemlich zwei Menschenalter immer tiefer aus dem römisch-frangöfischen Stil des ersten Raiserreichs durch den Biedermeierstil bis zur äußersten Berarmung der fünfziger Jahre hinab geführt hatte. Die Bariser Ausstellung hatte zuerst auf dem Gebiet der Uhrenindustrie eine so große Überlegenheit in der Ausstattung der Werke aus dem französischen Jura über die der Schwarzwälder und Schweizer gezeigt, daß man schon damals die Reform der Zeichen = und Schnitschulen ins Auge faßte. Zuerft erschien nun ein merkwürdiges Bemisch des gewohnten Gewöhnlichen mit schulmäßig-klassischen und Renaissancemotiven, das sich sehr festgesett hat, und nur langsam hat sich das selbständige Kunstvermögen der Alemannen daraus wieder erhoben. Die fünstlerische Ausstattung blieb nicht bei den Uhren stehn, sie hat sich auf alle Schwarzwälder Industrien ausgebreitet, und neue Zweige der Kunstindustrie haben sich besonders an die ichon lange gepflegte Holzbildhauerei angeschloffen. Die Aufgaben werden auch hier immer schwieriger, aber ohne dieses Aufraffen hätte der Wettkampf mit den Nachbarindustrien nur mit Niederlagen auf der ganzen Linie geendet, während nun die Schwarzwälder Industrien ein zwar mühsames, aber stellenweis immer noch recht erträgliches Leben führen. Auch fie gehören zu dem, was im Schwarzwald den Wandrer anzieht und ihm Sympathie mit dem ebenso fleißigen wie findigen Bolke einflößt.

Das Hausieren mit Schwarzwälder Holzwaren soll bis ins frühe Mittelalter zurückgehn, die "Glasträger" haben ihre zuerst

febr einfachen Gläser mahrscheinlich schon im sechzehnten Rahr= hundert ins Rheintal und in die Nachbarländer getragen. Glasträger foll aus Bohmen im Anfang bes fiebzehnten Sahr= hunderts die erste Solzuhr in den Schwarzwald gebracht haben, bie dann die geschickten "Schnefler" (Schnipfler, Schniper) nachmachten, und aus der die große Schwarzwälder Uhreninduftrie hervorgegangen sein soll. Aber das war überbaupt die Art der Hausierer, daß fie von ihren Wanderungen alles mitbrachten, was die Heimat brauchte, und die Heimat erhielt dadurch manche Anregung zu neuen Erzeugniffen. Wie die Sausierer organisierte Gesellschaften bilbeten, die in alljährlich wiederkehrenden Bersamm= lungen der Seimgekehrten in Triberg, Steig und andern Orten ihre Absatgebiete verteilten. Preise bestimmten und fich Gesethe gaben, das moge ber Lefer in Trenkles Geschichte ber Schwarzwälder Industrie (1874) nachschlagen. Man muß den Sut abziehen vor diesem Reiß, dieser Selbständigkeit und diesem Sinn für billiges, gesetliches Handeln. Es gibt kaum ein Gewerbe von der einfachsten Holzarbeit und Strohflechterei bis zur tunft= vollen Baumwollweberei und Uhrmacherei, das die Schwarzwälder nicht aus eigner Kraft in der Form der Hausarbeit bei fich ein= gebürgert hatten. Natürlich hat sich keines ganz in dieser Form erhalten laffen, und besonders in der Uhrmacherei hat die Großunternehmung an der Notwendigseit der Verfeinerung des Mechanismus und der fünftlerischen Ausstattung Bundesgenoffen erhalten, gegen die sogar jene Sandfertigkeit nicht aufkommt, die einst die berühmten genauen Schlaguhren bis auf das lette Rädchen aus Solz zu schaffen mußte.

Die Industrie hat sich im Schwarzwalde hauptsächlich auf den Hochenen entwickelt, die sich in breiten Wellenhügeln, an die schwardische Sochebene erinnernd, vom Schwarzwald östlich abdachen. Im östlichen Teil, in der Baar, ist diese Landschaft getreidereich und reich an stattlichen Dörsern. Die Breg, der Donausquellsuß, windet sich hier langsam durch ihr Wiesental zwischen Baumgruppen hin. Wer in diesem Tal auß der Alb dem Schwarzwald zuwandert, der mache in Donausschingen Halt, wenn auch nicht wegen der schön gefaßten Donausschingen Halt, wenn auch nicht wegen der schön gefaßten Donausschlie. Er betrachte sich einmal diese stille Residenz des reichsten beutschen Standesherrn und besonders die wundervollen Sammlungen, die der Fürst von Fürstenderg dort vereinigt hat und mit freiem Sinn und sreisgebig verwalten läßt. Die Vibliothek, die Urkundensammlung, die Gemäldesammlung und das geologisch=paläontologische Museum

find ebenjo viele bedeutende Sehensmürdiakeiten. Das kleine Städtchen der Baar ift durch fie ein geistiger Mittelpunkt ge= worben. Leute wie Scheffel, Riegler, Baumann haben bier gelebt und gearbeitet. Wie aut ware es, wenn viele Glieder unfers hohen Abels dieses Beispiel nachahmten; und wie viel besser noch, menn fie nach dem Beisviel eines Duc de Broglie, eines Dute of Arabil felbst mit Sand anlegten. Arupp hat nicht bloß ein intereffantes Waffenmuseum, sondern auch eine schöne geologische Sammlung zu zeigen, und seine Privatbibliothek ist ansehnlich. Der verstorbne Gruson hatte die schönsten Orchideen und Katteen, die in Deutschland eines Privatmanns Garten zieren. Es lieken fich noch viele Namen nennen. Aber im allgemeinen ift das alles gar nichts im Berhältnis zu bem, was bei uns Staat und Körperschaften für Wiffenschaft und Runft leisten müffen, und noch mehr außer Verhältnis zu den Mitteln jener Leute. Um so er= freulicher ift das Bild, das Donaueschingen gewährt. In dem an seltenen Bäumen reichen Schlokaarten erhebt sich das jetzt eben vollendete neue Schloß als ein ftolzer Renaiffancebau, neben dem bas aus dem Anfang des neunzehnten Sahrhunderts ftammende "alte" Schloß nur ein gemütliches ländliches Herrenhaus von etwas größern Berhältniffen ift. Diefes mar feinerfeits an die Stelle bes Huffinger Schloffes getreten, bas einer gang andern, feste Mauern und sichere Gange liebenden Zeit angehörte. neuen fürstlichen Bauten in Donaueschingen erinnern auffallend an Karlsruber Vorbilder, durchaus nicht zu ihrem Nachteil: fie find bon einheimischen Künftlern entworfen und ausgeführt.

Die Fürsten von Fürstenberg find stolz, die Berren der Donauquelle zu fein, in die in fraftigern Beiten die hohen Besucher hineinsprangen, um ein Glas auf das Wohl der Herrschaft Die Belehrten wollten ihnen diefen schönen Besit zu leeren. ftreitig machen, indem sie sagten: Wohl entsteht die Donau bei Donaueschingen durch die Bereinigung der Breg und der Brigach. aber deren Quellen find die Donauquellen. hier fagt man aber: Der aus der Donauquelle im Donaueschinger Schloghof heraus= fließende Bach vereinigte sich früher mit der Breg und Briggch bei deren Ausammenfluß und hieß Donaubach. Also liegt hier die Duelle. Einerlei, die offizielle Donauguelle ist ein großes, ungemein flares Waffer in einem freisrunden Beden mit monumentalem Steingitter. Den Zweifler belehren monumentale Inschriften und Bilber. Auf der einen Seite "Bis zum Meer 2840 Kilometer," auf der andern "Über dem Meer 678 Meter," darüber thronend

eine Quellnymphe, zu deren Füßen ein Kind die Quelle aus woller Base ausgießt, und endlich im Kreis die Steinbilder des Tierkreises. Das Ganze, von Linden und Mornen überschattet, ist ein reizendes Stück Natur und Kunst, dem wir nur die leeren, zwecklosen, gemeinen Zinkvasen auf der Balustrade wegwünschten.

Donaueschingen liegt frei auf weiter Hochebene. Gehn wir bem Schwarzwalde zu, fo treten breite. flache Sobenzuge erft noch weit auseinander und laffen den Blid in die Ferne schweifen; dann nähern sie sich einander und führen sachte ins Gebirge über, indem fie den Fluß und den Weg von beiden Seiten immer mehr einengen und ihre boben Tannen näber beranschieben. Dabei wird da und dort in der Alukrinne der Felsboden sichtbar, erst roter Sandstein, bann Granit, und zulett rinnt bas Waffer an bunkeln Felsblöcken hin, die sich von dem ganz überraften Tal= boden abbeben. Das ganze Breatal bis auf die Sohe hinauf ist aber immer nur von denselben flachen Wölbungen eingerahmt. und auch in der Ferne taucht kein höherer Gipfel auf, bis bei dem neuerdings von Sommergästen viel besuchten Oberbrand plöklich das ausgedehnte Alpenpanorama im Süden und die füd= lichen Schwarzwaldgipfel im Beften auftauchen, worauf bann über Neuftadt auch ber höchste Schwarzwaldberg, der Feldberg, erscheint, der zwar an Höhe, kaum aber in der Form die be= icheidnern Wölbungen übertrifft. Er zeigt im oberften Teil eine leichte Abweichung von der einfachen flachen Kurve, eine Annäherung an einen Gipfel, der aber doch flach ift. Und so kommt man eigentlich aus dem Hochebnenhaften nicht heraus, bis man in das Höllental hinabsteigt, wo der schmale Taleinschnitt das Großartige bewirkt, das die Erhebung nicht vermochte. dem fühnen Felsenturm des Hirschsprungs erinnert man sich an ähnliche Bilbungen im obern Bodetal und an fo manche andre Kelsklippen an den Hängen biefes oder jenes Mittelgebirgstales. Es zeigt sich barin das allgemeine Geset, daß die scharfen Formen in unsern alten Gebirgen nicht wie in den Alben den Gipfeln und Kämmen, sondern den Taleinschnitten angehören. Deswegen ist auch das schönste am Feldbergaipfel, der mit seinem gastlichen Hause dort herüberwinkt, genau wie beim Brocken, der Rundblick, der hier allerdings ein Alvenvanorama umfaßt, wie man es in den Alpen selbst nicht findet, und dazu den Blick ins Rheintal bis in die Bogesen binein.

Die Hochebene der Baar senkt sich als ein ununterbrochen wohl angebautes Land zum Bodensee hinab. Im Westen tauchen

an ihrem Rande die kalkgrauen Abfälle des Randen und die altvulkanischen Kegel des Hegau hervor. Das Norduser des Bodensess aber gehört zu den ausgedehntesten Weinlandschaften Deutschlands. Von den Höhen hinter dem mauer= und türme= reichen Meersburg, wo das Grabkirchlein herabschaut, neben dem das rührend einsache Grabdenkmal der Annette von Droste=Hülshoff steht, die über Hagenau hinaus ist der ganze sanste Abhang ein einziger Weingarten; das lichte Mattgrün der Reben bedeckt einsörmig dieses Gestade, so wie in Flachländern Wiesen oder Kübenselder weite Flächen einnehmen. Steigt man auf engen Wegen die heißen Wände hinaus, wo der edelste Seewein, der Meersburger, ausgebrütet wird, so sieht man auf der Hochsehen Hopfengärten, Obstbäume, Kleeselder, aber meilenweit kein Getreide. Dahinter steht in der Ferne wieder der dunkse Vand

3

Vor der Sagemühle an der Landstraße, die fich nach dem grauen ummauerten Pfalzburg hinaufwindet, fige ich am Holztisch und schaue in die duftigen, blauen Balbberge der Bogesen binein. Talauf talab hallt das Singen ber Sage und das Kallen ber Bretter. Der Harzgeruch des frisch zerschnittnen Holzes würzt Die feuchte Luft. Sart bor mir ftehn Die ersten Tannen, und Tannen erfüllen den vielgestaltigen Gesichtstreis rechts und links und vor mir. Der fast regelmäßig flache Regel des Schneebergs ist bis oben mit Tannenwald bekleidet. Ich bin drei Stunden gewandert, habe wenig Föhren und zahllose Tannen gesehen und habe kaum einmal ihren Schatten verlassen. Ihr Burzelgeflecht, das über den Boden hervortritt, hat mir den Weg herauf er= leichtert; man steigt auf dem Fußpfad wie auf Holzstufen von einer Burgel zur andern. Der Duft ihrer nahen Zweige weht mit der Abendluft talaus. Diese Tausende und Abertausende von Tannen, fraftig alle im Gewand ihrer ftraff anliegenden filbergrauen Rinde und mit den breiten Schirmaften, icheinen wie eine Armee über die runden Berge im Besten berzumar= schieren und mit unwiderstehlicher Kraft ins Rheintal binab= zudringen. In den Schluchten schieben fich diese bunkeln Beerbaufen zusammen, und nur an den flachen Berghängen zeigen fich Lücken, Lichtungen. Dort hinten schimmert es gelblich und bläulichgrün vom Talausgange her, das ist der obere Rand des Rebengürtels, ein Grenzsaum, der dem Walde zuruft: Richt weiter!

Aber er ist nur Grenze, solange ber Mensch will. Als bie Römer flohen und ihre Dörfer und Pflanzungen den Alemannen überließen, da dauerte es nicht lange, daß unter den hellen Reben die Borposten des dunkeln Waldes erschienen, sie überschattend und in sich aufnehmend. Dieser dunkle Tann ift der alte Wald, der Urwald des Schwarzwalds und der Bogesen, mit denen er seit Sahrtausenden verwachsen ist, und die auch heute ohne ihn gar nicht zu benten find. Er ist vor ben Menschen bagewesen und wurde an ihre Stelle treten, wenn fie jemals wieder die Täler verließen, in die sie sich seit der alten Keltenzeit mühlam hineingerodet baben.

Zwischen diesen tiefen, dunkeln Balbern des Gebirges und dem gartenartig angebauten Lande des ebnen Rheintals zieht an allen tiefern Berghängen ein Saum von Laubwald entlang. So hoch vor allem der Rastanien= oder Restenbaum ansteigt, so weit ift ein Bug von lichter Heiterkeit durch die hellgrunen, großblättrigen Kronen und die vielversprechenden Früchte des fräftigen Baumes eingeflochten. Er macht nicht den Eindruck eines Fremdlings wie die weiter oben dann und wann eingesprengte Lärche. Ebenfo wie die Sopfenbuche, beren Uhrenfrüchte im Berbst ben Boden bedecken, eine gern gesehene Bereicherung des an Ahorn. Ulmen und Eichen armen Schwarzwald= und Vogesenwaldes ift, jo grußt uns ber Reftenbaum, ber die Gigenschaften bes Balbund Fruchtbaums vereinigt, als ein vertrauter und dazu freigebiger Gaft, ben man an feinem mittägigen Berghang miffen möchte.

Die Nordvogesen tragen auf ihren roten Sandsteinquabern auch die Säulen herrlicher Buchenhallen. Die schönften Buchen= wälber Deutschlands, wie fie am Oftseeftrand und dann wieder im Wellenhügelland und an den steilen Talhängen des baprischen Inn- und Margebiets grünen, übertreffen nicht die Buchenwälder der Sandsteinvogesen und der Hardt. Und diese Buntsandstein= hügel haben dazu die naturgeborne Phantaftik ihrer Felsformen und die Menge des gleichsam aus dem Stein herauswachsenden Gemäuers alter Burgen, Schlöffer und Rlöfter für fich. Kammwanderung von der mächtigen Ruine Hochbarr zu den durchaus nicht unbedeutenden Trümmern der Burgen Groß= und Aleingeroldseck führt auf schattigen Waldwegen in einer halben Stunde an brei Burgruinen borüber. Bon biesen burggefronten Sügeln fieht man Borfprung hinter Borfprung bes buchtenreichen Gebirges, wie Vorgebirge ins Meer, in die Ebene hinaustreten. In die Buchten schmiegen fich die Städtchen und Dörfer, beren

Obstgärten wie zerstreute Borposten des hinabsteigenden Baldes

ben Gebirgsrand der Ebne durchschwärmen.

Dieses mächtige Schloß von Kochbarr über Zabern, das auf zwei seltsam gestalteten Kelsen auf konglomeratartig kiesel= steinreichem Buntsandstein gegründet ift, wiederholt in seinen wulftförmigen umlaufenden Gesimsen die Struktur des Felsens. Man sieht bei diesen Bauten oft kaum, wo die aus dem roten Kels herauswachsende Burgmauer anfängt; und diese hangt in ber Tat so innig mit dem Grundfelsen zusammen, daß bei Spren= aungen beide miteinander gebrochen find. Auf der Waldeck, die weiter nördlich, zwischen den Hanauer Weihern, zwei stillen, halbversumpften Baldieen, auf einem Sandsteinkegel emporfteigt, nimmt diese Verbindung phantaftische Dimensionen an. Der Bugang zu dem schlanken, gut erhaltnen vierectigen Wartturm wird durch die vorspringende Platte eines Felstisches gedeckt. ihm eröffnet ein natürliches Fenster ben Blick nach Norden. Die meiften Stufen find in den Fels gehauen, und zu beiden Seiten des obern Plateaus find zwei große teffelformige Bertiefungen im Kelsgrunde zu sehen. Der etwas tiefere westliche Teil der Burg zeigt überhaupt fein Mauerwert, sondern Stufen, Bante und Rinnen find aus dem anstehenden Stein geschnitten. Manches an diesen Sandsteingebilden erinnert an die fachfische Schweiz, aber Stein, Geftalten und Kanten find härter.

Eine feltne Erscheinung: Seen in den Nordvogesen. Diese beiden Hanauer "Weiher" liegen in einer Talweite, die mitten im Balde dem Ackerland der kleinen Beiler Balded und Schweizer= ländel Raum geschaffen hat. Die Armlichkeit dieser Beiler zeigt, bag hier nie viel zu holen war. Eher waren die Seen früher ausgedehnter als jett, und das bischen Ackererde ist eben offen= bar dem Umstande zu danken, daß alter Seeboden trocken wurde. Da sie nicht unmittelbar von Bergen umgeben sind, bieten die fleinen Seen nur an einzelnen Uferstellen, wo der dunkle Föhren= wald ganz nahe herantritt, wirksame Bartien. Die Ränder des tleinern Sees sind fast ringsum versumpft, und auch den Glanz des Wafferspiegels des größern trübt allzuviel schwimmendes Gekräute. So teilen fie eigentlich nur die Ginfamkeit mit den Sudvogesenseen. die als echte Gebirgsseen aus tiefen Schluchten wie dunkle Augen Treffend nennt der Bolksmund diese ebenso wie die flachen, am Rande sumpfigen lothringer Seen "Beiher."

Raum gleichen sich zwei Gebirgslandschaften auf beutschem Boben so wie die der Sandsteinvogesen und der Hardt. Politisch

gehören sie zu brei Ländern: Elsaß, Pfalz und Lothringen, von Natur sind sie eins. Diese Natur wird hoffentlich herauf aus ihrer Tiese und durch alle menschlichen Schranken hindurch einigend wirken! Beim Eintritt in den lichten, hochstämmigen Buchenwald, der zum Basenstein über Niederbronn emporführt, fühlt man sich so vollständig an den Juß des Trisels verset, daß man das Gefühl für die Örtlichkeit verliert. Und so ist es überall in den nördlichen Bosesen. Natürlich reicht ein Blick von der Höhe hin, die Eigentümlichsteit des Landes zu zeigen: die breitere Zone der Borberge, von deren Rand sich vom Wasenstein, Wasensöpfel u. a. der neue Kirchturm von Fröschweiler wie eine zum Himmel weisende Säule erhebt, das am ernstesten stimmende von allen Schlachtbenkmälern um Wörth.

Man tann fich teine beutschere Landschaft vorstellen als diese, deren Schauplat die Schlacht bei Worth gewesen ist. Das Wiesental zwischen Froschweiler und Worth, aus dem fich bie Deutschen am Rachmittag bes 6. August zur letten Entscheidung westwärts emportampften, ist, vom Kirchhof in Fröschweiler aus gesehen, die reine Adulle. Bon hier aus der sanfte Abfall der Wiesen, drüben der Oftabhang mit obstbaumbestandnen Wiesen, Actern und Weinbergen steiler ansteigend, bis er in eine flache Wölbung übergeht, aus der als Abschluß ein ununterbrochner Laubwaldstreifen des Herrenberges hervortritt. Grün in allen Tönen und Schatten. Dahinter erhebt fich noch gang nahe ber schöne, dicht bewaldete Rücken des Hochwalds, und aus der Ferne schauen die Höhen um Bitsch, und weiter nördlich von der Bfalz und Weißenburg zu, fast in einem Halbtreis um das Ambhi-Die alte Grenze zwischen Deutschland und theater von Wörth. Frankreich andeutend und zugleich das nächste Verteidigungsobiekt und die Rückzugelinie der Franzosen verdeutlichend, geben sie dem Bilbe einen großen Bug. Wer aus bem Balbe hinter Frofchweiler heraustritt, dem erscheinen die Vogesen nahe. Nur eine gute Stunde Beges ift es noch bis Nieberbronn, das schon von bewaldeten Gebirgsausläufern umfaßt wird. Den Flüchtlingen des 6. August mochte das freundliche Reichshofen mit seinem hohen Kirchturm aus rotem Sandstein, das in dem weiten Biesengrunde westlich von dem die Orte Reichshofen und Froschweiler trennenden Söhenzug liegt, als ein Salt= und Ruheplat winken. Die Flucht ging aber bekanntlich weit darüber hinaus. und die baprischen Reiter brangen noch am Abend bes Schlacht= tages bis zum Westrand von Niederbronn vor, das allerdings mehr vollgepfropft als eigentlich militärisch besetzt war.

Es war ein wohlgewähltes Schlachtfelb auf biefen ichonen sanftgeneigten Ackersluren und Weinbergen, die sich von den westlichen Höhen zur Sauer berabziehn und das an ihrem Juke liegende Borth in flachem Bogen umfaffen, darüber das hochgelegne Froschweiler in der beherrschenden Mitte, auf beiden Rlanken und im Ruden schützender Bald, vor sich die Deckung burch die Sauer in ihrem Wiesenarund. Das ist ein Schlachtfeld. wo eine anftürmende Armee, wenn fie nicht gang festgefügt war, zerschellen mußte. Die Franzosen waren ganz sicher, den von Often und Norden heranrudenden Keind schon beim Berabsteigen ins Tal oder doch im Tal selbst vollkommen überschauen und beschießen zu können. Die Mitrailleusenbatterien bestrichen sogar einzelne Straffen von Borth. Die Ofthange werden nicht allein überragt von den Westhängen, sie sind auch viel weniger reich an Baumpflanzungen und haben keine Weinberge. Baftionenartig vorspringende Stütpunkte, wie sie auf der Westseite der Herren= berg und ber Galgenberg bieten, tamen natürlich auf ber Ditseite gar nicht in Betracht, ebensowenig schluchtenartige Sohlwege, wie der von Worth nach Elfashaufen beraufführende, der den Schlesiern fo furchtbare Opfer toftete. Bon bem Nugbaum aus. ber als ber Standpunkt Mac Mahons gezeigt wird, liegen die öftlichen Talhänge zwischen Gorsdorff und Gunftett wie eine fanftgeneigte Ebene. Die Deutschen wurden tatfächlich in allen Bewegungen gesehen bis zu dem Augenblick, wo sie beim Heraustreten aus dem Westrand von Wörth reif fürs Chaffepotfeuer waren.

In der Rheinebene und hoch an den Vogesen hinauf gibt es im Essaß besonders viele lichte Wälder hochstämmiger Buchen und Eichen, wo die ziemlich dicht stehenden Bäume schlank emporstreben. Sehr passender Wald zum Feuergesecht! So ist der Wald hinter Fröschweiler, wo am Nachmittag des 6. August Ducrot gegen die nachstürmenden Vapern und Preußen den Rückzug Mac Mahons zu decken suchte. Wo die von Keichshosen kommende Straße den Wald verläßt, ist noch ganz gut der rechtwinklige Einschnitt kenntlich, wo die Zweiundachtziger eine von den Ducrotschen Vatterien nahmen, die den Deutschen in Fröschweiler so großen Schaden zugefügt hatten.

Den Rhein im Often, der ebenso dazu gehört, muß man sich allerdings denken, denn Wörth liegt schon ganz in den Borsbergen, und der Blick dringt nicht bis Hagenau hinter seinem breiten uralten Forste. Doch wird es von dieser Höhe aus auch dem an strategische Blicke nicht Gewöhnten klar, wie die Frans

zosen von dieser Vorstufe der Vogesen berab die südlich sie um= windenden Wege nach Bitsch und Zabern beden und den gegen Strakburg Vordringenden in der rechten Flanke bedrohen wollten. Das ftille Sagenau lag damals außer Schuffweite, und feine Besekung durch die badische Division an jenem 6. August erwies fich als ganz überflüssige Vorsicht, da die Franzosen an nichts weniger dachten, als ihre ohnehin schon schwachen Truppen durch eine Entfendung in den Ruden der Deutschen zu verringern. An jenem heißen Tage konnte man Hagenau ausgestorben wähnen. Viele Bewohner waren nach Strakburg geflohen, die andern hielten sich in ihren kleinen Bausern verstedt. Nur die nach französischer Sitte weit offnen Kaffeehäuser luden die Durstigen Auch heute liegt die Sonne in den stillen Stragen bes Städtchens, und nicht viele Schatten schneiben ihr grelles Licht. Es hat sich nicht viel geändert im Aussehen dieser Straken, und das Leben, das jest am Mittag eines Septembertags ganz in Schlaf verfallen zu sein scheint, ist im Grunde nicht viel anders als das Leben vor einem Menschenalter. Nur ruht es heute forglos, während es damals ängstlich dem Kanonendonner lauschte. der so laut hereinrollte, als ob vor den Toren gefämpft würde. Es träumte damals von Mord und Klünderung. Richts davon wurde mahr. Das Städtchen hat vielmehr weniger vom Krieg gemerkt als so manche Stadt Deutschlands, von französischen nicht zu reden. Nachdem fich das Schlachtengewitter in so großer Rabe entladen hatte, zog es rasch über die Bogesen, und Hagenau lag von nun an fern von allen Zugstraßen friegerischer Gewitter. Nur friedlich belebt mar es als Sit ber Regierung bis zu beren Übersiedlung nach Straßburg. Es machte mir schon einen sehr beruhigten Eindruck, als ich 1871 furz nach dem Kriege in einem Hagenauer Gafthof elfässische Mannerstimmen sich zur Brobe idullischer Frühlingsgefänge anschicken hörte. Die Menschen waren ihren Schrecken losgeworden und hatten ihre im Elfaß seit lange berühmte Sangesfreude wiedergewonnen.

Hagenau gehört zu den elsässischen Städten, die unter deutscher Herrschaft auffallend gewonnen haben. Es ist vielleicht auch mit einer gewissen Borliebe behandelt worden, die weniger der alten "Barbarossastadt" galt als dem Mittelpunkt einer ruhigen, sleißigen, vorwiegend bäuerlichen Bevölkerung. Hagenau ist ohnehin mehr, als was man bei Bädeker und Konsorten unter Landstädtchen versteht. Es trägt noch Spuren davon, daß es einst ein Lieblingsit deutscher Kaiser war. Die schöne Basilika

ber St. Georgskirche mit ihren schweren romanischen Säulen und Bogen und ihrem gotischen Chor ist von Barbarossa gegründet worden. Der aus jenen Zeiten her der Stadt zueigne Hagenauer Forst läßt der Stadt solche Einkünste zusließen, daß sie sich den schönen Luxus prächtiger Gartenanlagen gestatten kann, um die einige deutsche Städte von der zehnsachen Einwohnerzahl sie beneiden könnten. Die imposante Hopfenhalle zeigt, daß Hagenau der Wittelpunkt einer fruchtbaren Landschaft ist. Sine neue Erzungenschaft sind die ausgedehnten Kasernenbauten, die vom leicht erhöhten Süden auf die Stadt herabschauen. Hoffentlich nehmen sie ihr nicht zuviel Licht!

Leider hat Hagenau durch den Rückgang der Hopfenpreise und durch die damit eingetretene Beschräntung des Hopsenbaues in den letten Sahren an Boblftand eingebüßt. Seine einft lebhaften Beziehungen zu Nordamerika haben besonders gelitten. hatten die hiesigen Hopfenhandler Zweiggeschäfte in den Mittelvunkten der nordamerikanischen Bierbrauerei, wo sie jede Menge "Nicht einmal vom Himmel hing es ab. ob absetzen konnten. der unterelfässer Hopfenbauer sein Haus richten (erneuern) lassen wollte oder nicht: denn wenn der Sommer aut war, hatte er viel Hopfen, und wenn der Sommer schlecht war, teuern zu ver= kaufen. Heutzutage gilt der Hopfen so wie so nichts, und wenn Sie aufs Dorf hinausgehn, zeigt es Ihnen der Buftand ber Häuser, daß die Bauern nur noch Geld fürs Rötigfte, und oft nicht einmal das haben." So erzählte mir ein Bauernsohn aus der Lauterburger Gegend, der, als wir auf der breiten Rheinstraße gegen Selz zu fürbaß schritten, mit Stolz auf den Hagenauer Schiefplat hinwies, wo er oft als Artillerist geübt habe. rühmte die freigebige Sand der Militärbehörden bei Landtäufen, Pferdetäufen und bei der Bemeffung der Arbeitslöhne, die in dieser schwierigen Zeit den Bauern sehr wohl tue. Schlecht mar er auf die Juden zu sprechen, die den Sopfen ausgeführt hatten, solange sie den Rugen davon hatten, aber ebenso unbedenklich in die Hagenauer Hopfenhalle amerikanischen oder sogar russischen Hopfen einführen würden, wenn es ihnen Nuten brächte. Man kann hier, meinte er ganz richtig, nicht von heut auf morgen vom Hopfenbau abgehn, wir muffen einfach weiterbauen und sehen, wie wir den Hopfen anbringen. Wir brauchen große Brauer, wie in Bapern, die gute Ware gut bezahlen, und brauchen eine strenge Aufficht auf den Sandel. Dem Manne ware es am liebsten gewesen, wenn die Regierung den Hopfenhandel in die Sand genommen

hätte, so wie sie den Tabak für ihre Manusakturen kauft. Daß die elsässer Bauern nicht unternehmend genug seien und sich von den Juden zuviel dieten ließen, davon war er sest überzeugt. Auch mochte seine Auffassung nicht ganz unbegründet sein, daß die Regierung dem jüdischen Zwischenhandel schon ganz anders entgegengetreten sein würde, wenn sie eine Bauernpartei hinter sich hätte, die diesen Schaden aus erster Quelle ausdeckte.

Bisber ift die Armee allein so frei gewesen, sich bei ben Remonteantaufen einfach die Mitwirtung der Juden zu verbitten. Die Berwaltung behauptet, teine Sandhabe zu haben, gegen die Bewucherung vorzugehn. Tatsache ift, daß die Bauern rechts und links vom Rheine gang zufrieden find, wenn fie von den Ruben bevormundet werden. Sie ziehn aus eigner Entschließung die Juden zu jedem Rauf und Berkauf herbei. In Dagsburg, dem hoch gelegnen Bogesendorf bei Rabern, mit seiner auf tisch= ähnlichem Felsgebilde fühn erbauten Kapelle, hörte ich einige Tage barauf erzählen, wie die Bürger aus Leiningenschen Zeiten große Holzbezugsrechte genöffen. Alljährlich am 10. November zieht jeder sein Holzlos, das ihm das Recht auf eine Anzahl wertvoller Stämme gibt. An diesem Tage wimmelt es dort von Juden aus Rabern, Bfalzburg und Rummatsweiler, Warum? Weil die meisten Daasburger ihr Holzrecht seit lange, oft für Reihen von Jahren an die Juden verkauft haben. Die Juden stehn vor der Tür, für fie wird eigentlich geloft, und mancher trägt in seiner Brief= tasche die Anweisungen für Holz im Wert von Tausenden herum.

Man wurde sich irren, wenn man glaubte, solche Zuftande mußten in weiten Kreisen eine antisemitische Bewegung erzeugen. Diese ift jedenfalls in so manchen Teilen Altdeutschlands, wo es faft feine Juden gibt, ftarter als in Baben ober im Elfag, mo man so manches Dorf und Städtchen mit mehr als zwanzig Brozent Juden gahlt. Der Gudweftbeutsche findet fich mit den übeln Seiten des Juden durch Scherz und Spott ab. ber Geift ber klassischen Judenanekboten des "Rheinländischen Hausfreunds" und der idealifierten Darstellungen der Bfalzburger Juden in den Romanen von Erckmann-Chatrian. Nachdem meine Dagsburger Gewährsmänner ihre Alagen über die wuchernden Buben ausgeschüttet hatten, gab einer zum Schluß eine Beschichte zum besten von einem Rabbiner in einem elfaffischen Städtchen, der 1848 gezwungen wurde, eine Lobrede auf die noch unsichere, eben geborne Republik zu halten, welcher Aufgabe er sich durch den tieffinnigen Spruch entzog: Bas kann mer viel sage? Die

Republik ist zu vergleichen einem Schuhmacher: heut lebt er, und morgen kann er schon tot sein. Und unter dem Gelächter über alte und neue Judenanekoten ging alle Bitterkeit verloren,

die sich vorher Luft gemacht hatte.

Die weitgehende Berteilung der Acter= und Wiesenfluren, bie fich bis zur Berftudelung fteigert, fällt gerabe bier im Sopfen= lande auf. Man denkt, die oft beklagte und nicht neue Berschuldung der Bauern hätte ihren Gläubigern Mittel an die Hand gegeben, größere Komplexe zusammenzukaufen. Aber da wird nun auf einen Bunkt hingewiesen, den sich der Wandrer freilich nicht gedacht hat: Das ift ja, sagt uns ein Hagenauer Raufmann, der Borteil, den die Bauern von den Juden haben, daß ein Jude nie selbst den Acker bewirtschaftet; also läßt er dem Bauern sein Feld, wenn er auch den Gewinn davon ein= ftreicht. So ift es auch mit den Notaren, die häufig Gläubiger find: fie wollen nicht das Land. Der Bauer behalt also ben Boden unter seinen Füßen, ift aber freilich dann in vielen Fällen nicht viel mehr als der Bächter seines Gläubigers. Wenn der Wert der landwirtschaftlichen Erzeugnisse finft, dann wird die Rette der Verschuldung fühlbarer, und im Bauernstand greift das Unbehagen so epidemisch um sich, wie es die Politiker des Reichslandes gern zu schildern pflegen, um die Unzufriedenheit mit der beutschen Herrschaft besser zu begründen. Gern übergehn sie babei ben fteigenden Wohlstand der Städte, der wie überall das Gegenstück des Rückganges der Landwirtschaft ift. Grundsätlich verschweigen sie die tiefern Burzeln dieses Mißstandes in der gefliffentlich herangezognen Unfelbständigkeit der Bauern, zu deren Hebung gang besonders die bei ihnen so einflugreiche katholische Bartei bei weitem nicht so viel getan hat wie 3. B. in Altbapern. Gerade dieses satte Raften der Besitzer über den hart arbeitenden und wenig gewinnenden Massen der Arbeitenden ist echt frangosisch. Die altdeutschen Beamten haben sich über die Bürdigung dieser Sachlage hinwegtäuschen laffen durch die wohltuende Urbanität des Verkehrs der Obern mit den Untern und durch die ruhige Geduld, mit der ber Bauer alles über fich ergehn läßt. Wenn der Bauernstand im untern und im obern Elsaß, und das obere möchte ich besonders betonen, der einzige im ganzen Lande ift, ber fich ehrlich in den 1870 gewordnen Zustand gefunden hat, so hat daran die Verwaltung weniger Verdienst, als sie haben könnte. Sie läkt fich hoffentlich die Möglichkeit nicht entgebn. in Zufunft mehr davon zu erwerben.

Ich böre mit Behagen meinem Wandergefährten zu, wie er fich als ganzer Bauer und Elfäffer berb und frei ausspricht. dabei aber ohne den Arger und den Groll des städtischen Alt= elfässers, der Deutschland nur vom Hörensagen, und von welchem Borensagen! tennt. Mein Befährte vertritt gludlicherweise Sundert= tausende, die seit 1871 in der deutschen Armee gedient baben. Dies find die besten Förderer des Berftandnisses für deutsches Ihnen jedenfalls ift es zunächst zu banken, wenn man in den kleinsten und letten Dorfwirtsbäusern das Bild bes Raisers findet, und in jedem Bauernhaus, wo es seit 1871 ae= funde Sohne gegeben bat, eines ber befannten militarischen Aquarellbilder des Soldaten zu Pferd oder in voller Ausruftung und in friegerischer Stellung, oder eine der beliebten Gruppen= photographien mit dröhnenden Unterschriften wie "Kanonendonner ist unser Gruß" u. dal. So wie die Elsässer als Soldaten das Lob ihrer Vorgesetten haben, zählt man auch viele unter ihnen, die Soldaten mit Leib und Leben find. Das wird fich noch mehr zeigen, wenn man ihnen das Dienen im Lande erlauben wird, bas bis jest nur als Ausnahme zugelassen ift. Aus dem Munde eines Burschen im Kreis Zabern, der in der Garde gedient hat, habe ich die Außerung gehört: Ich würde mich jeden Tag freuen, wenn die Gestellungsorder nach Berlin fame. Und diese Anhänglichkeit an die alte Garnison ist nichts vereinzeltes. Freilich tehrt der Elfäffer immer wieder gern zu feiner Seimat gurudt. Das ift ein tiefberechtigter Zug, den ihm niemand verübeln kann, der das oberrheinische Land kennt.

Wenn Hohe und Niedere in ganz Deutschland der "Zug nach Westen" ergreift und das Behagen an dem Leben in rheinischen Landen allährlich Tausende von Ost= und Mittels deutschen, manchmal sogar Österreicher, veranlaßt, sich dort eine neue Heimat zu gründen, wie sollte es nicht den Einheimischen dahin ziehn, wo seine frühen Erinnerungen ihm das sonnige Klima, die schöne Landschaft, das heitere Dasein und die ganze undewußte Empsindung der Atmosphäre einer alten Kultur zurückzusen! In den Landen, die der deutschen Literatur die von Wig und Frohsinn schäumenden Werke von Fischart, Grimmelshausen, Abraham a Santa Clara, Hebel, Scheffel, Eichrodt, Stöber, Kobell, Radler geschenkt haben, lachen die Menschen gern, laut und herzlich, und haben die Augen einen wärmern Ausdruck. Man freut sich mehr und ärgert sich weniger als anderwärts. Noch mehr als der Pfälzer und der Badenser liebt der Elsässer

seinen derben Spaß, während er dem oft frostigen Wortwit des Nordbeutschen fremd gegenübersteht. In der Korporalichaft der französischen Armee war der Elsässer der "Lustigt." trübsten Zeiten, die über Südwestbeutschland hingegangen find, ist kaum in einem beutschen Lande so viel gelacht worden wie zwischen Schwarzwald und Bogesen. Das heitere Lachen der Mädchen, die nedenden Zurufe der Burschen gehören zum ober= rheinischen Dorf. Fischart mag vielleicht in Mainz geboren sein — sein Geburtsort wird wohl nie mehr sicher bestimmt werden können —, jedenfalls hat er, sich als Elsässer und besonders als Strafburger fühlend, dem derben und tieffinnigen Bolfswik in flassischen Werken seine Stelle in unfrer Literatur erobert. Er kann darin mit keinem beffer als mit Johann Ulrich Meaerle aus Kreenbeinstätten bei Meßkirch (zwischen ber Baar und dem Bodensee) verglichen werden, der als Abraham a Santa Clara der Vertreter desselben derbwikigen und spottlustigen Volksgeistes in der Bredigt und der Erbauungsliteratur war. Beitgenosse hebt besonders hervor, Megerle sei "kein geschwätziger, sondern ein tieffinniger, beredter Schwab" gewesen. In Wirklichkeit ift seine Mischung von Derbheit, Fröhlichkeit und ernstem tiefem Sinn echt alemannisch und nicht ohne einen romanischen Beisats.

Der Nordbeutsche macht das, wie der Engländer in Frankreich, gern mit dem "Weinland" ab. Darin liegt es aber nicht allein, wieviel Wein, Most und Bier, dazu Kirschen= und Zwetschaenwasser erster Güte im Lande gern und verständnisvoll genoffen wird. Auch nicht barin, daß die Leute weißeres Brot, befferes Obst und mehr Gemuse effen, und daß die Frauen schmachaftere Speisen zuzubereiten wissen als die in Mittelbeutsch= Es liegt auch nicht in der ältern Kultur überhaupt, die land. ich indessen für kein leeres Wort halte. Der Kunsthistoriker Springer sagte mir einmal: Wenn ich in Strafburg ein Haus bauen sah, so merkte ich, daß die römische Überlieferung noch in iedem Maureraesellen lebt. Der Unterschied zwischen den Gudwestdeutschen und den übrigen Deutschen liegt tiefer, er geht bis in die Blutmischung zurud. Wenn ich im Markgräflerland ober an den klaffischen Stätten deutsch=französischer Rämpfe an der Lauter oder Sauer wandre, mutet mich die Bevölkerung eigen= tümlich an. Diese edeln Brofile, diese dunkeln haare und Augen. diese bräunliche Haut, die da unter frankischen Langköpfen auf= tauchen, versetzen mich vielleicht nach Tirol oder ins südliche Kärnten, wo fich noch heute Germanen mit Romanen mischen.

Kehre ich nach Often zurück, so hören diese romanischen Züge bei Würzburg auf, häusig zu sein, so wie sie mir in Bahern jenseits des Lech allmählich verloren gehn.

Auf diesen Anteil romanischen Blutes, sei es römischen ober französischen Ursprungs, trifft der Deutsche aus Rord= und Oft= beutschland im ganzen Suden wie auf etwas Frembartiges. Man hat an der Spree gar keine Ahnung, wie wenig oberflächlich die ftille Abneigung gegen nordostdeutsches Wesen in Baden und die laute Opposition bagegen im Elfaß find. Es ift nicht bas Wiberftreben gegen Magregeln, sondern gegen einen fremben Geift. Die Gesetze, die man bier neu eingeführt bat, muß mancher Besonnene für trefflich anerkennen, mit dem Geist und ben Sitten, die ins Land gezogen find, fest er fich viel weniger leicht auseinander. So ift auch im Politischen ber bemokratische Rug, den man besonders an den Zentrumsleuten der beiden oberrheinischen Länder tadelt, durchaus nicht bloß eine Meinung, die diese irgendwo und von irgendwem aufgenommen hatten. Nein. es ist ein angeborner Sinn für das Recht des Einzelnen, der fich ben rauben Forberungen bes Staats widerfest. hat fich hierzuland eine freie Gefinnung unter den allerver= schiedensten Verhältnissen wiedergeboren, erhalten und bewährt. Diesen Leuten liegt ein demofratischer Aug buchstäblich im Blute. Reine Zeitung und feine Bartei braucht ihn zu lehren. zeigen ihn auf dem Rathaus, nicht bloß im Ständehaus; fie bewähren ihn unter sich im täglichen Leben, nicht bloß vor der breiten Offentlichkeit. Diese Gesinnung ift in andrer Form der Geift ber Gibgenoffenschaft.

Glaubt man, Baben sei das Land volksfreundlicher Einrichtungen, weil es einen liberalen Fürsten und eine aufgeklärte
Bureaukratie habe? Das wäre sehr oberflächlich geurteilt. Es
würde immerhin noch triftiger sein, wenn einer sagte: Ihr seid
politische Optimisten, die sich die Ecken und Kanten der Wirklichkeit durch angenehme Selbsttäuschungen beschönigen. Aber
nur ein dem Volke ganz Fremder würde glauben können, alles
mit dem politischen Optimismus abgetan zu haben, der ja ohne
Frage da ist. Ich halte es mit dem echt alemannischen Grundsaß dem einen recht ist, das ist dem andern billig, und
frage die Leute im Lande selbst, was sie von ihrer Politik denken.
Da erinnere ich mich einer sehr beredten, wenn auch kurzen Aussage. Gerecht, wohlwollend und versöhnlich, so rühmt ein schönes
Denkmal in den städtischen Anlagen von Donaueschingen den

langjährigen Prafidenten der badischen zweiten Kammer, den Apothefer Rirgner, einen der einflugreichften Bolitiker des badifchen Landes. Es ist bezeichnend; das find eben die Eigenschaften, die der Alemanne hochschätt. Durch sie hat Kirsner, der dabei entschieden freisinnig im burgerlichen Sinne war, mehr gewirkt als durch die Staatsmannischkeit und Rlarheit, die ihm ebenfalls Die Denkmalinschrift nachruhmt. Es durfte in Breußen felten portommen, daß man einem Apotheter und Landtagspräsidenten ein foldes Denkmal fest, und bas in einer Stadt, wo man fich vergeblich nach Fürsten- und Felbberrndentmälern umschaut. Wohlwollen und Versöhnlichkeit wird man als große politische Gigenschaften nur bei einem Bolte rühmen, bas aus weicherm Stoffe gemacht ift. Und so in der Tat ist in diesem alemannischen Bolkscharakter mehr Weichheit, als die so leicht erregten volitischen Leidenschaften zu verraten scheinen. Der Bolksmund kennt den Ausdruck "wehleidig" für eine Abstufung von empfindlich und hat auffallend zahlreiche Bergleiche für ben Empfindlichen und Schüchternen, die 3. B. dem berben Bapern fern liegen. Schon bor bem lauten, rafchen Franken Rordbadens und der Bfalz zieht sich ber Alemanne gern aufs Schweigen zurud. Der schwei= zerische Alemanne ist von härterm Stoff als der badische und besonders als der elsässische, vornehmlich in den Urkantonen und in Bern. Aber der behagliche Ton sogar der politischen Reden zeigt, daß auch er das weiche Gemüt des Alemannen hat, worin jene Eigenschaften wurzeln. Auf einer weisen, besonnenen Politik ber Übereinkunfte ruht das Gedeihen der Eidgenoffenschaft, und nicht flein ift die Bahl ichweizerischer Staatsmanner, benen Denkmäler mit derielben Aufschrift zu setzen wären wie dem trefflichen Kirsner. Übrigens konnte bie hohe Gestalt dieses babischen Landtagspräsi= benten mit der breiten Stirn und den freundlichen braunen Augen darunter und dem beredten Mund, von dem die Worte wohltuend wie mit leisem Gesang flossen, als der klassische Enpus des alemannischen Stammes gelten.

In der badischen Geschichte treten uns diese Züge bei Fürsten und Staatsmännern in allen Generationen entgegen. Sie haben den Markgrasen Karl Friedrich, der später der erste Großherzog wurde, zum Liebling des Volkes gemacht, das ihn noch heute nicht vergessen hat. Sie waren dem Großherzog Leopold eigen, den man den Bürgerfreund nannte. Und wer sande sie nicht in der sympathischen Gestalt des regierenden Großherzogs Friedrich wieder? Wenn auch die Badenser, die mit ihrem Großherzog politisch

nicht im einzelnen übereinstimmen, mit Stolz auf ihn seben, so ist darin das Gefühl bestimmend, in ihm den angesehensten und geschichtlich wirkungsvollsten Vertreter des badischen Wesens in diesem Jahrhundert zu haben. Er verkörpert schon in seinem edeln Außern die milbe billige Denkungsart, die der Badenser Seine liebenswürdigen Formen im Bertehr mit Soch und Riedrig und seine freundliche Nachgiebigkeit, die gepaart find mit einem itrengen Festhalten an politischen Grundsäken von liberaler Färbung, machen ihn zum Ideal des badischen Politifers. Einem baprischen Geschmad mag er nicht berb, einem preußischen nicht schroff genug erscheinen; für seine Untertanen ist er gerade so recht. Und er hat sie mit aller Milde fest gehalten auf dem Wege zur deutschen Einheit, auf dem er entschieden mehr Folge= richtigkeit bewiesen hat, als die große Mehrzahl dieser Untertanen, und größere Opfer gebracht hat, wie irgendein Einzelner unter ihnen. Man ahnt nur die Kämpfe, die ihn sein Kücktritt von der Stellung des oberften Priegsherrn koftete, die von den Fürften seines Ranges doch bis dahin als eine notwendige Folge der Landesherrschaft aufgefaßt wurde. Sachsen bat nach seiner Niederlage von 1866 nicht soviel verloren, wie Baden nach den Siegen von Straßburg und Belfort 1871 aufgegeben hat. Der König von Sachsen ift der Kriegsherr seiner Truppen, der Groß= herzog von Baden fieht neben sich einen preußischen General das vierzehnte Armeekorps kommandieren, das fast ganz aus badischen Truppen besteht. Man hat in den siebziger Sahren viel bon ben Schwierigkeiten erzählt, mit benen ber Großberzog zu kampfen hatte, bis sich die militärische Nebenregierung in seinem Lande in den immerhin noch halb selbständigen Organismus des badischen Lanbes eingefügt hatte. Die warmherzigen Badenser ahnten damals nicht, daß sie mit dem Übermaß des Dankes und des Breises für die angeblich abgewandte, in Birklichkeit so nicht bor= handen gewesene Gefahr der Andasion des Menschenknäuels, genannt Bourbakische Armee, dem ehrgeizigen General Werder den Kopf verdrehten. Werder suchte fich an seiner Befehlshaberstelle in Karlsrube für vermeintliche Burudsekungen gegenüber andern Belben des Krieges von 1870/71 schadlos zu halten, wodurch in der fritischsten Beit die Stellung des Großherzogs recht schwierig wurde.

Aus solchen Schwierigkeiten, die sich natürlich auf allen Stufen wiederholt haben, ift in Baden doch niemals eine dauernde Verstimmung zwischen Einheimischen und "Preußen" entstanden. Und das ist besonders lehrreich im Hind das ist besonders lehrreich im Hind bas

Berhältnisse, wo gleiche Ursachen zu ganz andern Wirkungen ge= führt haben. Man fieht, wieviel gegenüber angeblich unausgleich= baren Unterschieden des Bolkscharakters der aus der Erkenntnis ber Notwendigkeit eines Zustandes geschöpfte einfache gute Wille Es find in Baden seit dreißig Sahren Tausende von preukischen Offizieren und Postbeamten. Universitäts= und Som= nafialprofessoren angestellt worden, weitere Tausende von Nord= deutschen find eingewandert und haben sich 3. B. in dem schönen Freiburg fo dicht angesiedelt, daß sie viel von dem alemannischen Charafter der Dreisamstadt samt der alten Billigkeit und Anfpruchslofigkeit verwischt haben. Nicht immer ist das Auftreten der Fremden gegenüber den Einheimischen geschickt und klug gewefen, aber diese haben sich dadurch nicht hindern lassen, sich den Nordbeutschen gegenüber, sogar wenn sie aus dem äußersten Nordoften tamen, als Landsleute zu zeigen, d. h. das gemeinsame Deutsche in den Vordergrund zu stellen und die immer doch ver= baltnismäßig fleinen Stammesverschiedenheiten zurücktreten zu laffen. Das ift das Gegenteil von der elfäsisischen Methode. Soch und Niedrig hat fich in Baden vor allem bereit gezeigt. das Gute anzuerkennen, das man der preußischen Führung auf dem militärischen Gebiete verdankt. Sogar ber Vergleich zwischen ber Behandlung der Untergebnen durch badische und preußische Offi= ziere fiel für den gemeinen Mann nicht immer zugunsten seiner Landsleute aus. Man konnte schon 1870 badische Soldaten die rubigere Art des Berkehrs rühmen hören, die preukische Offiziere mit ihren Soldaten pflogen; gang richtig führten fie fie auf die allgemeine Wehrpflicht zurück.

In weiten Kreisen wirkten noch die Erinnerungen an das Sturmjahr 1849, wo das Großherzogtum wie ein Wrack auf den wilden Wellen einer überreizten Volksstimmung trieb; die Armee und ein Teil des Beamtentums hatten damals einsach versagt. Daß solche Zustände gerade in einem Lande von der ausgesetzten Lage Badens nicht wiederkehren dursten, darüber war man überall einig. Die Demokraten, die die traurigen Erinnerungen an 1848/49 höchst kurzsichtig als rühmliche hochshalten wollen, mußten zugeden, daß die preußische Schulung mindestens zweckmäßiger sei als die badische, wenn sie auch zum Teil troß 1866 über den Zweck einer Armee eigne Ansichten hatten. Der Herrschaft der Liberalen und später Nationalliberalen in Baden mag man manche Vorwürse machen, sie hat jedenfallsredlich an der Annäherung zwischen Badensern und Nordbeutschen

gearbeitet. Nur die Kraft der nationalen Gesinnung, die sie mit Gifer nahrten, hat so manche personliche Berftimmung über Anmakungen der norddeutschen Freunde überwinden lassen. Sogar die ultramontane Presse Badens, die eine fraftige, offne Sprache febr liebt, lakt ertennen, daß Babens Lage ebenso wie die Bemutsart seiner Bewohner anders sind als die Baberns. Der Ton bes "Baterlands" ober früher bes "Bolksboten" gegen Breußen ift hierzulande nie üblich geworben. Junge Beißsporne, die ihn anpflanzen wollten, mußten fühlen, daß auch in ber volitischen Polemit der frankisch-alemannische Geschmad Mag und Grenzen liebt. Ihre Breffe und ihre politischen Reben ließen den Biber= willen gewissermaßen nur durchscheinen, den ihnen die preußische Hegemonie erweckte. Wo sie sich einmal deutlicher äußerte, wie in der Frage der Besetzung des Freiburger Erzbischofftubles oder gegenüber unglaublichen Berufungen an die Landeshochschulen ober in der Frage der Selbständigkeit der badifchen Gifenbahnen, hat ihre Opposition nicht selten ins Schwarze getroffen und ihnen auch bei Solchen Beifall gewonnen, die ihren Bestrebungen sonft lau gegenüberstanden. Dabei hielten aber bie engen Beziehungen zum rheinischen Katholizismus und durch diesen zum Zentrum boch die Berbindungen nach allen Seiten offen, und eine Ab= fchließung wie im Elfag tam bier niemand in ben Sinn. Man tann fagen, in Baden haben Freund und Feind daran gearbeitet. das Land fester in das Reich einzufügen, amar aus fehr verschiednen Gründen und mit einem sehr verschiednen Maß von gutem Willen, aber immer boch mit bemfelben Erfolge.

Wie anders das Elfaß. Baben und Elfaß zeigen ja auch. wie ihre Lage es selbstverständlich macht, in der politischen Ent= wicklung manche Abnlichkeit. Bor allem gehört die Erstartung des Ratholizismus in Baden und im Elfaß zu den großen folgenreichen Beränderungen in Süddeutschland. Beide find fich auch barin ähnlich, daß ihre protestantischen Minderheiten bis in die siebziger Sabre einen überwiegenden Ginfluß auf die Politik ausgeübt hatten, bis fich die tatholischen Mehrheiten auf ihre Macht befannen und eine Berrichaft brachen, die wie alle Bartei-, Settenund Kliquenherrschaft zulett thrannisch, kleinlich, ausschließlich, turz unerträglich geworden war. In Baden hatte der liberale Rudichlag gegen bas geiftlose reaktionare Regiment der Stengel und Genoffen, das fich mit dem Konkordat unmöglich gemacht hatte, und der Schwung der nationalen Idee im Anfang der sechziger Rahre eine aus Protestanten, liberalen Katholiken und Ruden

bestehende Kammer mit einer verschwindenden Minderheit von drei oder vier Ultramontanen zustande gebracht. Ich exinnere mich noch gut der Kammerverhandlungen, in denen der ultramontane Jakob Lindau aus Heibelberg, seines Zeichens Kleinkausmann in Wolfe und Baumwolfe, wie ein Fels im Meere seiner Gegner aufragte, ein Hüne von Gestalt, ein Redner von Gottes Gnaden, der auch im bittersten Kampse den pfälzischen Humor nicht verleugnete. Den liberalen Beamten und Prosessoren stand er als ein echter Volksmann gegenüber, der zuzeiten auch etwas Demagogie nicht verschmähte. Das rechtsertigt aber nicht, daß man ihn in der altsatholischen Bewegung, weil er den Kirchenschaft in sein Haus in Heidelberg gerettet hatte, um die Teilung zu verhindern, wie einen Dieb verurteilte. Das Gesängnis brach die Gesundheit des Mannes, dem in ruhigern Zeiten auch Feinde

die Sand gereicht hatten.

Im Elsaß hatte das zweite Kaiserreich den liberalisierenden Brotestantismus begünftigt, der durch seine schriftstellernden und wiffenschaftlichen Talente, durch seine Beamten und nicht zulet burch seine Bariser Verbindungen einflukreich war — es war der unterelfäffische und besonders der Strafburger Brotestantismus Augsburgischen Bekenntnisses; die reformierte Insel von Mülhausen stand diesem fern. Ohnehin suchte das zweite Raiserreich ber von ihm felbst großgezognen Macht des Klerikalismus, als fie bedrohlich wurde, überall fleine Hindernisse entgegenzuseten. Die Elfässer Katholiken hatten sich in den ruhigen Zeiten der fünfziger und der sechziger Jahre ähnlich wie die badischen darein gefunden. daß die Protestanten überall an der Spike waren, so 3. B. daß fie in der Bermaltung Strafburgs eine Art erblichen Borrechts auf die ersten Stellen beanspruchten. Es schien ja die Stellung der Katholiken in dem katholischen Frankreich gesichert, wo das De= partement des Niederrheins mit einem Drittel protestantischer Bevölkerung (jest 36 Brozent) überhaupt das protestantischste war. Der Übergang des Landes an Deutschland anderte plöklich die Lage. Das Eljag gehörte jest zu einem vorwiegend protestantischen Reiche, und seine Katholiken waren in der Minderheit. Zugleich fehlte die starte Hand des französischen Raiserreichs, die auf ihnen gelastet hatte. Alles waren Grunde dafür, den elsässischen Ratholizismus mobil zu machen. Bereine, Berfammlungen. Zeitungen. Brofchuren, Flugblätter: ein Leben wie nie jubor. waren die Berlufte der Franzosenzeit ausgeglichen, die Abneigung im Bolte gegen die neuen Herren und die Neigung derselben Herren,

dem Volke im Bunde mit einer Macht, wie die katholische Kirche fie bietet, entgegenzukommen, forderten diese zu einem Doppelspiel

auf, das in meisterlicher Beise durchgeführt wurde.

Nur politische Traumer mochten biesseits ober jenseits ber Bogesen an ein tiefes Mitgefühl ber Kurie mit dem nieder= geworfnen Frankreich glauben. Italienischen Bolitikern, wie sie im Batitan figen, eine folche Sentimentalität zutrauen, ift eigentlich eine Beleidigung. Die Realpolitiker fagten fich, daß eine Berstärkung der deutschen Katholiken durch eine Million unzufriedne Esfäffer und Lothringer in einer Zeit nicht unwilltommen fein fonnte, wo sich in dem jungen Reiche der Kern eines weit= verbreiteten Widerstands gegen die Konzilsbeschlüsse von 1870 zu entwickeln drobte. Mit dem Brotest war den Bolitikern des Bavittums nicht geholfen, die klerikalen Abgeordneten des Reichs= lands nahmen also die neue Lehre insoweit an, als sie ihnen die Möglichkeit bot, an der Seite des Zentrums die deutsche Regierung im Reichstage zu bekämpfen. Und dieselbe Regierung fah dann im Elfaß einen Fortschritt in dem Beginn einer, wenn auch feindseligen. Teilnahme an den Geschäften und in der Aufgebung des ohnehin zweischneidigen Protestes. So hat fich zu berselben Zeit, wo in Baden die nationale Hochflut eintrat, im Elfak die Erstartung des katholischen Sonderbewuktseins unter den gunftigsten Umftanden vollzogen, und dieses Bewußtsein hatte große Schritte in der politischen Bahn gemacht, als es in Baben erft anfing, selbständig gehn zu lernen.

Es ift felbstverftändlich, daß die Protestanten von Strafburg und Mülhausen und die nicht zu den Ultramontanen eingeschwornen Katholiken auch die konfessionellen Zwistigkeiten, die nicht fehlen konnten, der deutschen Berwaltung in die Schuhe schoben und fie verantwortlich machten für das greifbare Wachstum des flerikalen Einflusses in der Bevölkerung. In Kolmar habe ich bittere Vorwürfe gegen sie wegen der Zulassung eines Kapuzinerflofters, der Gründung oder Stiftung bes Bischofs Raf, in Siegolsheim im Kapsersberger Tal vernommen mit dem auch fonst zu hörenden Rehrreim: Das hatten die Frangosen nicht Wenn es gilt, der deutschen Verwaltung etwas am Beuge zu flicken, wiffen die Elfaffer nicht jenfeits der Bogefengrenze Bescheid, sonst hatte ihnen ber Stich ins Spanische nicht entgehn können, den Kirche und Schule in Frankreich unter der Republik angenommen haben. Übrigens hat ihn ein scharf= blickender Geift, wie Taine, schon vor einem Menschenalter kommen

sehen.\*) Das Essaß wäre von dieser Bewegung nicht verschont gesblieben; hatte sich doch sein Klerus am engsten mit Frankreich versunden. Schon äußerlich genommen ist ja auch die letzte Unisorm, die Frankreich im Reichslande zurückgelassen hat, die der katholischen Geisklichen. Man kann nicht leugnen, daß sie Eindruck macht. Sie spielt sich sehr aus. Wo sonst das bekannte Paar Gendarmen mit den quergesetzen Dreispitzen und dem gelben Lederwerk paradierte, zeigen sich heute auf jeder größern Station der lange dis zu den Knöcheln reichende schwarze Rock mit der schwarzseidnen Schärpe, der breitkrempige Seidensilz und die schwarzen, weiße beränderten Bässchen. Eine präsentable Unisorm, die sich sehr zur Koketterie eignet, auch zur politischen, und vor allem den Borzug

aller Uniformen bat, den Korpsgeist zu heben.

Wie bescheiden, burgerlich=bäuerlich macht sich daneben das Auftreten der badischen Klerifer, die man in Röden von jeder Länge und in huten von jeder Form, auch im Schlapphut bes Runftjungers, einhergehn fieht. Darin spricht fich nicht eine andre Mode, sondern eine ganglich verschiedne Stellung in der Gefellichaft aus, und biefem Unterschied entspricht am letten Ende auch die verschiedne Art von politischer Stellung und Geltung der klerikalen Barteien rechts und links vom Rhein. In Baden haben wir eine Opposition wie andre auch, nur stärker und folgerichtiger, die "mit und gegen" für das Wohl des Heimatlandes arbeitet; im Reichsland verkörpert fie einen fremden Beift, der sich dem, den Deutschland dort anpflanzen will, ganzlich un= verwandt fühlt. Die Bedeutung der Abneigung der oberelfäsisischen Industriellen oder der Straßburger Sozialdemokraten verschwindet vor der der Klerikalen, die in Frankreich das Baterland ihrer firchlichen und sozialen Ideale sehen. Wer nun glauben wollte, daß etwa die protestantischen Geistlichen des Unterelsaß durch eine entsprechende Anlehnung an Deutschland eine Art von Gegen= gewicht bilden mußten, der irrte fich. Wohl gibt es bier deutsch= gefinnte Männer, aber es ift in diesem Stande zugleich auch eine andre Art von Französelei heimisch: die Bewunderung der Re-

<sup>\*)</sup> Man lese in Taines hinterlassenen Carnets de voyage, Notes sur la province 1863—65 (Paris, 1895) die Abschritte über das in der Zeit der größten Blüte des zweiten Kaisertums schon bedrohlich gewordne Anwachsen des kirchlichen Simsussens auf den höhern Unterricht. Die Minister Rapoleons erkannten die Gesahr, vermochten aber nichts gegen sie, weil ihr Herr vom Klerus nicht loskommen konnte, mit dessen hilfe er Kaiser geworden war. Übrigens enthält das geistwolke Buch S. 147 und 332 interessante Schilderungen des damaligen Straßburg.

volution, die republikanische Gesinnung in der Art, wie sie im französischen Protestantismus ja immer Boden gesunden hat. Ich habe sie in unterelsässischen Pfarrhäusern sanatisch entwickelt gesunden.

Ift es bei fo vielen Gegenfagen zu verwundern, wenn in ben Schichten, wo die Menschen gewohnt find und die Reit bagu baben, ihre Anficht zu "fultivieren" und zur Schau zu tragen, Elfaffer und Deutsche wie Alug und Rebenfluß nebeneinander in demfelben Bette fließen, ohne fich zu mischen? Ein angesehener ruhiger Mann, Wirt und Bürgermeister in einem vielgenannten Städtchen des Obereliaß, von der Rüchternheit der Lebensauffaffung. die dort die Leute gern von sich rühmen, schilderte mir die Schwierigkeiten, die ihm als Wirt die Abneigung zwischen Deutschen und Elfässern gemacht babe. Es sei besfer geworden im einzelnen. aber noch immer habe er das Gefühl, als ob fie fich den Rücken tehren möchten, wenn fie gezwungen find, an demfelben Tische zu "Que voulez vous? Die Lut möge fich halt nit, fie gfallen einander zu schlecht." Ja das Einandergefallen, darin liegt eben die Schwierigkeit. Auch Bölker lieben und baffen, und die Bolitik irrt fich gründlich, die glaubt, dieses Imponderabile außer Rechnung laffen zu können. Es ift Tatfache, Elfässer und Altdeutsche fließen in den obern Schichten wie zwei Strome nebeneinander, die sich nicht vermischen können. Die zahlreichen Berbindungen herüber und hinüber, die ein Bierteljahrhundert geschaffen hat, haben im einzelnen manches gebeffert, diese Saupt= tatsache haben sie aber gar nicht berührt. Es ist eine beklagens= werte Schönfärberei, wenn deutsche Beamte bei allen Gelegenheiten die Gegensätze als ausgeglichen bezeichnen. Das nütt gar nichts. Eber schadet es unserm Anseben, wie denn in diesem ganzen Berbaltnis ber Altbeutsche sich viel zu oft in die ungunftige Stellung bringt, daß er möchte, und daß der Essässer nicht will. Außerdem leitet er Wasser auf des Gegners Mühle durch die große Beachtung. die er den kleinen und kleinlichen Gegnerschaften, Sanseleien und Schikanen schenkt. Wieviele Kindereien hat die reichsländische Bolizei durch ihren Übereifer erst zu Staatsaktionen aufgebauscht!

Ich lege sonst kein großes Gewicht auf schweizerische Urteile über die Verhältnisse im Elsaß, denn wir sind ja den Schweizern unbequem, seitdem wir groß geworden sind, und am unbequemsten im Elsaß, wo wir auch alteidgenössischen Boden einverleibt haben. Aber ich mußte doch einem Baster Politiker Recht geben, der mir angesichts der Erinnerungen an die Selbständigkeit Mülhausens, die in dem Musée du vieux Mulhouse vereinigt sind, über den

Rerfall Mülhausens, nicht der Stadt und der Geschäfte, sondern ber leitenden Familien flagte. Er meinte, der Rückgang habe aller= bings ichon mitten in bem größten Gebeihen unter bem britten Napoleon begonnen, als das Eliak allen andern Teilen Frantreichs voran die Erwerbung materieller Güter der Bflege der Freiheit und Selbständigkeit vorangestellt habe. Aber auch Deutsch= land habe, ohne zu wollen, dazu beigetragen, indem es fich in eine Politik der kleinen, nervosen Makregeln habe hineintreiben laffen, die nur dazu gedient hatten, daß Deutsche und Elfaffer fich mechselseitig das Leben sauer machten, worüber sie beide größere Riele verfehlten, die fie zu verfolgen meinten. Aus meiner Beobachtung oberelfässischen Lebens konnte ich binzufügen, daß es jedenfalls die Elfaffer find, die dabei am meiften verloren haben. Die Auswanderung des intelligenten und tatfräftigen Nachwuchses. ber fich nicht entschließen konnte, fich in die bestehenden Berbaltniffe einzuleben und fich ihre Borteile zu fichern, hat gerade in den Industriegebieten des Obereljaß am meisten dazu beigetragen, bak der Einfluß des einheimischen Elements so ziemlich in allen Beziehungen gesunken ift. Scharffebende Deutsche haben ichon vor 1870 eine gewisse partitularistische Berengerung des elfässischen Gefichtsfreises beobachtet. Bei Besuchen in der Beißenburger und Lauterburger Gegend turz bor dem Kriege im Sommer 1870 gemann auch ich denselben Eindruck, der meinen bfälzischen Freunden längst pertraut war. daß über dem Unterelsaß eine perschlafne Spiekbürgerstimmung schwebe. Es war ein Migberhältnis zwischen dem ruhmredigen Sichbekennen zur großen Nation und bem fichtlichen Beftreben, hinter den Bogefen als Burger bes alanzendsten Großstaats ein behagliches Kleinstaatsdasein zu führen. Ganz unbegründet erschien uns damals ichon die Aberhebung. mit der diese Biedermeier auf die kleinstaatlichen deutschen Nachbarn hinabschauten. Nicht bloß die Badenser und die Bfälzer haben unter der Geringschätzung ihrer stammverwandten Nachbarn zu leiden gehabt, auch die Schweizer hatten fich über so manche Aberhebung ihrer elfässischen Nachbarn zu beklagen.

Wie wenig gut es aber den Bewohnern dieser beiden östlichen Departements tat, daß sie ein anscheinend gedeihliches, weil von den Strömen der Zeit viel weniger bewegtes und bedrohtes Dasein führten, als die Nachdarn überm Rhein und jenseits des Jura, das wußten sie selbst nicht. Die gewaltigen Enttäuschungen der Jahre 1870/71 haben sie vorübergehend aufgerüttelt. Aber nur die einsichtigsten Elsässer vermögen sich zu der Erkenntnis

aufzuschwingen, daß ihre öftlichen Nachbarn sie in vielen Beziehungen überholen. Es ift eine seltsame Verbindung von philisterhafter Selbsttäuschung und französischer Überhebung, die sie befangen macht. Dem unparteischen Veodachter aber, der heute auß Baden oder auß der Pfalz oder von der Saar ins Elsaß kommt, ist es nicht zweiselhaft, daß dort drüben eine kräftigere Luft die Nerven stählt und die Augen heller macht. Ein bald dreißigjähriges Schmollen bedeutet eben einen gewaltigen Verlust an Schwung und Tatkraft. Die männlichen Eigenschaften gehn unter weibischer Empfindlichkeit und Launenhaftigkeit unter. An die Stelle der offnen Aussprache tritt der Klatsch. Man stichelt auf die Plumpheit, Geschmacklosigkeit, Rauheit der deutschen Sitten und übersieht dabei das wesentlichste, daß wir als das männlichere, durch Selbstzucht kräftigere, mit ernsten Ausgaben beschäftigte Vollt dem verweichlichten, eines klaren Blickes in seine Zukunft

baren Volke gegenübertreten.

Ein gebildeter Bürger im Unterelfaß zeichnete, ohne es zu wissen, sich und seine Landsleute, indem er von den Franzosen mit feiner Beobachtung sagte: "Der Franzos isch barin komisch, er isch zu ängstlich. Beim kleinste obstacle, das er uf seim Bag findt, retiriert er. Der Dütsche goht par force drüber weg. C'est la raison: der Edmond About us Paris verkauft sein Ferme unterm Preis und goht hinter die Bogese grud." leise Tadel war mir ebenso interessant in diesen Säten wie Die Sympathie des ftart fühlenden Mannes für den schwachen. Biele Elfässer schätzten eben an den Frangosen gerade eine Art bon Schlaffheit, die die Dinge gehn läßt, wie fie gehn, das gerade Gegenteil der preußischen Schroffheit und Raftlofigkeit. Es lebte fich fo leicht bamit. Jest hoffen fie fich in einem reichs= ländischen Sonderdasein etwas von diesem Stilleben zu erhalten. und der Ruf: Das Eliaß den Elfässern! hat bei der Masse keinen edlern Sinn. Aber die Regierenden in Stragburg werden hoffent= lich nach so vielen Enttäuschungen einsehen, daß das ein gang andrer Bartikularismus mare als der, dem wir sonft in Deutsch= land geneigt sind, ein Daseinsrecht zuzugestehn, und deffen sich einft auch unfre Landsleute zwischen Rhein und Bogefen er= freuen mogen.

Briefe eines Zurückgekehrten

437



1

Ich habe gelernt, was Heimat heißt, und barin einen Schatz gefunden, der mich reich macht, und in deffen Befit ich nie wieder arm werden tann. Ich könnte Amerika, und besonders einen weftlichen Staat der Union, beffen Rame nichts zur Sache tut, fast ebensogut mein Baterland nennen wie Europa und besonders einen gewiffen südlichen Staat Deutschlands, wenn ich nämlich nach ber Bahl ber Jahre rechnete, die ich in beiben gelebt habe. Aber solange ich drüben war, habe ich mit sehnsüchtigem Herzen an dem Lande, an dem Dorfe, an der Hütte der Beimat gehangen. Den Tag über übertäubte die Aufregung des fämpfenden Lebens jeden Gedanten, ber nicht ben nächsten oft drangenden Aufgaben gewidmet war, aber die Racht, die alle Entfernungen auslöscht, führte meine Seele in die Heimat zurud. Wer biefes doppelgeleisige Leben nicht kennt, kann sich keine Borstellung von der beständigen Baarung und Durchtreuzung der Gedanken von bier und von dort machen. Der Sudson und der Rhein, die White Mountains und ber Schwarzwald, das Felsengebirge und die Alpen, die Legislatur und der Landtag, der Kongreß und der Reichstag, der Brafident und der Raiser, und so weiter bis zur Scharlacheiche und Steineiche, zur Catawbatraube und zum Riesling, und hinunter bis zum Bier von Milmaukee und von München: diefes gedopbelte Denken, das ewig nebeneinanderstellt und strängt und vergleicht, muß natürlich auf einer Seite endlich ein Minus finden. Die Mehrzahl wird bon der bunten Gegen= wart befiegt, die Erinnerungen verblaffen, sie find endlich nur noch der fast unwirklich blauende Hintergrund für die Szenen von heute und gestern. Die Minderzahl fampft die Starke ber frischen Eindrücke nieder und läßt fie gar nicht bis an die Er= innerungen herankommen, die an geschützter Stelle weitergrunen; aber fie trägt Wunden von diesem Kampfe, die nur der Tod

ober die Beimkehr heilen. Sie mogen äußerlich noch so frisch erscheinen, es sind im Grunde leidende Menschen, die mit ihren Erinnerungen nicht fertig werden können. Es entstehn in ihrem Gehirn die seltsamft gewundnen Gedankenwege, die alle an beftimmten kleinen Punkten enden, die die größte Abnlichkeit mit haben muffen, was man fire Ideen nennt. Bunkten erheben sich nicht so ausschließlich, wie uns die Bücher glauben machen wollen, Graber der Liebe, Rasenbanke mit ver= liebten Erinnerungen, uralte Bäume der Kindheit und dergleichen: ich habe Männer gekannt, deren Erinnerungen um eine kleine Weinschenke (die man dort Beisel nennt) in Lerchenfeld und wieder um einen bestimmten Winkel in dem kleinen bolzernen Raum eines Gaftzimmers schwebten wie Schatten, Die an einen Ort gebannt find, an den fie immer zurudkehren muffen, und andre, die heimwehkrank waren an der Erinnerung an die Durlacher Airchmeih. Mein Beruf brachte mich einmal mit brei Bfalger Deserteuren von demselben Regiment zusammen, die sich mit leuchtenden Augen von ihren Erinnerungen an die alte Kaserne. fogar an ihren Gefängnisraum, worin fie öfters geseffen hatten, unterhielten. Ich bin überzeugt, daß sie gern in ihr "Raschoh," wie fie es mit heimischem Rlange nannten, zurückgekehrt waren, wenn fie sich damit die Rückfehr überhaupt batten erkaufen können. Für solche Leute ist der größte Festtag des Jahres die Nachahmung einer heimischen Gewohnheit, so wie die Bapern ihre "Wiesn," eine enge Erinnerung an die Münchner Theresienwiese beim Oftoberfest, und die Schwaben ihr Cannstatter Volksfest in Newpork haben. Man muß den Zug der deutschen Vereine beim Deutschentag in Chicago 1893 gesehen haben, damit man dieses Bangen an den kleinen Besonderheiten der kleinsten Landschaften und Bezirke versteht: es kommt aus derselben Burzel wie das Gefündeste an dem alten politischen Partifularismus, und man hatte ja gerade dort die Empfindung, daß die Liebe zum Bater= lande leicht burch die Liebe zu ben Baterländern verdunkelt werden konnte. Ich zweifle, ob dem großen Baterlande mit gleicher Freude das wiederkehrende Opfer tagelanger Reisen nach einem zentralen Versammlungsort gebracht würde, das gewisse alte Korpsstudenten hier in Amerika alljährlich auf dem Altar ihrer Universitätserinnerungen niederlegen.

Es liegt da eine beutsche Besonderheit vor, die zu der oft besprochnen politischen Ausstattung unsers Volkes gehört. Der Fre, der ja so ziemlich überall in Amerika gleich neben dem

Deutschen kommt, folgt en masse seiner grünen Jahne, die sich am St. Batrickstage fogar ben Chrenblat auf ben Flaggenstangen ber erften Regierungsgebäude einzelner Staaten erobert. Frangofen, ju wenig gahlreich, daß fie als Menge wirten könnten, hängen bekanntlich mit einer leidenschaftlichen, geradezu krankmachenden Sehnsucht an der Heimat. Das berühmte Schweizerheimweh ift nichts im Bergleich mit diefer Sehnsucht, die dem, den sie befällt, die Lebensluft aussaugt und den Willen welken macht. Selbstmorbe aus Verzweiflung an der Fremde, die ihnen nicht erlauben will, in die schöne Beimat zuruchzutehren, sind bei Franzosen häufiger als bei jeder andern Nation. Als ich in einem kleinen Gafthaus eines verfallnen Restes in den Dunen des Stillen Dzeans lebte — es war eine Dase von Behagen inmitten von Öbe und Armut —, trat der Birt, ein kleiner Franzose, am ersten Bormittag mit zwei Schnapsgläsern und einer Flasche Mexcalbranntwein auf gläsernem Brett in mein Zimmer und bat mich, ein Gläschen mit mir trinken zu dürfen. Er plauderte eine Viertelstunde und zog fich dann mit der feinen Höflichkeit zurud, die dem weichen, nur allzu weichen Gemut des Frangosen entstammt, weshalb sie auch an teine Stufe von Bildung oder gar Besitz gebunden ist. Die kurzen Sitzungen wiederholten fich jeden Tag. Der Mann erzählte mir aus feinem Leben und dem Leben seiner Gefährten; alles, mas er erzählte, endete unglücklich, kaum einem Franzosen war es in diesem Staate gelungen, sein Leben "au machen," und viele hatten mit Selbstmord geendet. Jest stand er allein im Rampf ums Brot. und was für ihn mehr war, im Kampf um ein anftändiges Leben, mit Italienern, deren Wettbewerb ihn hart bedrängte. Ich war noch nicht vier Wochen wieder in meine Stadt zuruckgekehrt, als ich die Nachricht erhielt, daß mein französischer Gastfreund sich erhängt habe. Und diese Nachricht lief bei mir an demfelben Tage ein, an dem die Washingtoner Zeitungen den Selbstmord des frangösischen Botschafters bei ber Regierung der Bereinigten Staaten melbeten.

So verzehrt von Heimatsehnsucht wie Franzosen, und so leidenschaftlich die Heimat umfassend wie Iren habe ich Deutsche selten gefunden, fast nie. Der Deutsche läßt sich selten von einer Empfindung ganz ersassen, er brennt selten lichterloh, er hat immer einen Borrat von abkühlenden Reslexionen, mit denen er unzeitgemäße Entslammungen zu löschen weiß. Es sind darunter Eigenschaften, die ich nicht lieben und nicht loben kann, und die

ich übrigens jett auch nicht auseinanderfasern möchte. barunter auch Eigenschaften von der größten Bedeutung für Deutschland und für andre Länder. Im Deutschen lebt eine erftaunlich ftarte Teilnahme für Dinge, Menschen, Borgange um Es kostet ihn gar nichts, jeden Augenblick so objektiv zu werden, daß er mit dem, was ihn gerade fesselt, völlig ver= schmilzt. Daber seine Wanderluft, seine Forschbegier, sein Grübeln und sein Berbohren, seine Einwurzelung im frembesten Boben. Darum ift er ja ber geborne Rolonist, ber ben Ruffen Sibirien. ben Amerikanern Amerika, ben Hollandern Indien uneigennütig erwerben hilft. Etwas hat das neue Reich daran geandert. 3ch merke es an der jungen Generation der Landsleute, daß ihr Blut in vollern Wellen durch die Abern vulft und nicht mehr so dunn wie früher, wo es viel Raum für die Transfusion Ich febe in ben letten breißig Jahren frembefter Safte ließ. nicht mehr soviel grüne blühende Schoffe des alten Batriotismus abwelken, die nicht weiterleben konnten, weil sie dem Kirchturm=. Hütten=, Gräber=, Aneipenpatriotismus entsprungen waren, der nur in einer gang engen Atmosphäre gebeiht. Diese hat aber nie auf die Dauer unserm atlantischen Sturmklima standge= halten. Es ist ein großer Fortschritt, daß sich der überseeische Deutsche in die Borftellung einlebt, Deutschland sei fo gut wie England fraft seiner Lebensinteressen überall auf ber Welt, mo Deutsche leben. Wo der Deutsche seinem alten Lande die Lösung weltpolitischer Aufgaben zutraut, hat seine Bereinzelung aufgehört, und sein Nationalgefühl ift nicht mehr ein Pflanzchen unter Glas, das mit kleinlicher Sorge mühsam und unter Aufwand vielen Biers gehegt werden muß.

Warum sollten wir es nicht offen bekennen, daß die große Mehrzahl der Deutschen in den Vereinigten Staaten im Grunde nie so recht an ihre volle politische Gleichberechtigung mit den Anglokelten geglaubt, sie nicht mit dem Feuer herzlicher Überzeugung angestrebt hat? Sie sind politisch anders angelegt, können politisch nicht dasselbe und mit denselben Witteln wollen. Sogar ein Karl Schurz, als Redner bewundert und bewundernswert, ift nicht ganz der Politiker, wie er für Amerika sein müßte. Wan müßte den Deutschen viel gründlicher ausgezogen haben, daß man ganz sicher im Tritt mit den Amerikanern zu marschieren versmöchte. Das gelingt nur den Deutschen der dritten und der vierten Generation, an denen dann leider nur noch der Name deutsch ist, der Rame Aftor, Kaup, Habemeher und so weiter. Es hängt

mit gang guten Elementen bes deutschen Charafters zusammen. daß wir keine lebhaften Bewundrer der Bolitik als Handwerk find und demaemaß in der bandwerksmäßigen Bolitik, wie fie in den varlamentarischen Staaten Best- und Mitteleuropas betrieben wird, übrigens auch in der lebhaftern, gewalttätigern und spannenbern Innenpolitit ber Bereinigten Staaten, feine großen Diese Bolitik ift zu dilettantisch, zu Anstrengungen machen. phrasenhaft, als daß dem ehrlichen Deutschen so recht wohl in dem raffelnden Betrieb diefer Mühle werden könnte, von der man Mirza Schaffps Wort gebrauchen möchte: Das Klappern ber Raber höre ich wohl, aber ich sehe kein Mehl. Der Deutsche hat Anteresse für die lotale Bolitif ber Gemeinde, des Bezirks, bes kleinen Staats, wo er die Verhaltnisse kennt und überschaut; bier entwickelt er sogar manchmal eine unverhältnismäßig große Leiden= schaft, die höherer Siegespreise würdig wäre. Aber den Blick fürs Große bes Staates glaubt er seinen Staatsmannern, seinen erprobten Beamten überlaffen zu tonnen. Diese bequeme Auffaffung führt jedoch zu übeln Ausgangen. Deswegen vertritt der minder gebildete Irlander den gebildeten Deutschen in den Legislaturen ber Bereinigten Staaten, und wenn je ein Deutscher, wie Karl Schurz, mit in den Bordergrund tritt, find seine Landsleute unter benen, die ihn schmäben und nicht verstehn wollen. Darum vertritt eben der Magyar im Bester Reichstag die Millionen von Deutschen des Banats, Westungarns und der Bips. Breuken, mo zweifellos das Staatsbewuktsein der Deutschen eine böhere Stufe erstiegen hat als je vorher im ganzen Verlauf ihrer Geschichte, ist man den Polen, den Litauern gegenüber sehr Man ist nur mit Anforderungen der rücksichtsvoll verfahren. Kultur, nicht ber Bolitik an sie herangetreten. Die Masuren, die Litauer, die protestantischen Polen Schlesiens haben fich zu einem guten Teil selbst germanisiert. Auf die preußische Germanisation bätten sie lange warten können.

Laß mich zur Gegenwart zurücklehren und entschuldige, wenn ich hier von Dingen geredet habe, die ich vielleicht in einigen Monaten anders, wenn auch vielleicht nicht besser verstehn werde. Die Gedanken fliegen voraus wie die Seedogel, die mit ihren langen weißen Sichelschwingen den Schaum der Wellenkamme aufslattern machen. Gestern versank die atlantische Küste Nordamerikas. Nun noch eine Woche Wasser und Himmel, und eine andre Küste wird auftauchen. Ihre serne flache Linie wird uns dann gerade so fremd vorkommen wie die so wohlbekannte amerikanische,

die schon im Nebel entschwindet. Bas find benn biese Linien überhaubt anders als schattenhafte Ausbrücke für den allgemeinen Beariff "Land"? Rein Saus, tein Baum, tein Tier, nur ein welliger graulicher Saum am Horizont. Es ift wie eben gebornes Land, das gerade hervortaucht, noch feucht, wie es im Schok des Meeres lag, von unbestimmten Umriffen, noch nicht aus- und burchgebildet. Bas daraus zu uns spricht, das ift von uns erst hineingelegt worden. Es ist nicht Amerika und nicht Europa, es ift Land überhaupt. Genau so war das Land lange, ehe mensch= liche Augen es erblickten. Es ift in feiner Wefenlofigkeit eines der ältesten Landschaftsbilder überhaupt. Nur das Meer selbst ist noch älter, die Urmutter der Erde und des Lebens. Darum verlange auch niemand vom Meere die Schönheit der Biefe oder des Waldes. Das Meer ist eine große, stille Quelle, aber was fie ununterbrochen ergießt, das fieht nur ein geistiges Auge. Das Meer ift ein gewaltiges Gefäß voll Möglichkeiten, aber mas fich daraus verwirklicht hat und verwirklichen wird, sieht wieder nur ein geistiges Auge. Das Meer ist ein riesiges Grab, worin Millionen Generationen ruben, aber nur Lot und Fangnet dringen in seine Tiefe. Das Meer ist eine gewaltige Kraft, von deren Größe Sturm und Brandungswelle nur eine Ahnung geben. Das durchfichtige Grun des Wellengipfels, die Ringe der Schaumstreifen, das nächtliche Leuchten in der Rielfurche, das alles ist nur ein Träumen von der Wirklichkeit dieses gewaltigen, emig an die Erde gefesselten, fich ewig aufbaumenden Riesen.

Ich las por einiger Zeit in Darwins "Reise um die Welt" kleinliche Bemerkungen über den Eindruck der Meeresbilder: "Und welches find die so gerühmten Herrlichkeiten des unendlichen Dzeans? Eine langweilige Dbe, eine Bafferwufte, wie der Araber ihn nennt. Es gibt allerdings einige entzudende Szenen. Mondnacht mit dem klaren Himmel und dem dunkel alikernden Meere, und die weißen Segel mit der weichen Luft eines fanft webenden Baffatwindes gefüllt; eine Bindftille, wo sich nur die spiegelglatte Oberfläche des Meeres sanft wallend hebt, und alles ftill ist mit Ausnahme des gelegentlichen Flatterns der Segel. Wohl ift es schön, einmal einen Sturm zu sehen, wie er sich am Horizont erhebt und mit Wut daher kommt, oder den heftigen Orkan mit den berghohen Wogen. Aber ich bekenne, daß meine Einbildung mir etwas Grokartigeres, etwas Schrecklicheres in dem Anblick eines rechten Sturmes vorspiegelte. Es ift ein unvergleichlich schöneres Schauspiel, wenn man ihn am Lande fieht,

wo das Schwanken der Bäume, der wilde Flug der Bögel, die schwarzen Schatten und die hellen Lichter, das Rauschen der Strome ben Rampf der entfesselten Glemente verkunden." Achtung bor Darwins Geift; aber biefer Sat murbe jederzeit hinreichen, zu beweisen, daß man ein großer Geift und eine enge Seele sein kann. In diesem Anspruch gegenüber dem Meere, daß es nicht so sein solle, wie es ift, liegt Dieselbe Beschränktheit, Die ben Kampf um Nahrung zur Triebfraft der Schöpfung alles Lebens machen wollte. Darwin war eine merkwürdige Mischung von Benie und Philifter. Schon fein umftandlicher Stil ift mir Schade, daß gerade deutsche Gelehrte auf die Dauer zuwider. hohen Ranges zuerft und zumeift bor Darwin auf ben Knien gelegen haben, der sicherlich die Bewunderung nicht voll verdient hat, die ihm noch heute von vielen gezollt wird, immer noch mehr im Auslande als in England und Amerika. Gerade über diefe Prostynesis ware manches zu sagen. Ich fürchte, es wird sich

noch mehr Gelegenheit dazu geben, als mir lieb ift.

Ein Dzeandampfer von zehntausend Tonnen, der im Rebel mit fast ungeminderter Geschwindigkeit seinen Weg durch pfadlose Meere macht, ist mir immer ein viel überzeugenderer Ausdruck für das gewesen, mas man Fortschritt der Wissenschaft nennt, als die plumpe Sypothese vom "Überleben des Passendsten im Rampf ums Dasein." Die Schiffstonftruktion, der Chronometer, ber Kompaß, die Seekarten, und was sonst dazu nötig ist, sind Triumphe des menschlichen Geiftes. Aber noch immer gibt es Unberechenbarkeiten. Sorte man nicht eben ben Bang des Schiffes fich verlangsamen? Warum das? Einigen fährt schon ein Schrecken in die Glieder. Gemach. Du fühlst den kalten Hauch. ber uns entgegenweht. In wenig Minuten wird ber Offizier, ber ohne Unterlaß die Temperaturen der ins Meer hinein= gesenkten Thermometer ablieft, die Nähe des Gefrierpunkts zu notieren haben. Eisberge muffen nahe fein, oder mindestens Treibeismaffen, groß genug, daß fie viel Abkühlung bringen. Diesesmal scheinen sie nicht auftauchen zu wollen die geheimnis= pollen ichneeweißen Schlöffer, Mauern, Gebirgstetten, Rlippen mit den grunlich leuchtenden Linien ihrer Spalten, Täler, Friese und Bilafter. Der Nebel will sich heben, die Nebelfrauen fangen an mit langen Gewändern und fliegenden Bändern über ben Wellen zu tanzen, ein gebieterisch geradliniger Sonnenlichtreflex durchzuckt schwertgleich das Gewölk und legt sich breit auf das Meer, wo fich sein Licht in tausend Funken auflöft. Die Gefahr

einer Sisbewegung ist beschworen. Wir werden Muße haben, uns mit den Menschen bekannt zu machen, die sich dieser Planke ober vielmehr dieser Stahlröhre anvertraut haben.

2

Eine Dampferfahrt von ein paar Tagen gibt ausgezeichnete Gelegenheiten zu vergleichenden Bölkerftudien. Der seltsame Ru= ftand einer im Bauche einer großen Stahlhülfe ins weite Meer hinausschwimmenden Menge von Menschen jedes Alters, Berufs und Bertommens bringt mertwürdige Schichtungen und Grupvierungen bervor. Anziehungen und Abstohungen bewegen bie einen zu= und voneinander. Andre verhalten fich vollkommen gleichgiltig und finken wie unlösliche Körver, die fich aus einer Flüssigkeit aussondern, langsam in stillere Tiefen. In der uriprünglich von gleichen Gefühlen und Intereffen getriebnen Reise= gesellschaft vollziehn sich sehr balb Sonderungen. Raum haben fie die Mühe der Einbassung in das enge Gehäuse hinter sich, so vergeffen viele vollständig ihren vorherigen Zuftand. Man mertt, die Menschen wollen auch aus dieser Gegenwart alles machen, was gemacht werden kann. Wohl fieht man hier Augen. Die feine Trane mehr haben, mit angftvoller Sehnsucht ben letten Schimmer bes Landes festhalten, von dem wir uns mit Sturmes-Aber gleich baneben forbern andre voll Gifer eile entfernen. ben fehlenden Mann für eine Statbartie. Das immer wieber versuchte Experiment wird auch diesesmal gemacht, durch einen Unterzeichnungsbogen, Mufit und Deklamationskranzchen und Unterhaltungszirkel mit bestimmtem Programm für zehn Tage ins Leben zu rufen. Doch beteiligt fich taum jemand baran. Natürlich, benn die Dehrzahl ber Reisenden find Deutsche, Die Awang und Syftem besonders aus der Unterhaltung verbannt Ich habe auf Schiffen, wo das englische Element feben wollen. überwog, diese Einrichtung mit Erfolg anwenden seben. man dort nicht fieht, hat fich bagegen bei uns schon organisiert: eine große Kneiperei nach allen Regeln der Kunft. Nach ameritanisch = geschmacklofer Sitte trattiert sich eine Gesellschaft von Deutsch-Amerikanern gegenseitig mit Milwaukeebier, deffen Borguge bor bem baprischen man laut preisen hort. Es find Leute aus allen Teilen der Union, die sich großenteils vorher nicht gefannt haben. Geschäfts= und Geselligfeitstriebe machen, daß fie wie Ol zusammenrinnen. Einzelne davon kannte ich sonft als vortreffliche Menschen; als Gruppe, die sich durch Trinken, Rauchen und lautes Reden in ein Bergnügen hineinsteigert, das für alle

Nebenmenschen läftig ift, ift mir diese Art zuwider.

Wie fich diese Leute, denen es drüben offenbar "geglückt" ift, schnell vereinigen, das erinnert mich an die Bereinsgründung, Die zwei ichiffbruchige Deutsche auf einer einsamen Insel in bem Augenblick vollziehn, der sie zuerst zusammenführt. Man kann ficher sein, daß in wenig Tagen die neuen Freunde einander nicht mehr ausstehn können. Sobald einmal die Oberfläche abgegraft ift, stoken sie auf eine Menge von Unvereinbarkeiten. Es fehlt ihnen eben jede Gemeinsamkeit der Bildungsgrundlagen und vor allem ein ausreichender Gemeinbesitz von gesellschaft= lichen Formen. Sie fordern in dieser Beziehung unglaublich Durch diese Genügsamteit erniedrigen fie menia voneinander. aber überall, wo sie hinkommen, das gesellschaftliche Riveau. Leider tragen fie ihren Bier= und Zigarrendunft, ihr garmen und Gläserklingen überall mit fich. Dulbet man sie und ihre Atmosphäre nicht in der Oberwelt, so steigen fie in die Unter= In einem ameritanischen Bahnzug findet man fie welt binab. dann bei Negern und Frländern im Smoting Car, und im Hotel vertagen fie fich ins Kutscherzimmer. Mehr, als man glaubt. schadet der Deutsche mit diesen Gebräuchen seiner gesellschaft lichen Stellung. Ins Bolitische übertragen bedeuten Diese Reigungen die ruckfichtslose Anfechtung der Gefete zum Schut ber Sonntagsftille und aller Mäßigkeitsbestrebungen, das dem Ansehen der Deutschen in Amerika die schwersten Wunden geschlagen Sie mögen in sehr vielen Beziehungen Recht haben und ihren Gebrauch geistiger Getranke bem Migbrauch, ben bie Anglokelten damit treiben, mit voller Begründung entgegenstellen. Der freie Bierausschant und die Bierfiedelei in Sommergarten find aber nun einmal teine politischen Programme für ein großes Bolf. Die hervorragende Stellung der Bierbrauer und der Bier= wirte in den politischen Gruppen der Deutschamerikaner bat bazu beigetragen, daß höhere nationale Bildungsbestrebungen bei den deutschamerikanischen Bolitikern so selten eine warme Unterstükung gefunden haben. Sie find mit Feuer gegen jede Beschränkung ber Trinkfreiheit vorgegangen, aber der Bewegung für Bolks= bibliotheten stehn viele Deutsche teilnahmlos gegenüber.

Das Bedürfnis des "Anschlusses" ist bei Deutschen immer stärker als bei andern Bölkern. Ich meine beim Durchschnitt. Hochgebildete Deutsche bewegen sich geradeso wie andre um ihren

eignen Mittelpunkt und find fich fo lange felbst genug, als fie nicht einen andern Fixftern finden, mit dem fie fich jum Doppel= ftern verbinden. Es ift aber bas Gigentumliche, daß ber Engländer ein tieferes Beruben in sich selbst auch dann zeigt, wenn er keinen geistigen Schwerpunkt hat, vielmehr eine taube Ruß Aft es Naturell? Aft es praktische Lebensweisheit? Wohl beibes: die Beisheit wächft aus der Naturanlage heraus; fie hat fich einmal die Regel gebilbet, jede Lebenslage fühl zu über= schauen und sich die Frage vorzulegen: Wie pakt du da binein? Und die befolgt fie nun wie ein Naturgesen instinktiv. Deutsche ift beweglicher, laft sich leichter anziehn, folgt einem oberflächlichen Unterhaltungsbedürfnis und fühlt fich sehr häufig ebenso rasch abgestoßen, wie er sich vorher anziehn ließ. autes Teil bes Streites und habers in großen und fleinen beutschen Gemeinschaften fann man barauf zurudführen, daß die Berfönlichkeiten nicht hinreichend scharf abgegrenzt sind, nicht genau genug miffen und rasch genug entscheiben, was sie wollen und sollen, weshalb sie aus Übereinstimmung oder aus Wider= ipruch wechselseitig viel zu viel in ihre Svharen binüberareifen. Daher die endlosen Reibungen. Ein Halbdeutscher ruffischer Abfunft, ber die Dinge in einer kleinen Hafenstadt Guatemalas halbneutral viele Jahre beobachtet hatte, sagte mir einmal das treffende Bort: Bir ftreiten uns gerade fo. als ob wir alle Wieter enger Bohnungen in einer einzigen Berliner Mietkaserne maren. und boch könnte hier jeder unter seinen eignen Balmen und amischen seinen blühenden Raffeeheden so friedlich leben. bin immer überzeugt gewesen, daß ein großer Teil der deutschen Bereinsmeierei zulet in dem Bedürfnis wurzelt, in die einander wirr durchtreuzenden Anziehungen und Abstogungen eine geset= liche Ordnung zu bringen. In ben Bereinen platen fie zwar erst recht aufeinander, aber da find bann die Statuten, die Bewohnheit und — das Bereinsvermögen die Anter, um die das wracke Schifflein schwingt. Die Pflanze entwickelt ein filbernes Haarkleid, um fich gegen Bertrodnung zu schützen, die Schildfröte baut sich ihr knöchernes Haus und belegt es mit herrlichen Hornplatten, um gegen Stoffe geschützt zu sein, der Deutsche schafft fich seine Vereine, die er mit Wappen, Siegel und Fahnen ausstattet, um fich felbst vor seinem Gigen = und Sonderwillen zu schützen.

Die Franzosen, viel weichere Naturen als Deutsche und Angelsachsen, vereinigen sich als Einzelne leicht, verschmelzen gleichsam, fühlen aber nicht das Bedürfnis der Organisation. menn es nicht die vorübergehende einer Geselligkeit ift, in der fie glanzen können. Dazu trägt auch die viel mächtigere An= giehung bei, Die auf fie bas Beib ausübt. Deshalb feben wir sogar im frangofischen Studentenleben die Berbindungen und Bereinigungen Gleichstrebender zurücktreten, die jede deutsche Universität zu einem Bald von parkartigem Bachstum machen. zu einer fröhlichen Anlage, in der zahllose kleine und große Gruppen bunt nebeneinander auf bemfelben grünen Boden in die Höhe streben oder auch in die Breite gehn. Dem Deutschen ftebt in diefer Beziehung der Standinavier am nächsten: diefem haben Charafter und Gewohnheiten besonders im Nordweften: Wisconfin, Minnesota, Dakota einen merkwürdigen Übergangsplat zwischen Deutschen und Engländern angewiesen. gemeinsame Luthertum trägt dazu etwas bei. Aber nur etwas. Der Hauptgrund liegt in einer gewissen Sympathie der Boltsfeele, besonders zwischen Deutschen und Schweden, die beide das Leben leicht nehmen.

Unfre Landsleute sehen oft mitleidig auf die Amerikaner hinab, die an Nervosität, Dyspepsie und andern Folgen der Übersarbeit und unvernünftigen Lebensweise leiden. Gewiß, der Amerikaner ist oft verschlossen, "spinnt" und ist dann kein guter Gessellschafter. Aber was bedeutet das für das Bolk? Bas ein Bolk aus seiner Gegenwart gewinnen kann und was nicht, darin liegt für mich ein großer weltgeschichtlicher Unterschied. So wie es Einzelne gibt, die sich aus jeder Lebenslage ein weiches Bett zu bereiten wissen, während andre unter allen Umständen hart liegen, schwer träumen und verdrossen aufstehn, um ihr Lager besser zu machen, die es ganz gut ist, so ist es auch mit den Bölkern. Es ist die alte Beobachtung, für die Shakespeares Cäsar die allgiltige Form gefunden hat:

Let me have men about me that are fat; Sleek-headed men, and such as sleep o'nights. Yond Cassius has a lean and hungry look; He thinks too much: such men are dangerous.

Wären die Aussen eine so leicht zu regierende, so leicht bis in den Tod zu führende Masse, wenn nicht ihr "AUmenschstum," das uns verschwommen vorkommt, sie molluskenhaft anspassungsfähig machte? Auch die Deutschen erkauften jahrhundertes lang individuelles Behagen mit Knechtung. Kein politisch Lied

durfte die Ruhe des Spießbürgers stören, man überließ die Leitung den Obern, zur Not den Fremden und kümmerte sich um das Geschäft und das Vergnügen. Es steckt darin mehr, als wir glauben, von der verderblichen Apathie der Franzosen, die sich heute dem Konvent und morgen der Militärdiktatur beugen und dabei immer den unternehmenden Einzelnen abwarten, sei es nun Cäsar oder Brutus, der sie retten soll. Die Deutschen haben noch keine Veranlasung, auf diese Eigenschaft ihrer Nachsdarn so hoch hinadzusehen. Was sie in großen Zeiten gerettet hat, war nicht die Leistung vieler Einzelnen, sondern die übersmenschliche Anstregung einzelner großer Menschen, von denen das deutsche Volk nach langer Dürre seit Stein und Blücher allerdings eine überraschende Anzahl geboren hat, und die Bereits

willigkeit, mit ber man diesen Leitern folgte.

Ich finde die deutsche Geselligkeit schöner als jede andre, ich teile sie mit Freuden, auch auf der Bierbant, soweit fie Geifter belebt und die Bergen öffnet. Aber ich fürchte fie als Gleichmacherin nach unten bin, als Abstumpferin ber beilfamen Selbständigfeit der Einzelnen, als eine Berführerin, die uns arm an eigentümlichen, starken Individualitäten in einem Augenblicke macht, wo wir nicht reich genug daran sein können. ift es undankbar, dieses Urteil in einem Augenblicke niederzu= schreiben, wo ich noch unter bem Eindrucke ber schönen Abende ftebe, die ich in der kleinen Kabine des Schiffsarztes im Kreise lieber Landsleute verlebt habe. Aber gerade von ähnlichen Abenden nach grauen, einförmigen Schiffahrtstagen im Atlantischen Dzean klingt mir ein Wort nach, das Kurt von Schlözer, in der Mitte der fiebziger Jahre deutscher Gesandter in Bash= ington, der unvergeglich heitere, originelle, aussprach: Es ift ver= dammt unbequem, alles, was wir tun, auf seine Wirtung aufs Ganze prufen zu muffen; aber in die politische Rinderstube konnen wir boch auch nicht zurück. Also vorwärts, in die Ungemütlichkeit hinein!

Sei mir gegrüßt, liebliches Hamburg! Und du, deutscher Landsmann, der du gewohnt bist, bei dem Namen Hamburg an die erste Handelsstadt des Kontinents und die zweite Stadt des Deutschen Reichs zu denken, verzeihe mir, wenn ich dein großes, stolzes, reiches Hamburg lieblich nenne. Ich denke jest an die

lachenden Bilber ber Marschdörfer mit ihren altersbraunen hoch= giebligen Saufern, an die blübenden Garten und die hellen Gartenbäufer auf ben höhern hualigen Elbufern von Blankenefe. und por allem denke ich an die alten Bäume, die grünen Blate, Die gartenumfäumten Alfterufer, die schattigen Stragen Samhurge und seiner Borftadte. Es mag für den Binnenlander sehr intereffant und lehrreich fein, in bem Geschäftsleben Samburas Die Bereinigung beutscher und englischer Neigungen. Richtungen und Begabungen zu seben; ich finde es viel anziehender, in Hamburgs Augen- und Innenleben eine der reichsten Bariationen über das Thema der deutschen Stadt zu vernehmen. Dag Sam= burg, rein als Städtebild, schöner ift als jede andre Seeftadt von gleicher Größe fraft seiner breiten Anlage um die ftolze Bafferfläche herum, die ganze Biefen und Haine des vor fünfzig Nahren noch unbebauten Landes mit eingeschlossen hat, gereicht ihm ebenso zum Stolz, wie die Große und Ordnung seiner Hafenanlagen. Spaar Benedig und Genug, die geschichtlich nah permandten Städterepubliken, verblaffen in meiner Erinnerung neben dieser künftlerisch ungemein viel armern, einfachern Stadt bes Rordens, in der soviel mehr Behagen ift und nichts welft. sondern Saft und Kraft fich lebensfreudig regt. Man wird ja freilich vergebens nach den Palästen der Hamburger Batrixier fragen, der Doria und Bendramin.

Was heute von Samburger Kaufleuten Weltruf hat, das wohnt in einfachen Häusern, die nicht übermäßig luxuriöß außgestattet, aber herrlich gelegen find. Ein freier Blick auf die einzig schöne grünumrandete Bafferfläche der Alfter, ein recht breiter, wohlgepflegter Rasenteppich, ein paar uralte Ulmen, die noch aus ber Zeit ftammen, wo hier ein Dorfwäldchen ftand, gelten diesen Leuten, die gar nichts scheinen wollen, mehr als Marmorfäulen und Giebelpracht. Es ift wahr, daß nicht alle Hamburger damit einverstanden sind. Aber die Träger hoher fünftlerischer Ideale find, wie überall, nicht die, die über Macht und Ginfluß gebieten. Die Hamburger laffen fich in der kleinen Runft, die das Leben schmudt, Lichtwarks und Brinkmanns Rat gang gern gefallen, aber ihre Baufer gestalten fie diesen ver= ehrten Ratgebern zuliebe nicht um. Gin befreundeter Samburger zeigte mir sein Geschäftshaus, eines von den hoben schmalen Häusern am Ranal, unten Kontore, oben Speicher, mit kaum fichtbarem Eingang und schmalen Treppen. "Hier, wo jest die erweiterten Kontore sind, da sind wir, meine Brüder und ich.

aufgewachsen. So waren die alten Hamburger Häuser; unten Geschäftsräume, oben Speicher, bazwischen bie Wohnräume. Man wohnte beschränkter als jest, aber das Wohnen in diesen alten Säusern hatte den besondern Reig, daß alles warm beisammen war. Vor den Kenstern stiegen die Ballen empor, die der frachzende Kran in den Speicher hob, und an der Schwelle des Haufes legten Schiffe an. Wer in foldem Saus groß wurde, der lernte die Kaufmannschaft von selbst, der sog die Luft des Groß- und Seehandels im Schlaf ein. Meine Eltern find hier gestorben, erit bann legten wir Geschäfts= und Wohnhaus aus= einander. Damit ift aber auch die Stetigkeit geschwunden. Bielen behagen ichon jest die vor dreißig Jahren erbauten Säufer nicht mehr, fie find nicht bequem genug, und man zieht es vor, der neuen Generation ein neuausgestattetes Saus in neuer Lage zu erbauen, statt das alte umzubauen. So kommt es. daß wir keine Balafte haben. Die schmalen hoben Ziegelbauten, die am Safen unmittelbar aus dem Baffer auftauchen, gefüllt mit Baren, immer fich leerend und immer neu gefüllt: das find unfre Balafte."

Da Hamburg noch ein elendes Rest war, als die Städte der eigentlichen Sanse an der wendischen Rufte von Lübeck bis Stralfund samt ihren öftlichen Ablegern ihre wirtschaftliche und politische Blütezeit hatten, die auch eine Blütezeit der Kunst war. hat es keine Kirchenbauten, die sich mit Lübecks oder Danzigs Aleinobien meffen könnten. Die Lübecker Marienfirche ift als Mufter für Kirchenbauten des vierzehnten Jahrhunderts bis Reval gedrungen, den turgen Weg an der Stednit hin zur Elbe hat sie offenbar schwerer gefunden. Dazu ist dann noch der Brand gekommen, der denkwürdige Brofanbauten vernichtet hat. alten Hamburg stehn noch einige Reihen von Giebelhäufern von echt niederdeutschem Charafter, aber viel nüchterner, als was man sonst im westlichen Niederdeutschland sieht. Hamburg hat in diesen Teilen weniger Verwandtschaft mit Lüneburg, Hannover, Hildes= beim. als mit ben niederländischen Städten, beren Bertreterin auf deutschem Boden das hochgieblige kanalreiche Emden ist. Diesen alten niederländischen Städten ift eine im höchsten Grade einfache und gleichförmige Bauart eigen, die fehr deutlich auf den demotratischen Charafter ihrer Bewohner hinweist. In Enthuizen ober Soorn ift bei allen Spuren einstiger großer Blute der Gemein= wesen kein einziges wahrhaft valastartiges Haus, auch die fünstlerisch bedeutendern sind schmal und nüchtern. Auch manche Strafe in Amsterdam, Leiden u. f. f. trägt noch diesen Charatter, wenn auch daneben Größeres und Eigentümlicheres entstanden ist. Ich weiß nicht, ob sich die Geschichtsforschung schon dazu herabgelassen hat, die Stammbäume der städtischen Wohndäuser wiederherzustellen. Vermutlich würde sie eine interessante Absweigung von den Riederlanden und dem Schelbeland aus nach Südengland hinüber auf der einen und an der Südküste der Nordsee hin dis zur Elbe auf der andern Seite nachweisen können. Wer durch Städte wie Harwich oder Parmouth an der Ostküste wandert, sindet dort das niederländische Haus dis auf Tür, Schwelle und Fenster wieder und im Innern eine überseinstimmende Anordnung der Räume. Eine starke Einwanderung vom Süduser der Nordsee, die man flandrisch nennt, hat ja hier stattgefunden.

Wer einen freien Nachmittag in Hamburg bat, sollte nach Wenn man in Samburg die mächtigste Lüneburg ausfliegen. Hansestadt kennen gelernt hat, lohnt es sich, eine ber verfallensten unter den einst blühenden zu sehen. Belcher Unterschied zwischen dem stolzen, ja vomposen neuen Rathaus Samburgs und dem alten schabhaften Rathaus von Lüneburg. Es zeigt, so malerisch es wirkt, den Ziegelbau von seiner Schattenseite. Auch die mit einem ichonen durchbrochnen Faffadenvorbau, Galerie und Bogenpfeilern versehene Nikolaikirche und die Johanniskirche mit ihrer schönen Flachornamentrosette lassen erkennen, wie die Berwitterung der Robziegelbauten einen kleinlichen, ärmlichen Eindruck bervor= Das aus grauschwarzen Glasurziegeln erbaute Saus in der Bardowieker Strafe mit Bortratmedaillons steht noch am festesten da. Lüneburg muß man gesehen haben, um zu begreifen, wie Hamburg und Bremen waren, als Deutschland als Seemacht und seehandeltreibendes Land nichts mehr war, und die alte Berrlichkeit buchftablich in Stude ging.

Ich habe immer gern die Beziehungen Hamburgs zum geistigen und künstlertschen Deutschland verfolgt. Man könnte die Geschichte der geistigen Kultur Englands schreiben, ohne Liverpool in irgend nennenswertem Maße zu berücksichtigen. Bristol müßte schon eher genannt werden. Aber wer kann die Geschichte des deutschen Geistes verstehn, der nicht Hamburgs Stellung in der Musik und Theatergeschichte, Hagedorns, Klopstocks und Lessings Hamburger Beziehungen kennt. Es hat Zeiten gegeben, wo Hamburgs Anteil an der deutschen Literatur auf ein dünnes Bächlein zusammengeschwunden war, dabei hat aber Hamburg in aller Stille wissenschaftliche Fortschritte gemacht, die seinen

ftaatlichen Sammlungen und Instituten eine ber ersten Stellen fichern, und hat fich einen Ginfluk auf die Entwicklung der Malerei und des Kunftgewerbes in Deutschland errungen. Auch follten die Hamburger Zeitungen nicht vergeffen werden. Deutsch= land wartet noch immer des Weltblatts. das fommen foll. Ginft= weilen finde ich, daß der Hamburger Korrespondent und die Hamburger Rachrichten zu den am besten redigierten Zeitungen Deutschlands gehören. Über den Nachrichten, die, gleich manchem andern Blatt ihres Namens, einst das verbreitetste Haus- und Krübstückblatt, wichtig vor allem durch seine Familiennachrichten, waren, leuchtet augenblicklich noch der Schimmer Bismarciicher Mitarbeiterschaft. Ich glaube, daß die folide Ofenwärme bes Eingebürgertseins in den Hamburger Häusern besser vorhalten wird als das schwankende Scheinwerferlicht von Friedrichsruh her. Der Korresbondent hat Zeiten gehabt, wo er dem Charafter eines Weltblatts näher tam als heute, fo 3. B. in ber großen Beit von 1870 und 1871. Damals hatte, soviel ich weiß, kein andres deutsches Blatt so ausführliche und gute Korrespondenzen aus Frankreich, wie dieses Hamburger. Es war wahrscheinlich das einzige, das ganz "echte" Korrespondenzen aus dem Bordeaur der weltgeschichtlichen Abstimmung vom 1. März 1872 und aus dem belagerten Baris der Kommune hatte. Ein "geriffener" Sam= burger, der die Korrespondenzen aus Orten schrieb, wo damals fein Deutscher ungestraft, man möchte sagen unzerriffen verweilen konnte, hatte die ebenso geniale wie naheliegende Idee, die feltenfte aller Nationalitäten, die ber Belgolander, vorzuschützen, womit er sogar bei Engländern Blück hatte, die ihm sein teutonisches Englisch verziehen, als er sich als einer der seltensten Infulaner unter britischer Flagge porftellte.

Hamburgs Kunftsammlungen sind nach der kunstgewerblichen Seite hin bedeutend. Das Kunftgewerbemuseum hat eine der allerschönsten japanischen Sammlungen, die es in Europa gibt. Hür Kenner enthält sie in manchen Teilen Bessers als das einst über Berdienst gerühmte Londoner Kensingtonmuseum. Sie stehn freilich alle weit hinter den Bostoner Sammlungen zurück, wie sich denn überhaupt das Berständnis für Japanisches in Amerika rascher ausgebreitet hat als in Europa; das beweisen die japanischen Einslüsse im amerikanischen Kunstgewerbe, die zum Teil erst über Amerika für Europa wirksam geworden sind. Auch hier in Hamburg sieht man schon bemerkenswerte Wirkungen der mit großen, in aller Stille gebrachten Opfern seit noch nicht einem

Menschenalter vermehrten Sammlungen. 3ch frage mich: Wird man to viel erreichen wie in Amerika und England, wo hinter ben kalten Rügen gleichgiltiger Gesichter eine fünftlerische Leidenschaft lebt, die sich in Farben ergießt? Ich denke an Turners glübende Farbengedichte. Ist nicht der Hamburger Charafter zu hart, zu mannlich, als daß sich in Hamburg eine Kunstblüte entfalten könnte, wie sie die Niederlande gehabt haben? ruhmbolle Geschichte der niederländischen Freistaaten kann nicht barüber täuschen, daß in der Bolksseele der Niederlander eine Beichheit und Empfindlichkeit lebt, die die Erfinderin der Runft tiefer Tone und weicher Stimmungen ift, in der die Niederlander ben andern um zwei Jahrhunderte vorangeschritten find. den niederländischen Batrioten liegt die Kehrseite dieser Fähigkeit in der Berweichlichung, die er dem Luxus und der in den reichen Familien getriebnen Inzucht zuschreibt. Es ist auch ein Stud halbrepublikanischer Meisterlosiakeit dabei.

Ein geiftvoller Niederländer, Sproß einer Künftlerfamilie. fagte mir: Nous sommes une race effeminée. Das fönnte der mahrheitliebendste Hamburger von seinen Landsleuten nicht sagen. Es gibt wohlgemästete Männer und Frauen in Samburg, besonders Frauen, die aussehen, als ob sie hauptsächlich von Milch und Rotwein lebten. Aber im allgemeinen ist das ein fräftiges. arbeitliebendes Geschlecht von energischen Zügen. Die Samburger Raufmannssöhne geben ausgezeichnete Solbaten. Es ift ba eine hochgewachsene, hellblonde Rasse, die in ihren extremen Vertretern mit weikblonden Wimpern und sehr blauen Augen fast albinohaft aussieht: das ist die verkörperte Energie. Häufiger find die untersetten Leute, beren breite Schultern ftarke Lasten tragen können. Die svanisch= und vortugiesisch=amerikanischen Mischungen haben auch sehr schwarzäugige und dunkelhaarige Hamburger und Hamburgerinnen erzeugt, beren Saut einen tropengelblichen, wächsernen Charafter hat. Auf die Gefahr hin, in den "AUbeutschen Blättern" wegen mangelnder nationaler Gesinnung benunziert zu werden, erkläre ich, daß meinem Geschmacke diese Fremdlinge und Fremdlinginnen besser zusagen als die einheimischen Schönheiten. Man denke fich aber die Hamburger nicht als eine ftolze Batrizierraffe. Der Besit und damit die foziale Stellung wechseln hier wie in allen Sandelsstädten ungemein rasch. Wenig Familien behaupten fich durch drei Generationen auf derfelben Sohe. Außerdem hat man in den großen Samburger Familien Gelegenheit, dieselbe Beobachtung zu machen wie in den ältesten Fürftenhäusern, daß die jahrhundertelang fortgesetzte vortreffliche Ernährung und Erziehung, Sorgenfreiheit, Lebenstunft, fest gearundetes Befitgefühl nicht imftande find, ju verhuten, daß bie plebeifichften Gefichter und die schlotteriaften Sammergestalten von schönen, sorgenfreien Eltern gezeugt und berangezogen werden. Es spricht fich darin eine der merkwürdiaften Gigenschaften des Menschengeschlechts aus, daß sich die Natur entschieden ablehnend gegen die Bildung einer Daueraristofratie verhält. Eigenschaften der Übermenschen durch Züchtung befestigt und fortgevflanzt werden, dann webe uns andern, die aus der Maffe des mittlern Bauern-. Bürger- und Beamtenstands bervorgegangen find. Aber die gutige Natur sorgt für ihre Kinder. Bu benen, die Die Unterschiede des Besitzes und des Standes ihren Nachkommen für immer sicherstellen möchten, fagt sie einfach: Ich will nicht. Sie macht, daß fürstliche Geftalten und königliche Geifter in Bauernhütten geboren werden. Die Nation ware töricht, die nicht der Natur ihr ausgleichendes Werk erleichtern wollte, indem fie alles tut, die Lage der untern Rlaffen zu verbeffern. liegt vielleicht in der beffern Lebenshaltung der einheimischen Arbeiter — ich spreche nicht von den importierten, billig arbeitenden Slowafen, Bolen und Italienern. Die fur ben Amerikaner gleich binter den Chinesen kommen —, die der zweifelloseste Borzug Amerikas vor Europa ift. Sie erzeugt Manner und Frauen, beren Gestalt, Gang und Mienen niemand die Tagelöhnerarbeit ansieht. Sobald fich ein Weg nach oben auftut, find fie bereit, in eine bobere Schicht einzudringen, wo fie fich gang zuhause fühlen. Ich fürchte allerdings, daß gerade Diese Schicht an der Unluft, Rinder zu haben, einft noch früher als die Franzosen zugrunde gehn wird.

Die Fahrt von Hamburg nach Lübeck enthüllt nichts Großes, nichts Schlagendes. Es ist eben ein bescheidenes Stück Land, etwas aus der Bossischen Luise, den Johlen Storms und Geibels, ein beschauliches, friedsames Stück Erde, das übrigens in der Heichauliches, friedsames Stück Erde, das übrigens in der Hereinschaut, auch größere Jüge hat. Fernow, ein Bewundrer Kassischer Landschaft aus dem Weimarischen Kreise zu Goethes Zeiten, sagte kecklich von der niederländischen Natur, in diesen slachen Gegenden herrsche Reiz und Schönheit, doch sei die

Schönheit keine hohe, und Größe finde sich gar nicht darin. Die Größe ber Düne, des Meeres und des hohen Himmels, wie fie Rembrandt auf dem Bilde Haarlem (im Haag) zeigt, galt also nicht neben der gewaltigmen Größe der schroffen Gebirge ober den stilvollen Regeln und Wölbungen der Albaner Berge. Das war die Zeit, wo man in der Landschaft Fülle mit Größe permechielte. Ein erst nur halb entwickeltes Schönheitsgefühl vergnügte sich an der genrehaften Staffage, ohne die kein Landschaftsbild auch nur des Anblicks wert zu fein schien. Dagegen schlummerte noch tief das Gefühl für das Große und Schöne in der Einfachheit. Je niedriger das Land, desto höher der Simmel. besto mehr blaue Luft, Sonne, mächtigere, freiere Wolkengebilde: das mar eine unentbectte Wahrheit. Übrigens reicht ein Gang burch die deutschen Gemäldesammlungen hin, zu erkennen, daß die landschaftlichen Reize des norddeutschen Tieflands auch heute noch lange nicht genug fünstlerisch verwertet sind. Es ift meit bahin, bis man fagen tann, fie feien ausgeschöpft. Es ift noch keiner dagewesen, der sich die Abend= und Nachtstimmungen, wo jede Einzelheit vor dem weiten, tiefen Horizonte wie abgelöft steht und sich wunderbare Farbentone von dunkelrot bis hellgrünlichgelb und milchweiß auf der hoben Wand des Himmels mischen, so zum Ziele seiner Darstellung gemacht hatte, wie drei Generationen von Künftlern aller Nationen, die die Alben, das Mittelgebirge und sogar den Apennin gemalt und wieder gemalt In Hamburg erfreuen sich die Werke der Worpsweder und einiger holsteinischer Künftler, die dieses anstreben, großer Teilnahme, auch praktischer d. h. zahlender, wie ich zu meiner Freude in den Säufern kunftliebender Brivatleute wahrnahm.

Lübeck hat im höchsten Grade die Eigenschaften der echten alten Hansestädte, neben denen Hamburg nur ein Emporkömmling ist, allerdings einer, dem es sehr geglückt ist. Lübeck ist eine geschlossen Existenz, die ehrwürdiges Alter mit einigen Spuren des Kückgangs verbindet, unter denen aber noch immer ein Strom ruhiger Beiterentwicklung, wenn auch in behaglicher Enge, weitergeht. Eine gesunde Berbindung, die wohltuend anmutet. Welch erfreuliches Bild, wenn man aus dem Bahnhof tritt und Lübeck wie eine turmreiche Insel vor sich liegen sieht, im Flach-land zwar und schon am Sükwasser, aber doch schon eine echte

Rüstenstadt in der Schiffe mastenreichem Bald, beberrscht bon seinem dunkelbraunen Dom, der, wie der ganze Marktvlat, bober als die übrige Stadt liegt. Das bedeutenbste Denkmal ist jeden= falls das im wahren Wortsinn unveraleichliche Rathaus aus bunkeln, schwärzlich wirkenden, glasierten Ziegeln, die in der Mischung mit roten den durch Masse und schöne Verhältnisse ausgezeichneten Bau wie einen bunkelgeharnischten Ritter bin= stellen. Dabei sind aber die Aukentreppen, die verbindenden Bogengange mit Galerien und die Türmchen höchft lebendig. Und im Innern zeugt die geschnitzte Stube von der Bracht, die in der wehrhaften Stadt wohnte. Unter den Kirchen ist der Dom mit seinen Türmen im Übergangsstil etwas schwer, um so leichter schwingen sich die schmalen Hallen der Marientirche zur Höhe, por allem aber das Chor. Es ist kein Mangel an Metall in diesem Gotteshause. Der Protestantismus zieht sonft bor. das Metall im Beutel zu behalten. Hier ift es freigebig ver= Die Ranzel gleicht einer Urt von Saframentsbauschen. ift höchst bewegt, jeden Pfeiler zieren Botivbilder und Fahnen. Die Betriffrche fendet den schlanksten Turm empor, den vier Es kommen auch zierlich durchbrochne Ectürmchen flankieren. Türmchen auf dem Hauptschiff vor. Aber ben Einbruck des Rathauses und des Holstentores erreicht keiner von diesen Man kann an den Brivathäusern lernen, wie aut Tempeln. fich der Ziegelbau dem räumlich ansbruchslosen Brofanbau anbakt. ber mit bem Wechsel roter und gelber Steine einen warmen, heitern Ton erzielt, offne Loggien anwendet und in gebrannten Ornamenten nach Art des Bismarer Fürstenhofs schweigt. Das berühmte Schifferhaus zeigt uns das frimmungsvolle Dufter eines Um lange Tische behagliche Banke, die Räume Hausinnern. durch halbhobe dunkle geschnitte Bande geschieden. Schiffsmodelle und erbeutete Korjarenwaffen zieren Dede und Wände.

In der Stille dieser wundervollen Stadt, von deren Wällen man auf eine lachende Landschaft von Wiesen, Feldern, Wälbern und blizenden Seen und Flußschlingen hinaus und hinab schaut, sind namhaste Menschen geboren. Geibel steht kühn in den Mantel drapiert da, genau so, wie man ihn einst in München dahinschreiten sah. Der Historiker Curtius ist eine seinem bezühmtern Freunde und Landsmann seelenverwandte Natur gewesen: mehr anempsindend als schöpferisch, hochgesinnt, der Phrase zuzeiten nicht abhold, im ganzen eine höchst wohltuende Erscheisnung. Lübeck hat auch kräftigere, sür die hanseatische Diplomatie

in alter und in neuer Zeit bedeutende Männer gestellt. Der Senator Krüger, ein mit der Schöpfung des neuen Reichs eng verbundner langjähriger hanseatischer Gesandter in Berlin, war ein Lübecker.

3

Die waldreichen Mittelgebirge Neuenglands und des nördlichen Newpork haben vor den deutschen die tiefe Einsamkeit, die mannigfaltigere Zusammensehung des Waldes und Buschwerks und den Reichtum an stillen, flaren, walbumrandeten Seen voraus, mit denen die Seen des Schwarzwalds und der Vogesen und des Böhmerwalds nicht zu vergleichen find. Der Bark und ber Thuringer Wald haben feine Seen, in ihren Balbern herrschen Die Richte und die Tanne über weite Streden bin unbedingt. und ihre Ruhe unterbricht sogar im Winter die Schar ber Gafte, die selbst nur zu oft die Einsamkeit aufstören, die sie suchen. Es ift aber bennoch ein gang andrer Genuß, den Harz zu burchwandern, als in den Urwäldern der Adirondacks zu streifen. Wir find nun einmal Kulturmenschen, ob wir in Europa oder in Amerika wohnen, und die Würze unsers Raturgenusses ist eben die Rultur, die die Landschaft eines alten geschichtlichen Gebiets wie mit einem feinen Duft durchdringt, den man nicht immer genau bestimmen tann, deffen Fehlen aber bald ein Gefühl der Der geschichtliche Hauch, der durch alle Entbehrung erweckt. unfre Lande weht und in jedem Dorfe und um jedes alte Gemäuer webt, macht uns alle zu Aristokraten. Er erinnert uns daran, wie alt wir als Volk auf diesem Boden find, deffen Mit= besitzer wir uns nennen können, wie unfre Bater beffen Mit= erwerber waren. Es quillt ein warmes Gefühl der Beheimatung daraus hervor. Vielleicht hat der Fremdgewordne, wenn er in den Bann dieser Erinnerungen zurückfehrt, eine feinere Unterscheidung dafür. Redenfalls find die geschichtlichen Stätten aus der Zeit der sächsischen Raiser die leuchtendsten Erinnerungen meiner Harzwanderung.

Was an der Harzlandschaft Natur ist, das ist ja echt deutsch, weil eben ein gut Stück deutsche Kulturarbeit darin steckt. Nicht der Wald an sich, sondern der schön gepslegte Wald, den nicht einmal der uralte Bergbau des Oberharzes in so häßlicher, rein zerstörender Weise gelichtet hat, wie bei uns drüben der unersättliche wälderfressende Holzhandel, ist der Schmuck des Harzes. Wo die mit saftigem Grase bewachsenen Lichtungen an

den Bächen hin in diesen dunkeln Harzwald hineinziehen, ent= ftehn überall die schönsten Gegensätze der Lage und der Farbe. Die Bevölkerung des innern Harzes ift arm, aber ihre Dörfer find reinlich und gut gehalten. Und unter ben größern Orten des Harzrandes gibt es manche, so freundliche altertümliche Städtchen, wie Wernigerobe mit feinem ragenden Schloß, und fo modern blühende, wie Harzburg, die Stadt der Gafthäuser und der Benfionen. Alle diese Randstädte haben iraendein eigen= tümliches Verhältnis zu der Ratur: einst suchten fie in ihr Schut. beute begunftigt dasselbe Berhältnis ihre Entwicklung zu viel= befuchten Sommerfrischen. Die wilden Felsenmeere bon Schierte. die Granithlöcke des Brockens, die wundervoll leuchtenden Moos= polfter auf den Felsen der braunen murmelnden Baldbäche, das Brockengespenst: das find ja Dinge der Natur; aber es find wilde Gewächse im Garten der Kulturlandschaft, die bei der lichtenden Arbeit ftehn geblieben find. Sie hauchen einen fraftigen Duft hinein. Man follte fie nicht ausgehn laffen, es ift für manche von ihnen ohnehin Gefahr, daß sie gang verdrängt werden und das Schickfal teilen des Baren und des Luchfes, deren alte Knochen man mit Staunen aus Söhlen herträgt, ober ber Eibe, deren dunkelbraun gewordne Stämme in der Tiefe ber Moore ruhn.

Es ift ein tröftlicher Gedanke, daß nicht gang so ausge= storben die Geschlechter der Menschen sind, die einst hier ruhmboll walteten. Die Leiber der alten Belfenherzoge und der Sachsen= faiser modern in den Grüften von Braunschweig, Magdeburg, Quedlinburg, aber es ift sicher, daß mancher Teil ihres Blutes in der Rette der Generationen bis in das Geschlecht der Jest= lebenden herabgelangt ift. Ich habe nicht die geringste Neigung, darüber genealogische Studien anzustellen, die ich unter den überflüssigen zu den unnützesten rechne. Ich sehe mich vielmehr unter den Menschen um, die hier wandeln und handeln, und da finde ich Tatkraft und Zähigkeit, die aus Zügen sprechen, die vielfach ben Zügen jener Alten, Großen gleichen. Besonders Otto der Große, der auch nach seiner außern Erscheinung am besten gekannte unter den sächfischen Raifern, hat so manchen lebendigen Bertreter unter den Forftern oder den Sufarenmajoren, aber auch unter den Holzfällern von heute. Wohl ift halbslawisches Blut auch in die Harzlande gedrungen und hat breite ausdruckslose Gesichter mit bemütigen Mienen erzeugt, Die übrigens bon alters her unter friegsgefangnen Stlaben erblich

sein konnten. Aber ich glaube gerade auf diesem Boden nicht an Ammons Lehre von dem notwendigen Aussterben der herrschenden Klasse und ihrem Ersat durch aussteigende niedere Schichten von niedrigen Anlagen. Mehr noch im westlichen Niedersachsen, besonders in Westfalen, als hier sehe ich ein Volk von Herrschersgestalten, das sogar in den Industriegebieten nicht entartet ist. Ammons Lehre ist in Baden entstanden, wo seit mehr als zweistausend Jahren Kelten und Kömer mit Germanen gemischt sind. Vielleicht hat auch die in demselben bevorzugten Winkel Deutschslands heimische Vildungss und Parteiproperei dieses anthrospologisch-politische Gewächs begünstigt.

Die Verteilung der Vrennpunkte der deutschen Geschichte hat über so viele Landschaften ein Dämmerlicht großer Erinnerungen außgegossen, daß man sagen kann, der deutsche Boden sei von einem Ende dis zum andern geschichtlich durchgearbeitet. Der Unterschied von den geschichtlichen Landschaften Westeuropas liegt hauptsächlich in dem raschen Wechsel der Schaupläte und dem Wangel eines alten Wacht= und Kulturmittelpunkts: keine große Kulturquelle, aber viele kleinen, die in ihrer Art doch wieder groß sind. Manche der bedeutendsten Erinnerungen liegen auch so weit zurück, daß sie jahrhundertelang sast vergessen waren. So die der sächsischen Kaiser in den Landen um den Harz von der Unstrut dis zur Ocker.

Bersetzen wir uns einmal an die mittlere Unftrut. schaut Memleben, die alte fächfische Kaiserpfalz, mit fatt rötlich= braunen Farben an Häusern und Dächern und an dem ernsten massigen Quadratturm seiner Rirche aus dem Grun der Obitgarten und über die begraften Ufer der Unstrut her, die hart an dem Gartenrande des dorfartigen Fledens hinmurmelt. Bon oben blickt ein auch noch jett dichtbewaldeter rundlicher Bera-Ein Unftrutfahn "vor Anter" zeigt, daß Memrücken berein. leben noch nicht gang verkehrlos ift. Bon ber Pfalz ftehn noch ein paar Pfeilerreste, und von dem Aloster, das hart daneben lag, ein Stud Gewölbe. Rur die Bietät wird bei diesen Resten Der alte Ort hat im übrigen nichts Siftorisches an verweilen. Die einfache Landfirche mit ihrem festen Turm ift aber wenigstens nicht kleinlich wie so viele. Und wenn am "Ablaßtag," am erften Sonntag Trinitatis, Memleben seine Kirchweih feiert, da tanzen die jungen Leute unter der Linde und den Kaftanienbäumen, daß man den Kirchhof, einen schönen Garten um die Kirche, ganz vergift und nur der Lebenden gedenkt.

Vom oftwärts gewandten Söller des Klostergartens übersieht man die Schlangenwindungen der Unftrut, hat unmittelbar bor fich den auch beute nur einen ftarten Buchsenschuß bom Bau entfernten Bald der Finne, einen hochstämmigen dichten Laubwald. der auch im Often den Horizont abschließt, und im Norden einen niedrigen, geradlinig abschneibenden Bug, der oben mit Radelholz bewaldet, unten in stärkerm Maße als die Finne in Acker und Wiesen verwandelt ist. Von der Pfalz aus muß man den Wendel= ftein mit seinen in machtigen Mauern erhaltnen Befestigungen vor sich gehabt haben. Das alles zusammen war eine Kultur= vale und ist heute eine historische Landschaft. Der Name Großes Rieth, den die gang ebnen Unftrutniederungen zwischen Artern und Memleben führen — Memleben liegt gerade auf dem er= höhten Rande dieser Niederung, an den sich die Unftrut hinbrangt —, scheint darauf zu deuten, daß hier eine weite sumpfige Ebene zur Austrocknung und zur Wiesenwirtschaft einlud; hier konnte also die Arbeit des Eindringens in den Wald gespart werden. Kreuzt man die Unftrut auf der aus der Bfalz berausführenden Beubrude, so geht man auf einem breiten Damm am linken Ufer a des Fluffes bis zum Fuße des Gipsfelsens, auf dem Wendelstein in imposanten Trümmern liegt. Dieser Damm schütt den öst= lichen. Memlebner Teil des Rieths vor Überschwemmung und bot zugleich die notwendige Verbindung mit der Burg auf dem Wendelstein, die wir uns als die militärische Ergänzung der Raiserpfalz benten muffen.

Wie einsam es trokdem in dem vom Verkehr entleanen. als Sachaffe im Wendenland endigenden Tal gewesen sein muß. zeigt die Tatsache, daß Memleben immer Dorf blieb, und wenn es auch Residenz war, immer nur Bauern außerhalb der Pfalz beherbergt hat. Auch als der Verkehr wuchs, gingen seine großen Linien in diesem Gebiete nicht im Unstruttal, sondern Erfurt und Nordhausen bezeichnen die Hauptwege. Was war es im damals noch menschenarmen Deutschland, das einen welterfahrnen Serrscher wie Kaiser Otto den Ersten in diese Waldeinsamkeit zog? Er, der in Rom residieren konnte, jog ein kleines Sagdichlößchen in einem der waldreichsten Gebiete Deutschlands vor. Er war also kein Städtemensch, sondern es lebte etwas von der altgermanischen Naturliebe und ein Wunsch zu ber Selbständigkeit in ihm, beren Nahrung die Einsamkeit ist. Noch heute ist die Lage von Memleben friedsam umbegt und umwallt; friedlich sind auch die rund= lichen, langgezognen Umriffe seiner Berge. Wenn der Kaiser an einem Frühlingsabend des Jahres 973 — von dem wir zufällig wissen, daß er hier weilte — nach Westen schaute und die waldbunkeln Berge, die heute die Hohe Schreck heißen, purpurn durchseuchtet und den Unstrutspiegel in Gold verwandelt sah, mochte er sich selbst auch wohlig eingehegt fühlen. Da trat wohl ein Rudel Hirsche, an der Spize ein Sechzehnender, aus dem Walde gegenüber der Pfalz und äste das junge Grün des noch schmalen Wiesensaums. Und aus dem Forste hörte man Laute, die heute verstummt sind, Stimmen des Bären, des Luchses oder des Wisent.

Raiser Ottos Leiche wurde nach Magdeburg gebracht, wo fie im Dome ruht. Aus der Balbeinsamkeit in die Stadt an der aroken Heerstrake, vom Ufer des kleinen Zuflusses an den machtigen Strom! Damals war Magdeburg eine junge Stadt, von der vielleicht nichts als das hohe Schiff des Doms mit seinem massigen romanischen Turm über die Mauern hervorragte. Aber fie war einer der geschichtlichen Mittelbunkte, zeitweilig der Ausftrahlungspunkt weltgeschichtlicher Wirkungen. Seute benken viele. bie ben Namen bes altberühmten Magdeburg nennen hören, nur an Zuder, Maschinen und Elbschiffahrt. Magdeburg gilt nicht für eine Stadt von dem geschichtlichen Range Rolns ober Lübecks. Und doch steht seine geschichtliche Bedeutung nicht bloß in den Urfunden, sondern spricht sich in seiner ganzen Er= scheinung aus. Biele fahren an Magdeburg vorbei, als ob es ein Häusermeer gleich allen andern ware. Aber die paar Jahr= hunderte, um die die niedersächsischen Städte früher als die oft= elbischen von den großen geschichtlichen Bewegungen Gud= und Westeuropas ergriffen worden sind, haben auch hier ihre Spuren Von dem Hauch geschichtlicher Größe um den Dom zu Magdeburg oder das altehrwürdige Raifer=Otto=Denkmal auf dem Magdeburger Altmarkt haben Leipzig, Dresden und Berlin nichts. Nur an der baltischen Kufte ist dieser Abstand nicht so deutlich, weil von Lübeck bis Marienburg die Triebtraft folonialer Entwicklung in dem einzigen dreizehnten Sahrhundert unglaublich viel nachgeholt hat. Magdeburg ift reich an Türmen. Der Dom ragt ichon mit seinem Schiffe so mächtig bervor, wie nur ein Bau aus einer Zeit, die ihr Größtes einzig in den Kirchenbau legte. Außerdem ist sein Turmpaar eine bedeutende Erscheinung. Biel altertümlicher find die aplindrisch spiedachigen Turme der Marienkirche mit dem echt niedersächfisch-romanischen giebelartig hohen, einfachen und doch nicht unzierlichen Mittelbau.

Wenig hat die alte Stadt aus ben spätern Jahrhunderten aufzuweisen, aber die Mauern der alten Litadelle, die das rechte Elbufer überhöhen, erzählen von der hohen Stellung Magdeburgs als Festung in der preußischen Reit. Endlich ber reae Schiffsverkehr auf dem Strom und an den Länden; die langen Linien ber Lagerhäuser zeigen uns die Bedeutung Magdeburgs als Hauptstadt des Berkehrs auf der mittlern Elbe. Wenn man. aus diesem Treiben hinaufschauend, hinter ben Baumen des Domplates das massige hohe Turmpaar des Doms mit seinen zackigen Kanten auftauchen fieht, so nabe an dem Strome, wie der Dom von Köln am Rheine oder ber Frankfurter Dom am Main, vermischt sich die Erinnerung an die große Vergangenheit Magdeburgs mit ben Eindruden bes pulfierenden Lebens. Der Strom verbindet Altes und Reues. Diese Lage bes Doms deutet ben engen Busammenhang einstiger und jetiger Blüte mit bem Strome an. Man könnte das fich weiter oben anreihende, übrigens mit Magdeburg eng zusammenhängende Buckau mit seinen Fabriken und staubigen Ladepläten als eine vierte Art von historischer Landschaft, als die industrielle neben den Elbuferlandschaften ber alten Stadt, ber Bitadelle und ber Dampfichifflanden bezeichnen.

Magbeburgs Straßen durchflutet ein bewegtes Geschäftsetreiben; aber der Eindruck der Stadt wird nicht in dem Maße davon beherrscht wie der Leipzigs oder Halles. Er behält mehr Altes, Edles. Aus der modernisierten, lebhaften Regierungsestraße, die auß alter Zeit wesentlich nur die Enge bewahrt hat, tritt man in den Kreuzgang des Klosters zu Unster lieben Frau, eines der zierlichen, dei aller Strenge phantasiereichen Werke des romanischen Stils. Heute umgibt er einen grünen Rasen mit blühendem Gebüsch. Eschen, Birken und Weiden schauen in die kleinen, säulengeteilten Kunddogensenster. Es ist eine wohltuende Stätte des Friedens. Wie sie reinigend auf uns wirkt, bezeugt sie die tiese Berechtigung dieser Werke der Welkslucht, die so lange bleiben wird, als sich menschliche Herzen dallen an Memsultlagstreiben abwenden. Ich muß in diesen Hallen an Memsult

lebens Raiferpfalz und ftillen Rloftergarten benten.

Wenn man über die preußische Grenze aus Sachsen oder Anhalt kommt, empfängt man überall und immer den Eindruck eines stark in die Peripherie hinauswirkenden Staats, der kein toter Begriff, sondern ein höchst lebendiges Wesen ist. Nicht die Soldaten, die auf dem Domplat Stechschritt üben, auch nicht

die gahlreichen Ruhmestafeln an der Nordwand des Doms, worauf die Namen der Gefallnen der Feldzüge seit 1813 in langen Reihen verzeichnet find, nicht einmal die anspruchsvollen Vosaunen= engel, die am Gouvernementsgebäude den schwarzen Abler halten, mozu fie ein Duett blasen, das nicht sehr bescheiden zu sein scheint, erinnerten mich in Magdeburg baran, sondern der ganze Gang ber offiziellen Maschine. Bestimmt wenn auch kurz. stramm wenn auch barich, orbentlich wenn auch nüchtern: es tut nicht unbedingt wohl, aber es erzwingt Achtung. Ich rechne zu den Spuren der preußischen Regierungsfunft auch eine fo eigentümliche Erscheinung wie das von Schinkel entworfne Befellschaftshaus auf bem Sugel zwischen Magbeburg und Bucau. wo einst Klofter Bergen stand, und fich jest die schönen Anlagen des Friedrich-Wilhelmparks zur Elbe hinabziehn. Es ift doch entschieden preußische Kunft in diesem nüchternen aber korrekten und sogar steif=edeln Aufbau griechischer Säulen. Bergnügungen der Bürger, Bürgerinnen und fünftigen Bürger von Magdeburg follen unter veredelnden, vom Staate weise und arokmütig verordneten Einflüffen vonstatten gehn. Das Gebäude mag etwas biedermeierisch aussehen, aber es ift doch ein schönes Denkmal und ersett reichlich die Königs= und Feldherrndenkmäler. die merkwürdigerweise in dieser friegerischen Stadt vor kurzem noch ganglich fehlten. Belche Erleichterung!

Landschaftlich wird die Elbe unterhalb Dresdens und zur Not noch Meißens noch weniger gewürdigt als nach ihrem aeschichtlichen Wert. Man tut sie als die gelbe Elbe, als die trübe Elbe ab. Ich möchte wohl, wenn es möglich ware, die Statistit der Rheinreisenden mit der Statistik der Elbreisenden vergleichen. Es wurde fich ein Unterschied berausstellen, der ganz außer Verhältnis steht zu dem äfthetischen Vorzug der flach= rudigen Rheinberge vor den ebnen Auen des Elblaufs unter= halb der meignischen Berge. Die Bevorzugung der Rheinland= schaft hat viele aute Gründe, ift aber weit übertrieben. rechne besonders die schönen Barklandschaften der Elbauen im Anhaltischen, wo die schönsten Eichen=, Ulmen= und Schwarz= pappelgruppen auf den grünen Uferwiesen stehn, zum landschaft= lich Anziehenbsten Mittelbeutschlands. An Türmen, Schlöffern und alten ummauerten Städtchen ift gewiß der Rhein reicher. Aber ich möchte wenigstens an einen alten Turm an der anhaltischen Elbe erinnern, der ein historisches Denkmal ersten Ranges ift. Ich meine den Zollturm von Roflau. Man kann diesen klotzigen alten Elbzollturm, den jetzt ein liedlicher Wirtsgarten umgibt, nicht ansehen, ohne der Zeiten zu gedenken, wo hier eine wahre und wirkliche Zollgrenze die Elbe durchschnitt. Insosern ist das eine bedeutsame Stelle. Als diese Linie nach vielen Mühen vom Zollverein durchrissen wurde, gewann Deutschsland seinen Elbstrom ganz und ungetrennt zurück und damit eins der wichtigsten Organe seines innern Verkehrs. Die Blüte Hamburgs und Magdeburgs, der sesten wirtschaftliche Anschluß Sachsens an Nordbeutschland waren die nächste Folge davon. Der Kampf um den Elbzoll war auch ein Kampf für deutsche Einheit.

Die Kunftblute aus der Zeit der Größe der fächfischen Kaiser hat sich weiter im Westen entfaltet. Der Elbstrom war damals noch zu sehr Grenzstrom zwischen Deutschen und Slawen, Magdeburg nicht Mittelpunkt der Beherrschung, sondern Ausgangspunkt der Eroberung, Mission und Kolonisation und zur Not ein fester Blat zur Deckung. Rach dem Barz zu, deffen Erzreichtum eben damals neu erkannt wurde, und nach den nordwestdeutschen Verkehrsgebieten zu liegen die Kleinodien der niederfächfischen Bau= und Bildnerkunft aus den ersten Kahr= hunderten unfers Sahrtaufends. Während Deutschland sonst in wenig Gebieten eine durch Sahrhunderte hindurch ununter= brochne Entwicklung aufweist, sehen wir hier an die romanische Kunst der Kaiserzeit sich die jüngere Kunst der Blütezeit des Bürgertums anreihen, an die Paläste die Rats= und die Bürger= Daher ber Reichtum an Denkmälern, die sich auf sechs häuser. Gleich die alte Kaiserstadt Goslar ist Nahrhunderte perteilen. so reich an Baudenkmälern und Denkmälern alter Sitte und Lebensanschauung, besonders auch in den prächtigen Haus= inschriften, wie wenig andre niederdeutsche Städte. Einige von seinen Fachwerkbauten gehören zu den besten ihrer Art. Seinem Marktbrunnen hat teine Stadt von diefer Größe etwas an die Seite zu stellen. Und dazu kommt nun das Raiserhaus, dieser große romanische Profanbau, bessen Lage über der Stadt mit dem Blick in den Harz man der Beachtung jener kurzsichtigen Leute empfehlen darf, die den Sinn für das landschaftlich Schöne ober Große zu einer Entdeckung des letten Sahrhunderts stempeln wollen. Goslar hat es mehr als andre Städte dieses Gebiets verstanden, sich originelle Mauerturme, hübsche Stude der Stadtmauer, die sie einst verband, dazu mächtige Torturme zu erhalten. Man hat die alten Refte den neuen Bedürfnissen

liebevoll angepaßt, was freilich leichter war in der verhältnismäßigen Ruhe, in die die alte Kaisers und Bergwerksstadt schon lange zurückgesunken ist. Die Abtragung des Doms in den zwansiger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts war ein starkes Stückselbstgerechter Biedermeierei, bei dem man es glücklicherweise geslassen hat, nachdem die eingeschlummerte Pietät für die Werke der Bäter einmal wachgerüttelt war. Ich muß leider bekennen, daß mich die einst bewunderten Fresken aus der deutschen Gesschichte im wiederhergestellten Kaiserhaus als eine nicht geringere, wenn auch besser gemeinte Geschmacklosigkeit angemutet haben. Was haben moderne Vilder, die immer zum Teil Tendenzbilder sein werden, an den alten Mauern zu tun, die an sich schon

beredt genug find?

Quedlinburg ift eine echt beutsche behagliche Stadt, Die, man muß das gleich hinzuseten, nie von einem großen Brande heimgesucht worden ift. Jest eben fangt fie an, ftarter über ihre Mauern hinauszuguellen, und da wird denn auch die Erneuerung im Innern stärkere Schritte machen. Es find aber noch ganze Straken in ihrer alten Enge und mit ihren Sach= werkgiebelhäusern erhalten. Die Säuser find einfach gehalten, zu den stolzesten gehört noch das Geburtshaus Alopstocks mit seinem auf zwei Säulen ruhenden Erter. Aber fie feben fauber und behaglich aus. Das Fachwerk gibt jedem Hause etwas Lebhaftes und Schmuckes und einen Salt. Es ist die einfachste und natürlichste Art von Verzierung. Der Schlofplat und seine Linden, unter beren Dach schon der Anabe Klopftock gespielt hat, und mehr noch der engere Sof zwischen Dom und Schloß find stimmungsvolle Räume, altstädtisch flein, aber behaglich. Diefe Städte haben ja alle nicht den Raum für große Blate. Wie wohltuend find die Formen des Doms, die zierlichen Ge= fimse, Bogenreihen, die Friese voll Ungeheuern und die formen= reichen Kapitäle der rundbogigen Fenfter! Aber wie schade, daß ber Plat, ber ben einzigen gang freien Blick über Stadt und Harz bietet, nach der Stadt hin mit Garten besetzt und durch Gitter abgesperrt ist. Eine Bordrängung des Privatbesites, die nicht geduldet werden sollte. Quedlinburg ift eine berühmte Gartenstadt geworben, aber seine Anlagen find noch mäßig. Es ware aller Grund, mehr darauf zu verwenden, ehe die schönften Blate in Ackerfelder umgewandelt werden. Der Befit eines schönen walbartigen Barts in ber Rabe ber Stadt fann ben Wunsch nicht entfraften, die erhöhten Bunkte um die Stadt, die bie schönsten Blicke auf diese und den Harz bieten, zum Teil als Aussichtspunkte sestzuhalten. Es ist zuzugeben, daß viele deutsche Städte hinreichend für grüne Erholungsplätze in unmittelbarer Nähe gesorgt haben. Ja, es gehört das Heranreichen des Waldes an die Städte zu dem Charakteristischsten in der Physsiognomie des heutigen Deutschlands. Aber man hat in solchen rasch gewachsenen Städten wie Magdeburg oder Leipzig nicht hinreichend dem Erholungsbedürsnis der rasch zunehmenden Besvölkerung in der Nähe und auf allen Seiten Rechnung getragen. Immerhin sind auch in dieser Beziehung die deutschen Städte den amerikanischen und den englischen weit voraus.

Halberstadt mit seinen malerischen Türmen liegt noch ganz in der Ebene, um so weiter ist die merkwürdig ausammengedrangte Gruppe der schlanken Turmpaare des Doms und der Liebfrauen= firche sichtbar. Da Halberstadts treffliche Lage und reiche Umgebung es auch in unfrer Zeit wieder zu einem blühenden Mittelpunkt erhoben haben, hat sich um den Kern schöner Fachwerkhäuser und um das malerische Rathaus eine moderne Stadt gebildet. deren Kern bezeichnenderweise der ziemlich weit abliegende Bahn= Das Umwälzende des Eisenbahnbaus hat mir in viel draftischerer Weise das nahe Sangerhausen gezeigt, wo der Bahnhof gerade neben den alten Friedhof gelegt worden ist, durch den nun die neue Bahnhofstraße erhöht mitten hindurchführt. Friedhof ist verlassen, er wird sich allmählich in eine öffentliche Anlage verwandeln. Dan sieht, wie das Antlit der Stadt um-Man betritt sie jett von hinten. gewandt worden ist. der merkwürdige Gegensatz der hohen Neubauten am Bahnhof zu den kleinen Häuschen dahinter. Erft nach diesen folgt der Markt, der alle Anzeichen des Mittelpunktes einer kleinen Stadt trägt.

Hilbesheim wird das niederdeutsche Nürnberg genannt. Ich sinde diese Bezeichnung ganz ungeeignet. Hilbesheim ist geschichtlich älter und hat zwei große Blütezeiten gehabt. Schon für den einsach Durchwandernden ist die Zahl hervorragender bürgerslicher Häuser in Hildesheim viel größer als in Nürnberg. Kein Dürer und kein Vischer haben hier gewirkt, aber die Hildesheimer Kunstblüte ragt in dem kirchlichen Werke viel weiter zurück, und die Blüte der Prosanarchitektur in der Renaissance ist viel reicher, bunter; ich möchte sagen, und das Vild liegt in der Stadt des tausendjährigen Rosenstocks nicht weit, diese Rose hat viel mehr Blätter. Es ist gerade das Merkwürdige bei Hildesheim, daß die Kunstübung so um sich griff, daß im sechs

zehnten und im fiebzehnten Jahrhundert kein Haus gebaut ober renoviert worden ift, dem nicht fünstlerischer Schmuck zugefügt wurde. Das ift eins von den diesseits der Alben seltnen Beispielen, wo die Baufunst und die Bildhauerei als Künste kein Luxus. sondern etwas Selbstverständliches geworden waren. Nur darin erinnert Hildesheim an Nürnberg. Wenn man sieht, wie sich die Runft dann auch in der Gegenwart wieder aufgerungen hat, und wie weit das neue, nach dem Bahnhof zu gewachsene Sildesheim von der Banalität der modernen Städte entfernt ist, dann erscheint uns das bom alten Bischof Bernward und seinen Gefährten eingesenkte Samenkorn als ein unvergängliches. Runft ist einmal an diesem Orte groß gewesen, sie ist es wieder geworden und wird nie ganz verdorren. Und so ist Silbesheim für die Kunft geheiligt. Wenn ich zu bestimmen hatte, empfinge Sildesheim seinen aus dem jungen Schof des absterbenden verjüngten tausendiährigen Rosenstock zum Siegel und zum Zeichen seiner tausendiährigen Kunstblüte.

Als Deutschamerikaner fühlte ich auf diesen Stätten ben ganzen Segen einer alten ruhmreichen Geschichte. Um diesen Segen muß jeder unbornierte Transatlantifer die Alte Welt be-Und gerade um diese Geschichte kraftvoller Herrscher, die im einzelnen tüchtig zu verwalten und des Ganzen zugleich in großem Sinne zu walten gewußt haben, mußte er eigentlich Deutschland besonders beneiden. Als Zurückgekehrter muß ich aber auch den Vergleich ziehen zwischen dem wenigen, was der Deutsche aus dieser großen alten Geschichte macht, und dem vielen, was der Amerikaner aus seinem bisichen Geschichte zu machen weiß. Ich habe gebildete Mithesucher ber Harzstädte fläglich unwiffend gefunden. Ich werde darüber keine padagogische Ab= handlung zum besten geben, sondern nur meine Meinung darüber aussprechen, daß die Schule zu viel von Themistokles und Casar, zu wenig von Seinrich dem Ersten und Otto dem Großen fagt, und daß der Raiser vollauf Recht hatte, als er gerade an den Betrieb des Geschichtsunterrichts an deutschen Schulen die bessernde Hand legen wollte. Der Deutsche, der die Ge= schichte seines Volkes vernachlässigt, kommt mir wie ein Mann vor, der ftatt des edeln alten Weins, den er im Reller hat, Kräßer trinkt.

Wir haben zum Schluß Wolfenbüttel besucht, die Stadt Lessings. Wie klein ist hier das achtzehnte Jahrhundert in seinen Denkmälern. In Wolfenbüttel ist wohl die alte Bibliothek

Leffings erneuert, und auch sonst find manche Säuser neu er= richtet oder aufgesett worden. Aber es ift doch im ganzen immer nur ein kleiner, enger, holpriger Gindruck, ben bas Städtchen macht. Gemütlich, aber beschränkt. Das kleine Saus gegenüber ber Bibliothek, wo Leffing gewohnt hat, paft in biese alte Stadt binein. Es besteht nur aus einem Erdaeschof, aber seine Rimmer find geräumig, und ihre zopfige Ausschmückung ift nicht ungefällig. Und auf Lessings Tisch hat wohl dasselbe Grün hereingeleuchtet, bas heute diese Dase in der Bufte des Schlofplates so freundlich macht. Das erleichtert uns. Aber immerhin erhält man von der isolierten Bobe, auf der ein Geiftesheld steht, so recht einen Begriff, wenn man die Spurlofigfeit des Wirkens eines Leffing in Bolfenbuttel bemerkt. Außerhalb der Bibliothet feine Spur von ihm. Ich denke an die Eichen, die das Gestrüpp eines Auenwaldes niederdeutschen Flachlandes in ftillem Stolz über= türmen, und unwillfürlich wächft Leffings Denkmal von Rietschels Meisterhand in den Braunschweigischen Anlagen, eines der schönsten Dichterdenkmäler der Welt, in meiner Erinnerung angesichts Wolfenbüttels empor.

Man hat uns als Ort beschaulicher Ruhe zum Kasten von eindrucksreichen Ausflügen die anhaltische Sommerresidenz Ballenftedt empfohlen. Ballenftedt ift aber vom Bahnhof ber eine der häßlichsten, kleinlichsten Städte, die man sich vorstellen kann, und entwickelt fich erft auf ber entgegengesetten Seite nach Weften zu einer reizenden Refidenzstadt mit Hoflieferanten, Bianoforte= lager, Hofbuchhandlung, Wiener Café. Die einen Kilometer lange Allee zum Schlofgarten gibt bem Banzen fogar eine gewiffe Größe. Und wenn man oben angekommen ift, steht man einem Riefenbau gegenüber, der den einfachen Ramen trägt Großer Gafthof. Bor ihm spielt an den Abenden eine gar nicht üble Mufit, aber die haute voles von Ballenstedt halt es nicht für guten Ton, zuzuhören. Einige Symnafiaften und Dienstmädden find die einzigen, die der gang guten Mufit ihr Dhr leihen. Herren, die die Diftinktion darin suchen, daß fie ein Glas in die Augenhöhle klemmen und nach dem Barfum ihrer Frau riechen, zum Hof gehörende oder venfionierte Generale, gehn laut sprechend auf und ab, verhandeln aber beim Schall der Mufik feine harz-anhaltischen Staatsangelegenheiten, sondern den Erwerb eines nahen Grundftucks durch einen Gartner.

Der beste Teil einer solchen Residenz ist immer der Schloßsgarten. Deutschland weiß gar nicht, welchen Segen es in seinen

vielen Hunderten von Schlofigarten hat. Auch viele Garten fleinerer Besitzer, Grafen und Freiherren, find bem Publikum geöffnet und find sehenswert. Erft dieser Tage habe ich die Stolbergischen Schlofigarten in Rokla und Wernigerobe bewundert. Warum ist ein solcher Schlofigarten so ganz anders geartet als ein städtischer Bark, das Erzeugnis der Millionenstiftung in einer amerikanischen Großstadt? Ich trete in den durchaus nicht an= fpruchsvollen Schlokgarten von Ballenstedt, und bas erfte, was ich sehe, ist eine prächtige Blutbuche, höchst geschmackvoll in grünes Laubwert bineinkomponiert, und daneben auf dem Grasplatz eine gerade ihre veilchenblauen Blütentrauben entfaltende Baulownia, um beren Jug fich ein Efeugebusch ausbreitet. Ich sehe hier auch höchst seltsamerweise uralte Stechpalmen, eine füddeutsche Bekanntschaft. Worin liegt denn der Unterschied? Bier fteht vor dem Schloß ein einfacher Granitobelist im Blumenrondell, den der Herzog der letten Herzogin von Anhalt= Bernburg, Friederike von Holftein-Glücksburg, gefett hat. Warum ist er so viel würdiger, ansprechender als alle die mühseligen Siegesdenkmäler, die ich die letten Tage gesehen habe? Beil es ber Gedanke eines einzigen Mannes von Geschmack ist, ber hier Ausbruck gefucht hat. Und so ist es mit den Garten. Das Auge eines Herrn, ber nicht bloß forgsam ist, sondern Geschmack hat. ruht auf diesen Bäumen. Ihm sollen sie gefallen, daneben ist ihre Betrachtung auch dem Bublikum erlaubt, das aber ganz zu= frieden ift, wenn es nichts dazu zu sagen hat. Rur ein geschicht= licher Zufall, wie er im Aufgeben eines breiten Festungsmalles liegt, der Höhen und Tiefen zu Parkanlagen barbietet, hat städtische Gartenanlagen von originaler Schönheit ins Leben ge= rufen; oder aber die Nachahmung der Werke der Fürsten, wie in München. Die öffentlichen Garten unfrer amerikanischen Großstädte haben alle etwas Kaltes, und außerdem gehören fie zu ben bestmelkenden Ruben im Stalle unfrer munizipalen Bolitiker. Auch das gibt dem Freistaatenmann zu denken.

## 4

Ich liebe die Landschaften über alles, die uns in das Wesen eines Landes und in das Herz eines Bolks einführen. Wir leben Monate unter einem Bolke und glauben viel davon zu kennen, da erschließt sich uns das stille Heim irgendeiner unscheinbaren Familie, und wir machen in den paar Zimmern, in den Haus=

geräten, in dem vertraulich plaudernden Kreis offner Menschen. unter einem Baum oder vor einem Kamin Entdeckungen, die wir niemals geabnt batten. Wir haben einen Blick in bas Innerste bes Bolks getan, gerade ben Blick, ber ben meisten Besuchern fremder Länder so selten zuteil wird. Es gibt auch Landschaften, die uns so einführen. Newpork ist eine europäische Kolonie, die Umgebungen von Newpork haben nichts Charakteristisches: erst eine Sudsonfahrt bis Albany hinauf ift ein erfter Schritt zur Kenntnis Nordamerikas. Aber boch nur ein Schrittchen. Seebadeorte an der gegenüberliegenden Rufte von Long Island sehen gerade so englisch aus, wie gewisse Strafen von Newpork deutich. Ich habe einen tiefen Blick in das Eigentümliche von Nordamerika erst getan, als ich in einem Landskädtchen von Neuengland lebte. Eine von Kanada kommende Lotterbahn warf mich auf einer grünen Wiese aus, die fich zu einem See von unwahr= scheinlicher Blaue hinabzog. Diese Wiese war von rötlichen Granitriffen durchzogen, und am Ufer lagen lofe Blöcke desfelben Gesteins, auch diese aufdringlich rötlich. Sie schienen zu fagen: Diese Biese möchte weich und schwellend fein, und dieser See möchte sich lieblich in den Himmel hinausdehnen. Es ist nichts Wir find in Neuengland, wo solche Weichheit nicht ge= duldet wird. Darum liegen wir hier und zerschneiden mit unsrer Härte das Bild, damit man weiß, es ist ein rauhes Land. Ich stieg gegen den See hinunter und betrat eine kurze Straße von fleinen weißen Sauschen mit grunen Fenfterladen, die an einer breiten mit mächtigen Ulmen bepflanzten Strafe lagen. Bäume mußten gepflanzt worden fein, als die ersten "Blocks" bes Städtchens ausgelegt wurden. Es fiel mir auf, daß in dem Städtchen, das einen lebhaften Solzhandel betreibt, wenig Unter= schied in der Größe der Häuser und Gärten war. Auch waren fie so ziemlich alle gleich gut gepflegt. An vielen Fenstern Blumen, an einigen interessante Gruppierungen von Ahorn= und Scharlach= eichenblättern in goldnen und purpurnen Herbstfarben, über Türen schöne Zweige von der Balfamtanne, deren durre Nadeln den füßesten Himbeergeruch aushauchen, oder von der zierlichen Schier= lingstanne. Ich fab hochgewachsene, hagere, ernste Manner und schlanke junge Madchen, etwas blaß, die mich frei aus großen Augen anschauten. In einem Sause, wo man "zahlende Gafte" empfängt, saß ich dann zu Tische mit einem Feldmeffer, zwei Raufmannsbienern, einem männlichen und einem weiblichen, und einer Lehrerin und fühlte mich von einem Tatt und einer Höflich=

keit umgeben, bei benen ich die Einfachheit der Umgebungen vergaß. Das war die erste Ersahrung von dem Amerika, das sern ist von dem törichten, zwecklosen Lärmen und Treiben der großen Städte, von ihrem Luxus, ihrer Not, ihrer Zersehung und ungeheuern Lüge, ihrer Bestechung, ihrem Trunk und Laster. Hier sing ich erst an, die großen Kräste zu begreisen, die von Neuengland ausgegangen waren und Amerika gestaltet und umgestaltet haben. Und es klang mir von diesem Tage an nicht mehr ruhmredig, wenn Neuengländer behaupteten, nur Leute, die hasty pudding, ein neuengländisches Kationalgericht, zu würdigen wüßten, verstünden die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika.

So weit will ich nun von dem altthüringischen Boden, auf bem ich jett stehe, wo Saale und Unstrut zusammentreffen, nicht ausgreifen. Aber sicherlich kann man keine beutschere Landschaft finden als hier, wo man ja auch räumlich so recht im Herzen von Deutschland ist. Von allen Söhen schaut der Wald herein, der Rest altgermanischen Urwalds; in allen Tälern grünen und blühen die Felder und Barten der Urenkel der alten Thuringer, die vor bald anderthalb Sahrtausenden hier zu roden begonnen Die Dörfer im Wiesental und die Häuschen an den haben. rebenbevflanzten Hängen rechts und links von der Unftrut find sauber gehalten, die Wege gepflastert; da und dort sieht man einen Neubau oder Umbau im Werk. Entsprechend find auch die Feldwege in Ordnung, und daß sie fast überall von Kirschbäumen begleitet werden, erhöht den Eindruck einer sorgsamen Birtschaft. Es ift die Frucht einer Kulturarbeit von vielen Jahrhunderten und der ungestörten Friedensarbeit von fast drei Generationen. die von einem zahlreichen, fleißigen und genügsamen Bolke ver= richtet worden ift. Wie anders sah es hier aus, als die Kanonen von Jena herüberdonnerten, und als sich über die laubwald= begrünten sanften Söhen über Freyburg die von der Leipziger Schlacht her flüchtenden Franzosen ins Unstruttal ergossen! Das Unstruttal versank nach den Kriegsstürmen in eine Rube, noch tiefer war als der Schlummer andrer deutscher Landschaften. und es hat von diesem Ruhezustand mehr behalten als fie. Die Gifenbahn, die es durchzieht, macht tein großes Geräusch, die saubere Landstraße ift nur mäßig belebt. Wenn du von Naum= burg kommft und den Bergweg ins Unstruttal mählft, statt die längere Landstraße über Freyburg, und auf dem schattigen Bald= pfad gegen Balgitädt heruntersteigst, liegt die Welt so wohlig eng umschlossen vor dir, daß du meinst, diesen grünen Winkel nie mehr verlassen zu sollen. Du siehst über die rotbraumen Dächer hinweg in den Einschnitt des Unstruttals zwischen den geradlinigen dachsirstartigen Höhen des Muschelkalks auf der einen und den weichern Hügeln des Keupers auf der andern Seite. Es ist ein echt thüringisches Bild, das dei Jena und in der Koburger Gegend gerade so wiederkehrt. Dazu die Erinnerung an das türmereiche Naumburg, das man zurückblickend in den baum-

reichen Saaleauen verschwinden fab.

Wir find hier mitten im Thüringerland, die Unstrut verdient ja mehr als die Saale der eigentliche thüringische Kluk zu heißen. In ihren grünen Wiesen, die, rechts und links von Getreidefeldern umgeben, fanft zu Waldhügeln anschwellen, geht fie friedlich dabin. Nur die Fährstellen, die den Boeten gefallen, haben leicht etwas Unfertiges, Zerrüttetes. Der rafige Ufersaum ist zerrissen, in den Fluß hineingetreten. Gin paar Steinblode und ein Brett, das sich nächstens spalten wird, vermitteln ben Abergang zum Baffer. Gine altersgraue Bank unter einer inorrigen Beide dient als Barteplat. Mübe Menschen ziehn vor, fich daneben in den Schatten der Beibe zu betten. Gin alter Mann ruht hier im Grase, das Gesicht durch den Hut gegen die Sonnenftrahlen geschützt, ein kleines Madchen neben ihm, ein weißes Tuch über bem Gesicht, ein kleines Bündel liegt ihnen zu Bäupten, feines Diebes gewärtig. Nichts ftort ihren Schlaf. Auch nicht der lange Rahn, der jett zwischen den Rasenufern die Unftrut unhörbar herabgleitet, schweigend gelenkt von zwei Bewohnern des alten Memlebens, die Steine nach Naumburg Seltsam ift der Eindruck des langen Kahrzeugs auf bem schmalen, stillen Baffer, an dem Gras und Blüten bis zum Rande stehn.

Der Walb der Thüringer Vorberge ist ebenso reich und mannigsaltig, wie der bes eigenklichen "Baldes," des Gebirges, einförmig ist. Es ist ein heiterer Wald, wo ich den Charakter der Thüringer eher wiedersinde als in den dunkeln Fichtenhainen von Eisenach oder am Inselsberg. Herrschen Eichen und Buchen dor, man sieht aber auch Linden mit herrlichem Blätterbom, als stünden sie vor einer Dorffirche und nicht unter dem ganzen Volk von Bäumen. Das Unterholz sind Haselnüffe, Maß-holder mit weißer Dolde und Beißdorn. An den Kändern steht blütenreich der Beißdorn. Maiblumen und Vogelgesang nehme ich als liebes Andenken aus dem heitern Walde mit. Solcher

Wald begleitet die Unstrut auf beiden Seiten des Tals. An wenig Stellen ift er gelichtet, und bort ziehn über die runden Sugel breite Getreidefelder meg, die bor dem Frühsommerwind grun und filbern fließen und wogen. Wenn auch waldreich, ist boch bas Land ein Garten. Es gleicht einem Garten, den eine breite lebendige Bede bunkelgrun einfaßt. Der Garten ift nirgends weniger Musion als auf dem Wege, den ich heute wandre. Begleitete mich nicht von Laucha fast bis Kirchscheidungen eine Springenhede, die die Straße entlang gezogen ift, wie man fie fonst nur in Sofgarten trifft? Und ist nicht der Bahnhof von Wallhausen ganz in Rotdorn eingehüllt?

Wall und Graben und zwei mächtige Tore sind um Laucha erhalten, aber außer der Kirche und dem unbedeutenden Rathause ift nichts da, was einen solchen ftarten Schutz verlangte. Wahrheit zu fagen, hat die Zuckerfabrik an der Straße nach Rirchscheidungen mir biel mehr ben Eindruck ber Große gemacht als die ganze Stadt, und nicht bloß mit ihrem hochragenden Schornstein. Es ist eben doch etwas Beengendes in dem Gin= geschlossensein eines spätern Geschlechts in die Schranke, die fich ein vor vierhundert Jahren fraftiges und schaffensfreudiges Geschlecht zog. Es find Fesseln. Manches wurde heute anders angelegt werden, wenn auch nicht gerade besser. Und wenn bas Leben hier fraftiger strömte, hatte es mit bem alten Gemauer

aufgeräumt. das mehr kleinlich als hart wirkt.

Burgscheidungen liegt auf einem der langsam zu der Unstrut abschwellenden bewaldeten Sügel. Er ift durch das schluchten= artige Blindtal von dem hügligen Massiv losgelöft. Winkel darunter ist sehr behaglich das Dorf hineingelagert, dessen rote Dacher und spiger Schieferturm in einem wohltätigen Kontraft zu dem breit daliegenden ernften Schloß darüber ftehn. barunter und daneben, jede Lücke ift mit Wald ausgefüllt, ber in Bark verwandelt ist. Und von der Unstrut aus ist das Ganze ein lauschiger Waldwinkel, der ganz besonders durch den Kontrast mit dem Kalkplateau gegenüber wohltut, das scharf wagerecht abgeschnitten ist. Einige Pappeln sind als Senfrechte auf die wagerechte Umrifilinie des Muschelkalkbergs gefällt. Glücklicherweise halt sich das sonnenbeschienene, silbern leuchtende Gewölf darüber nicht an dieses Muster. Nur ein ganz, ganz kleines Stüdchen Natur fann wie ein Steuerbogen liniiert werben. Die weißen Sommerwolfen scheinen ber Pappeln zu spotten. febe ich ein Gebrang pausbackiger Engelsköpfe mit langbin=

wehenden Haarsträhnen, und gleich darauf segeln Wolkenschiffe mit blähender Leinwand überladen einher; fie werden sich vermutlich am Kuffhäuser vor Anker legen. Ein fächerförmiges Strahlenbundel durchfichtig mildigblauen Sonnenlichts fprüht aus einer Wolfenlude über Berg und Tal berab. Unversehens hat fich ein heroischer Zug über die Landschaft verbreitet und drängt die Joulle zurud. Ich muß baran benken, daß in diesem Tale ber größte beutsche Siftoriter, Leopold Ranke, groß geworden ift, in deffen gelaffener Ruhe fich etwas von dem Frieden des Heimattals abspiegelt. Gine solche Einwirkung ist ja schwerer nachzuweisen als ber Einfluß ber politischen Lage bes bamals noch sächfischen, zwischen preußischen und thuringischen Gebieten eingeschloffenen und vom übrigen Deutschland abgeschloffenen Ländchens auf das mehr als neutrale, fühle Empfinden des Rünglings Ranke gegenüber der napoleonischen Herrschaft und bem preußisch-deutschen Befreiungsfrieg. Aber wer die Talenge von Nebra hinter sich hat und sieht das bescheidne, friedliche Wiehe am Juge der dichtbewaldeten Finne, in dem von dunkeln Hügelwellen ganz umringten Tal, der empfindet etwas wie klöfterliche Stille. Der Geift mag forschend auch von hier aus über ben Berg= und Waldfrang hinweg die Welt zu begreifen suchen. die Seele wird ruhig.

In Laucha hörte ich dem Gespräch des Wirts mit einem Rübenbeamten oder Zuckerrat zu. Der Mann, der grau gekleidet war, dachte und redete grau, abgeklärt, sein Wesen war infipid und schwerflüssig wie Melasse. Ich vernahm zu meinem Erstaunen, daß die Probleme der weiblichen Erziehung auch in diesem stillen Tal die Menschen beschäftigen. Es war die Rede von einem Runggesellen, einem begehrten Gutspächter. "Ree, et is nischt mit dieses Schema von so Farrerschwitwen und derartigen Frauen= zimmern. Wiffen Se, ba werde den Mädchens nur fo Poffen in Ropp gesett. So mag er feene. Wer so eene nimmt, ber ärgert sich, so lang er lebt. Die kommen nicht aus des Schema von Bildung heraus. Da geht son schnippiges Ding uf de Bahn un läßt sich von ihrem alten Baber den Roffer nachtragen. Ree, nur so teene." Ich gab dem Manne Recht und freute mich außerdem, daß er in dem Worte Schema eine fo ichone orna= mentale Berftärfung seiner Rede entdeckt hatte. Die war aller= dings nicht so originell wie meines Wirts in Rokleben Ausbruck "muggelig" und "es muggelt." Das follte ben bunftig=trüben Himmel, die Neigung zu Trübungen anzeigen. Bielleicht ift das

Wort in der Weidmannsprache dieser Gegend heimisch? Febensfalls wußte mein Herr Wirt damit besser als Falb das Unberechendare des Witterungsgangs, besonders in gewitterreicher Junizeit zu verhüllen.

Ich svann bei den Gesprächen des redseligen Mannes meine stillen Gloffen über das Thema Bildung weiter. Die im Ausland vielbesprochne und früher auch mehr als jest bewunderte deutsche Volksbildung interessiert in Amerika weite Kreise. Aber wer weiß genau, was es ift, und wie weit es geht? Besteht die Bolfsbildung darin, daß die Sandwerkgaesellen und Dienstboten auffallend forrette Briefe, besonders Liebesbriefe schreiben und ihre bildungkarmen Schundblättchen und Kolvortageromane lesen können? Ich finde in meinen Erfahrungen doch etwas mehr als das. Ich meine, bei den deutschen niedern Alassen sei die Wirkung der Bolfsbildung beffer zu erfennen als bei den darüber liegenden. Sie halten fest, mas fie gelernt haben, und ihre Arbeitsweise, wo fie nicht in Fabriken verdummen, läßt ihnen Zeit, einen ge= funden Menschenverstand damit in heilsame Verbindung zu setzen. Daß die Schule ihren Kindern zugute kommt, die man nirgends in Deutschland sich so abscheulich verwahrlost herumtreiben sieht wie bei uns in Amerika, kann niemand leugnen, der das deutsche Leben auch nur von der Strafe her kennt.

Aber allerdings bei den böhern Rlaffen fteht in Deutsch= land das, was die Frauen lernen, in keinem Verhältnis zu ihren Lebensaufgaben und auch zu ihren Lebensansprüchen. Man mag an der Bildung, die die Amerikanerinnen in ihren Colleges empfangen, vielerlei aussetzen, besonders daß fie sich zersplittert, daß sie zu vielerlei und das Einzelne deshalb nicht gründlich bietet, aber man wird sicherlich nicht leugnen können, daß es ernst damit genommen wird. Die Bildung, oder sagen wir besser die Schulung der jungen Mädchen wird in Deutschland in der Regel bis zum fünfzehnten Sahre fortgefett, bann folgen noch einige beliebige Privatstunden, besonders in neuern Sprachen, Runft= und Literaturgeschichte, und mit bem Gintritt der Ball= und Verlobungsfähigkeit hört auch dieses so ziemlich auf. den merkwürdiasten Erscheinungen im deutschen Frauenleben gehört dieses frühe Abgelöstwerden der Schulbildung durch etwas. was Haus- und Weltbildung bedeuten foll, aber keins von beiden ganz erzielt. Die Deutschen sind auch in dieser Sinsicht im Ubergang. Ihre alte enge, aber gründliche Erziehung ber Mädchen zu Hausfrauen, die etwas Tuchtiges leisten, möchten viele mit

Aber sie einer freien, mannigfaltigern Bilbung vertauschen. scheinen lange zu diesem Ubergang zu brauchen. Die alte gute beutsche Hausfrau ift im Aussterben, und die neue deutsche Weltdame mit Universitätsbildung ift noch nicht fertig. Die jungen Amerikanerinnen bleiben in der Regel bis zum zwanzigsten und ameiundzwanzigsten Jahre in ihren Colleges. Wenn sie fich verloben, vollenden sie ruhig ihre Kurse. Es fehlt auch nicht an "höbern Semeftern," benen das Collegeleben fo gut gefällt, daß fie zulegen. Jedenfalls hört das Bildungsbestreben nicht so haarscharf mit einem gewissen Alter auf wie bei uns. Und alle Bildung gefliffentlich an den Nagel zu hängen, sobald ber Berlobungsring am Kinger glanzt, wie es unter Deutschen lächer= licherweise so oft geschieht, wurde eine Amerikanerin mindestens für geschmacklos halten. Ich meine, immer beobachtet zu haben. daß wenn auch die amerikanische Mädchenbildung in andern Beziehungen Mängel hat, doch eine ernstere Auffassung in Bildungs= fragen durch sie in die ganze amerikanische Frauenwelt hinein= getragen worden ift. Es ift für sie tein Lurus, sondern eine Sogar bei dem Bergleich von englischen Lebensnotwendiakeit. und amerikanischen Mädchen ist mir aufgefallen, wieviel mehr Opfer die Amerikanerinnen als Lernende zu bringen wissen. Daß fie als Lehrerinnen Hervorragendes leiften, durfte heute außer Aweifel sein. In Kanada wirken Amerikanerinnen und Engländerinnen gerade in Schulen häufig nebeneinander, und die unparteiischen Beobachter schätzen dort die Amerikanerinnen wegen ber Ausdauer und Sachlichkeit, die fie an alles beranbringen. mas fie tun.

Bas ber Frauenbildung in Amerika einen Vorsprung vor ähnlichen Bestrebungen in der ganzen übrigen Kulturwelt gibt, das ist, daß sie auf einem ganz sichern Boden steht. Niemand sällt es ein, die Frage aufzuwerfen, ob Mädchen dieselbe Bildung empfangen sollten wie Knaben. Sogar auf die einst unbestrittne Coeducation, die gemeinsame Erziehung von Mädchen und Knaben in derselben Anstalt, erstreckt sich diese Fraglosigkeit. Das ist aber die natürliche Folge der in der Entwicklung der jungen Gesellschaft des germanisch=keltischen Amerikas tief begründeten Gleichstellung der Frau mit dem Manne in allen Lebensgebieten. Der Deutsche mag daran mancherlei zu bekritteln sinden, er wird doch in vielen Beziehungen einst auch darin einsach nur dem Amerikaner nachahmen können. Die Frauenhochschule, den weibslichen Arzt, Apotheker und Anwalt, die große Stellung, die der

Frau in Armen= und Schulräten eingeräumt ist, wird man auch in Deutschland in nicht viel Jahren als etwas Selbstverständ= liches hinnehmen. Dann erst wird eine gerechte Bürdigung der Kräfte und der Anlagen der deutschen Frau möglich sein, und das Berabsehen der Amerikanerinnen wird vielleicht früher aufhören, als man glaubt. Ich wenigstens bin überzeugt, daß die Bebung der Frauenbildung gerade den deutschen Frauen ungeahnte Bor= teile bringen wird. Denn ihre besten Eigenschaften liegen tief und wollen mit einiger Geduld ans Licht gerufen werden. Ginft= weilen liegt in den Urteilen amerikanischer Frauen über ihre deutschen Schwestern sicherlich ein autes Stück Pharisäertum, und es wirft nicht gerade ein schönes Licht auf den weiblichen Charafter, daß die amerikanischen Schulmanner den deutschen Mädchenunterricht, auch den höhern, viel billiger beurteilen als die amerikanischen Schulfrauen. In den weiblichen Kreisen der Bereinigten Staaten gilt es für ausgemacht, daß für höhere Frauenbildung in Deutschland überhaupt nicht gesorgt ist. Damen, die darüber sprechen und schreiben, haben eben keine Ahnung, daß man Bildung auch auf eine andre Art erwerben kann als in ihren Colleges. Es wäre mukig, fich mit solchen Vorurteilen auseinanderzusetzen, wenn man ihnen nicht einige Berechtigung zusprechen mußte. Diese vorlauten Damen haben Unrecht in der Geringschätzung dessen, was in Deutschland im Mädchenunterricht tatsächlich geleistet wird; aber ihr Urteil hört auf Borurteil zu sein, wo es sich auf das richtige Gefühl gründet, daß hier in weiten Kreisen eine unbestimmte Abneigung gegen eine weitere Ausdehnung und Vertiefung der Frauenbildung besteht, und daß sich diese Unluft hinter der Abneigung verbirat. die Frauenbildung überhaupt ernft zu nehmen. Mit weiblichem Takt, und gerade Takt hat die Amerikanerin in hohem Grade, fühlen sie heraus, daß die deutschen Männer ihre Abneigung gegen höhere Frauenbildung nicht logisch zu rechtfertigen wissen. vorwiegend weil sie das Körnchen Egoismus nicht zugeben wollen und können, das barin liegt.

Doch ich berühre hier Fragen, die zu weitausschauend sind, als daß man sie auf einem Spaziergang behandeln sollte. Ich wende mich lieber zu den Gesprächen meiner Gefährten im \*\* Gasthaus zu Laucha zurück, die sich an das Nächste hielten und mir über Greisbares nügliche Winke gaben. Vom Weinbau wurde erzählt und von edeln alten Weinen, die Wennunger Bauern in ihren Kellern verwahren, von der Beliebtheit der

Saal= und Unstrutweine, die Kenner mit Frankenweinen verglichen. Man müsse sich nur an den Bodengeschmack gewöhnen, dann sinde man sie kräftig und bekömmlich. Tropdem werde Bier in steigender Menge erzeugt und eingeführt, und früher unbekannte Sorten, wie das helle, bittere, dem Pilsener gleichende, aber durch einen Rauchgeschmack ausgezeichnete Gräger Bier aus Posen, würden durch die fremden Radsahrer eingebürgert, deren wohlbegründeter und zweckbewuster Durst sich mit Lagerbier nicht stillen lasse.

Mein Wirt war ein bierkundiger Mann, der in Querfurt dem Studium der Elemente der Bierbrauerei obgelegen hatte. Wissen Sie, sagte er, daß wir hier am Rande einer merkwürdigen Bierinsel leben? Ich habe Weißbier, aber in Leipzig und Halle weiß man kaum etwas von Weißbier. Liegt doch Döllnik, die klassische Beimat der Gose, dieser salzig-trüben, in der langhalsigen. breitgedrückten Flasche gärenden und ihren zähen braunen Nieder= schlag absehenden Abart des Beigbiers, im Saalfreis. Im Anhaltischen erscheint schon wieder die fühle Blonde, und in Magdeburg gibt es schon förmliche Beigbierstuben, die an Clausing in der Zimmerstraße in Berlin erinnern. Merkwürdig ift es aber, wie wenig die zum Teil doch recht trinkbaren Berliner Braunbiere, die sogenannten baprischen, hier vorgedrungen sind. zwar Städtchen in der Provinz Sachsen, wo man Nürnberger, Bürzburger, vom Münchner nicht zu reden, und sogar Dortmunder Bier trinkt, aber keins, wo etwa Batenhofer benselben Rang einnähme. Jeder Wirt in diesen Landen sowie im Anhaltischen und im Sondershäusischen, der sich achtet, hat eine baprische Biersorte im Schankraum. Vollends im Königreich Sachjen, da wird das Berliner Bier und überhaupt das norddeutsche vollständig Nebensache. In Leipzig muß man es mit Mühe suchen. Sier treten die einheimischen Lagerbiere mehr in den Vordergrund, die aber fast alle nur beschränkte Horizonte haben. Der sächfische Welt= ruf — ich meine den Ruf und Ruhm in der sächfischen Welt — einzelner unter ihnen, wie des Dresdner Baldichlöschen. früher auch einmal des Lüpschener, ist in den letzten Jahren nicht mehr gewachsen. Es find im Grunde doch auch immer nur matte Brühen.

Alls ich das Gespräch auf den engern Umkreis zurücklenkte, antwortete mir auf meine Frage, woher die "Leben" der Belleben, Wegeleben, Aschersleben, Sandersleben kämen, der graue, freundliche Zuckerrat: Das ist einfach so wie bei uns in der Altmark, wo es die Alvensleben gibt. Da waren einmal alte Familien angesessen, von Belleben, Wegeleben usw., die sind aber nun ausgestorben, wie das so geht, und die Namen sind den Ortschaften geblieben. Sie müssen wissen, wir haben kolossal alte Häuser in der Provinz. — Ja, aber die Leben, meinte ich, die müssen doch trozdem wo hergekommen sein. Wie kamen denn die alten Herren zu diesen sonderbaren Endungen? — Ja, wenn man das wüste, was die sich dabei gedacht haben. Sie waren die Herren im Lande und konnten nennen, was sie wollten und wie sie wollten!

Wenn ich auch in dieser Antwort nichts von dem historischen Genius Loci entdecken konnte, der in dem Geburtstal Leopold Rankes walten mußte, so meinte ich doch eine gewisse Burzel= gemeinschaft zwischen der historischen Auffassung meines Gefährten und der Rankischen ganz tief unten zu entdecken. Der groke Historiker ist so wenig wie dieser kleine Gastwirt des Unstrut= städtchens ein Götzendiener der Logik gewesen. Er hat den Dingen und Menschen ihr Recht, das Recht ihrer Zeit, ihres Orts und ihrer freien Bestimmung gelassen. Sein Amt als Sistoriker war kein Richteramt. Die Theorie meines heutigen Gewährsmanns über den Ursprung der eleben ist offenbar nicht fest begründet. Aber sie erkennt die Bedeutung der bodenbesitzenden Edeln für die Geschichte Thüringens an und zeugt insofern von historischem Instinkt. Es war mir auch interessant, zu hören, wie das Bolk im Tale von Memleben und des Kuffbäusers an die alte sächsische Kaiserzeit anknüpft. Ein Bürger von Roßleben sagte: Über das Kyffhäuserdenkmal mag man verschiedner Meinung sein, daß es nun da ist, freut uns doch. Wir find ja immer kaiserlich gewesen. Sie werden das wiffen, hier zwischen Harz und Saale. Schade, bak es nur ein Denkmal ift. Wenn ihm Berlin einmal zu groß wird, sollte sich der Kaiser in unsrer Gegend ankaufen. Warum sollte es ihm nicht ebenso aut gefallen wie weiland dem Kaiser Otto? Mitten brin ware er 3. B. in der Gegend von Artern, so in einem Dreieck zwischen Berlin, Dresden und Rassel. Eisenbahnverbindungen mußten dann jedenfalls verbeffert werden. So etwas Angenehmes, wie ben Blid über die Goldne Aue, tann ihm weder Sanssouci noch Babelsberg bieten. — Ich fragte: Warum hat man denn nicht lieber gleich die Kuffhäuserruine mit ihrem ftolzen Bürfelturm zu einem Kaiserschlößchen wieder auf= gebaut? Der Lokalkundige winkte aber entschieden ab: Da ist doch Frankenhausen zu nahe. Es ist doch eine häßliche Erinnerung

an diese Mordschlacht, wo die armen unschuldigen Bauern die Freihre Thomas Münzers tausendweis düßen mußten. Unsglücklicherweise sieht diese ganze Sandsteinlandschaft ohnehin schon blutrot aus. — Aber Sondershausen? Da ist ja doch ein prächtiges Schloß! — Da kam ich erst recht übel an: Die Sondershäuser sind froh, daß sie ihren Fürsten nicht mit Arnstadt teilen müssen; nein, die behalten, was sie haben. Wer weiß, ob es dem Kaiser dort auf die Dauer gesiele? Sondershausen ist sehr

ftill, zu ftill für so einen weltgereiften Berrn. -

Der Kuffhäusergibfel steht vor uns, seitdem wir die Talenge von Nebra verlaffen haben. Er gehört zu bem Oftenbe eines großen über Südwest nach Norden herumziehenden Bergbogens. Daher ber freie Blid nach Norden hinaus in die Fruchtebene der Goldnen Aue, die langsam zu einem der Wälle mit fast horizontaler Begrenzung ansteigt, über die der Broden fühn hervorragt. Im Suden erheben sich hinter bem gang naben Sudaug bes Kuffhäusergebirges, der das Tal verdectt, zuerst die einförmig welligen Züge der Hainleite und Schmude, und da= hinter die kaum viel formenreichere Linie des Thüringer Balbes. Die Sainleite ist hier eine einzige schön rundliche Flachwölbung, dem Bogelsberg nicht unähnlich. Wie der Brocken aus dem Harzgewölbe, steigt eine leichte Erhebung aus dieser Anschwellung. Der Ruffhäuser ift eins ber walbreichsten Gebirge Deutschlands, und zwar ift er bewaldet mit Buchen und Eichen von unten bis oben. Selten fieht man ftolzere Exemplare. Rur die paar Lichtungen, wo Wirtshäufer und Jagdhäufer ftehn, find waldfrei, und einige Steinbruche, wo man ben schönen roten Bauftein gewinnt. Die Wege find Bartwege. Auch die breite Landstraße von Frankenhausen nach Roßla ift auf große Strecken mit lebendigen Seden umgeben. Erfreulicherweise ist hier nicht die zudringliche Verschwendung mit Wegweisern üblich wie in andern Teilen des Thüringer Waldes. Man geht unbehelligt dahin. Eindruck dieses ununterbrochnen Waldes ist merkwürdig. Größe des Einfachen. Einförmigen verbindet fich mit dem Reinen und Barten unzähliger Baumarten, die in Form und Farbe so vielfach wechselnd das Waldkleid zusammensetzen. Die so wohl= bekannten Mulden= und Rinnenformen nehmen einen sehr weichen Bug unter diesem lebendigen Rleide an, das stillfröhlich sproßt und wächst und den harten Stein überquillt und überflutet.

Du erwartest nun, daß ich vom Kyffhäuserdenkmal spreche? Mein Lieber, erlasse mir das. Es war eine banale Idee, die ichone, altersgeweihte Sage vom Rotbart, die den Baldbera umwebt, in einen flotigen Steinturm zu bannen, aus dem die fo gang unmärchenhafte Geftalt bes alten Wilhelms in ichwerer Pronze herausreitet. Run, es ist geschehn, und nachträgliche Kritik ift zwedlos. Ich wundre mich nur, daß Bildhauer und Baumeister ben landschaftlichen Effekt ihrer Kolosse nicht beobachtet haben. Wer von Sangerhausen her gegen den Kyffhäuser geht, sieht an ber oftwarts gewandten Flanke eine Warze hervorwachsen, die fich vergrößert, bis fie wie ein Kanonenrohr aus einem Schiffs= turm herborragt: das ist der aus der Turmwölbung heraus= reitende Raiser! Die deutsche Denkmalsucht hat viel Geld vervufit und viel Geschmackloses, ja Hähliches dafür geschaffen. Aber so. wie sie hier einen schönen Berg, eine schöne Ruine und eine tieffinnige Sage verballhornt hat, gelingt es ihr hoffentlich auf beutschem Boden nicht zum zweitenmal. Wiewohl vom Hermannsbenkmal bei Detmold auch ein Wörtlein zu sagen ware.

5

Wer Deutschland durchwandert hat, weiß von dieser oder iener Stelle mit ziemlicher Bestimmtheit zu fagen: Bier fangt Norddeutschland an, hier hört süddeutsches Wesen, süddeutsche Landschaft auf. Frankfurt und Kassel, Bamberg und Hof, Bonn und Köln sind bekannte Grenzpunkte. Nicht so leicht ift ber Gegensatz zwischen oft= und westbeutsch zu stellen. Doch fürchte ich keinen Widerspruch, wenn ich Naumburg als eine der am weitesten oftwärts vorgeschobnen Städte mittelbeutscher Art nenne. Ja, in seiner Lage an einem mäßigen rundlichen Berge, ben große Obstbäume umftehn, mit dem Blick auf das friedlich umbuschte Wiesental der Saale und auf die Rebenhügel der Unstrut, ist etwas Schwäbisches. Und dazu kommt an der ersten Schlinge der Saale oberhalb Raumburgs an einem waldigen, quellenreichen Hag das turm= und zinnenreiche Kloster Bforta. Veralichen mit den roten Backsteinbauten des Tieflandes haben schon alle die Saalestädte und Dörfer reichere Farben, die dem Auge wohltun. Die grauen Dächer strahlen hell in dem trüben Blau des leicht= bewölften Sommermorgenhimmels. Eines fehlt leider heute in Thuringen fast gang, was sich Niederdeutschland bewahrt hat, und was in Oberdeutschland in schnellem Absterben begriffen ift: das alte Grau der tief herabreichenden Strohdächer, die tief schwärzlich-blau schimmern, wenn sie vom Regen feucht find, und

beren weiche, volle Formen das glänzende Grün der Moospolster erhellt. Die Feuerversicherungen drücken das Strohdach ebenso wie manche altertümlichen Holzkonstruktionen im Bauernhaus durch hohe Prämien aus dem Wettbewerb. Zwar wurmt es den Bauern, aber dafür will er nicht besonders zahlen. Da nun auch, wie man behauptet, die früher jedem Bauer vertraute Kunst, Strohsdächer auszubessern, in manchen Gegenden völlig abhanden gestommen ist — eine der "verlornen Künste," über die man Bücherschreiben könnte —, werden die Ziegeldächer immer allgemeiner. Und hohe, steile Dächer sind es, die über thüringisch=hessischen

Kachwerkbauten ansteigen.

Es gibt in Mittelbeutschland eine Menge Bergftadte und Dörfer von armlichem Innern: enge Gaffen, verfallne Mauern. alte Häuser. Sieht man aber von oben hinein, so ist man er= staunt, wie sauber die Dächer gehalten find. Da sieht man teine Lücke. Und besonders wo das Material Dachschiefer ist, da glänzt uns die ganze Stadt entgegen. Da sieht man denn auch die Gaffen und Säufer mit milbern Augen an. Wer lange im Tiefland gelebt hat, besonders im amerikanischen, wo man zu den Bäufern aufschaut wie zu Bergeshöhen, der sagt fich vielleicht beim Blick in eins von diesen mittelbeutschen Tälern, wo das Städtchen zusammengedrängt ist wie eine Berbe, die sich schützen will, daß es nicht gang ohne beilfame Folgen für die zur Unbescheidenheit neigende Menschennatur sein könne, gelegentlich den Schauplat ihres Dichtens und Trachtens und Überhebens aus der Bogelperspektive zu betrachten und sich zu überzeugen, wie eng und flein eigentlich ihre "Welt" doch sei.

Es wäre interessant, zu wissen, wie weit die hohen steilen Dächer zurückgehn, und was ursprünglich an ihrer Stelle stand. Es ist nicht ausgeschlossen, daß schon auf vorhistorischen Pfahlbauten hochgegiebelte Hütten standen. Raumburg an der Saale, Freyburg an der Unstrut gehören noch zu den ragenden Städten, auch einige der lausitischen, wie Bauhen, aber im allgemeinen sinkt das Niveau der Städteprosile nach Osten hin. Dazu kommt aber auch sichtbar ein Unterschied, der der neuern Zeit angehört. "Scharfzinnige Gassen" sind für alte Städte wie Lübeck, Hildesseheim, Nürnberg und viele andre von dieser gestaltenreichen, hochsitrebenden, vielgekürmten Art ebenso bezeichnend wie eine gewisse Flachheit für die jüngern. Wenn man die "mittlere Höhe" der Städte bestimmen wollte, würde man sinden, daß sie in den letzten Jahrhunderten immer kleiner geworden ist. Die kleinen Residenz-

städte gehören natürlich zu den flachsten, denn in ihnen durfte nichts das majestätische Überragen des Palastes stören, der selbst oft nicht sehr imposant war.

Daß aber die Verslachung nicht so ganz neu ist, zeigt mir der Schritt von Naumburg nach Leipzig, der geographisch ein Hinabsteigen vom thüringischen Hügelland in die sumpfige Tiefslandbucht der Pleiße, ethnographisch ein Überschreiten alter Völkergrenzen ist. Daß große Leipzig hat kein kirchliches Bauwerk wie die nahen Dome von Naumburg und Merseburg aufzuweisen. Im Kampf mit Naumburg hat sich Leipzig als Meßstadt behauptet, als historische Stätte steht Naumburg hoch darüber. Und wo wäre die architektonische Bedeutung Dresdens ohne die Bauten prachtliebender Kursürsten, die großenteils erst im achtzehnten Sabrhundert entstanden sind?

Mit der Überschreitung der Saale haben wir den alten Kulturboden verlassen und sind in das germanisierte flawische Rolonialland eingetreten. Auch der Bolksichlag ift auf den beiden Ich weiß wohl, daß den Thüringern viel Seiten perschieben. flawische Elemente beigemischt find, und daß man ein rein germanisches Volk erst westlich von der Werra trifft, wo dann allerdings der Unterschied zwischen dem fraftigen, gaben Beffen und dem beweglichen, lebensluftigen und nachgiebigen Thüringer zu greifen ist. Aber das Übergewicht der breiten Wendengesichter tritt doch für den, der von Westen kommt, in Mitteldeutschland erst jenseits der Saale ein. So ist auch für den von Süden Rommenden die mittlere und die untere Bleißen= und Elstergegend ber Grenzstrich, wo er sich von entschieden öftlichen Luften angeweht fühlt. Es ist in gewissem Sinne auch eine Art Halbasien. wo schon das sich urdeutsch fühlende Leivzig liegt, denn in der Raffe und im Bolkscharakter beginnen mongolische Büge stärker hervorzutreten. Hier beginnt die Herrschaft des Breitschädels, der seine höchste oder vielmehr breiteste Entwicklung bei den Mongolen und Kirgisen findet, sowie das Tiefland von hier an keine Unterbrechung mehr hat bis zum Fuße des zentralafiatischen Hoch= landes: und mit ihm beginnt das breite Geficht. Richt auf den Schultern des Westdeutschen sitt die eigentliche tête carrée, und ber oberfächsische Philister, den uns Ludwig Richter als deutschen Typus gezeichnet hat, ist das Erzeugnis einer Rassenmischung.

Gotha ist eine hübsche Vertreterin der thüringischen Residenzsstädte. Das alte Gotha hat sich in den letzten Jahrzehnten mit ausgedehnten, freundlichen Villenstraßen umgeben. Schon früher

war es durch die Lage des Schlosses mit seinem berrlichen Barten inmitten der Stadt begunftigt. Diese enge Bergesell= schaftung von Bark und Stadt ift recht bezeichnend für bas Berhältnis dieser Kürsten zu ihren Bürgern. Schloß und Sütte trennt nur ein Garten, an dem beide Insaffen fich erfreuen. Man durchwandre den alten engen Kern von Gotha mit den schmalen Gassen und unscheinbaren Häusern, und man wird beim Hinaustreten in die grünen Barkanlagen das Gefühl haben, daß diese Bürgerschaft ihren Fürsten viel verdankt. Es waren keine Bernharde und Karl Auguste, diese alten Gothaischen Berzöge. aber so manches Gute haben sie doch hinterlassen. Manchmal hat sich in ihnen ein freier Beiftesfunke geregt. Sie haben ihren Anteil an zwei Anstalten, die das kleine Gotha berühmt gemacht haben, als es noch im Bergleich zu dem beutigen ein ärmliches Rest war: an der Sternwarte und an dem Geographischen Institut. Das gehört auch zu den Lehren der Geschichte der kleinen beutschen Residenzstädte, daß so mancher Reim, den das Bürgertum nicht mehr hegen konnte oder mochte, in den Fürsten treue und eifrige Pfleger fand. Als Nürnberg und Augsburg aufhörten, die geographischen Karten für die halbe Welt zu machen, traten Beimar und Gotha an ihre Stelle. Ein Bang burch die herzogliche Bibliothet zu Gotha zeigt, bak es ben vielbesvöttelten und wohlgehaßten Duodezthrannen zuzeiten nicht an Sinn für Besseres als Jagd und Soldatenspiel gesehlt hat. Hatte boch jeder seine Bibliothek und seine Kunftkammer. Wenn nicht alle Berlen italienischer und deutscher Kunft ihren Weg in die eng= lischen Schlösser gefunden haben, so hat man den Liebhabereien beutscher Kleinfürsten dafür Dank zu wissen. Gine merkwürdige Wirkung dieser Art zeigte mir übrigens der Besuch der Gothaischen Bibliothet: dort füllt nämlich die feltne vollständige Reihe der bem englischen Parlament vorgelegten Blaubucher einen großen Raum. Gotha verdankt fie dem Brinzen Albert. In ihrer Art gefiel mir die Bibliothet des Verthesichen Geographischen Inftituts noch besser, denn sie ist das Werk einer Brivatanstalt, die voll= kommen auf sich selbst gestellt ist. Es ist eine umfassende, an neuern, seltnen Reisewerken und amtlichen Berichten besonders reiche, trefflich geordnete und schon aufgestellte Bibliothek. Dazu die Kartensammlung, von der mir ein enalischer Fachmann saate: Es gab eine Zeit, wo man sich weber in Petersburg noch in London oder Baris, sondern nur im Berthesschen Archiv zu Gotha über die unbekannten Teile von Zentralasien und das

"bunkelste Afrika" unterrichten konnte. Ich finde am rührendsten die Geringfügigkeit der Mittel, mit denen hier Großes geleistet worden ist. Das Wirken eines Stieler, Sydow, Behm, Hassenstein und vieler andrer ist ein lebendiger Protest gegen die landläusige Meinung, man könnte das Beste und Größte in der Welt nur mit viel Geld schaffen. Die ideale Genügsamkeit und das Genügen am Ideal hat die Blüte der Kartographie in dem kleinen Gotha allein möglich gemacht. Es ist dabei ganz charakteristisch deutsch=kleinstaatlich, daß Hoff und Stieler, die Säulen der wissenschaftlichen Arbeit des Gothas der zwanziger Jahre, herzogliche und Staatsbeamte waren, die so Bedeutendes

in ihren Mußestunden schufen.

Eisenach liegt am Rande Thuringens, aber gerade barum hat es von allen thuringischen Städten am meisten gemeindeutsche Bedeutung, die freilich von der literarischen Blüte Weimars überragt wird. Sängerfrieg, Luther, Bernhard, Goethe, Wartburgfest, Scheffel, Reuter, in unsrer Zeit der Kongresse die Borliebe, womit Gisenach als Bersammlungsstadt gewählt wird. zeigen, wie der Begriff mittelbeutsche Lage hier praktisch und lebendig wird. Eisenach felbst muß als Städtchen einen tiefen. schweren Eindruck gemacht haben, solange nicht die Zierlichkeit und das Behagen der Villenguartiere aufgeblüht mar. Der überall hervortretende rotbraune Fels des Rotliegenden und die Vorliebe für das Bauen mit rotem Sandstein machen Gisenach den hessischen Städten verwandt. Nur die Werra trennt gerade hier Thüringen Auf demselben Rotliegenden führt der Weg zur und Heffen. Wartburg, die auf einem dem Bald entragenden Fels aus dem= selben rotbraunen Stein gebaut ift. Auch die Wartburg, so groß ihr Ruhm ift, ift thuringisch eng und einfach. Ihre einzelnen Bauten find nicht nach einem Blan entworfen, der Stil ift der der romanischen Profanbauten, ernft und zierlich, schwer und leicht zugleich. Von unten herauswandelnd glaubt man einer Kirche zu nahen, bis der sogenannte Kleine Turm hervortritt. Das alte Eisenach liegt recht waldverloren da unten.

Die Eisenacher Landschaft gehört nur einem Ausläuser des Thüringer Waldes an, sie hat keine so hohen Berge, aber mehr intime Reize als Friedrichsroda oder Ilmenau. Von der Wartsburg aus führen unzählige Kamms und Abhangwege durch Fichten und Buchen hin. Das Annatal ist eine "Klamm" mit allen Requisiten, aber in Miniatur: schrosse Felsen, moosbedeckt, Wasser, das bald neben, bald unter uns murmelt, junge Ahorne aus den

Spalten, darüber hoher, lichter Buchenwald. In der von Moos sammetgrünen Landgrasenschlucht zwängt man sich zwischen Felsen durch und tritt zuletzt auf ein natürliches Rund, das von einer hohen, schlanken Buche beschattet wird. Ein ganz andrer Weg ist die geradlinige Schneise von der Wartburg zur Hohen Sonne, die ein herrliches, waldumrahmtes Bilb der Burg gewährt.

Welcher Gegensatz zu dem Blick von der Wartburg die weite Aussicht von der Feste Koburg. Diese fränkischen Gaue wie heiter, wie reich an Städten und Dörsern, und auf den Bergen welche Fülle von Schlössern, Alöstern und Kirchen. Was macht allein das reiche Banz für einen Sindruck. Wahrlich, das Koburger Bier und der gleich vorzügliche Koburger Schinken sind keine Zufälligkeiten, sie symbolisieren dem denkenden Genießer das Frankentum Koburgs. Der Wald, der auf der andern Seite alles beherrscht, kommt hier nur noch parzellenweise vor. Die thüringischen Landschaften haben alle etwas Jugendliches in ihrer Waldumgrenztheit; hier dagegen slutet die alte Geschichte des Maingaus zu unsern Füßen heran, die schon rodete und baute, als jenseits des Rennsteigs noch das Brüllen des Urstiers den tiesen Wald belebte.

Bei der Teilung amischen den Residenzen Gotha und Roburg hat Gotha den Löwenanteil davongetragen, es ist doch die eigent= liche Hauptstadt des Doppelherzogtums. Aber Koburg ist nicht gang leer ausgegangen. Das bergogliche Theater spielt zwar dort etwas weniger, was besonders schmerzlich empfunden wird: aber unter anderm beherbergt Roburg auf seiner Feste einen Schat von Kupferstichen und andern Werken der fünstlerischen Verviel= fältigung aus dem vorkodakischen Zeitalter, der zu dem reichsten seiner Art gehört. Weniger Wert wird man heute wohl auf die dort installierte Ruhmeshalle des vielgewandten und =gewanderten Ernst des Zweiten legen. Ich ziehe den Trophäen von Edern= förde und Abessinien den Blick in die franklichen Gaue bor, der mir die echtere geschichtliche Lehre erteilt, daß der Burgenbau eine Beriode in unferm Lande der einsamen Baldgebirge darstellt: er hat die Arbeit der Menschen, die vorher nur den Juß der Gebirge umbrandete, auf die Gipfel geführt und so manche von ihnen dauernd umgestaltet und bewohnbar gemacht.

Ich möchte noch an eine andre thüringische Residenzstadt erinnern. Bon Altenburg ist in der Welt viel weniger geredet worden und ist noch heute weniger die Rede als von Weimar, Eisenach und Gotha. Der Fremde schaut sich an dem sesten Schloß, das noch heute Residenz ist, das hohe Fenster an, aus bem Rung von Rauffungen mit unglaublicher Rühnheit die beiden sächsischen Brinzen herausholte: er beachtet die baumreichen. freundlichen Strafen bes neuen und die engen mit kleinen Säufern umstandnen des alten Altenburg und entfernt sich in dem Bewuftfein, seine Kenntnis von den wichtigen Dingen dieser Welt nicht wesentlich gefördert zu haben. Wer finden will, findet aber auch in Altenburg, 3. B. im Kunftmuseum, eine schöne Sammlung alter Sienesen und Florentiner, darunter eine Berle, ein Frauen= bildnis von Botticelli; dann eine Sammlung von neuern deutschen Bilbern, die einmal für sich erfreulich und dann weiter auch dadurch interessant ist, daß über ihre Vermehrung ein Ausschuß funftliebender Bürger beschließt, dem der Rettor des Gymnasiums. angesehene Arzte u. deral. angehören. Ein Geschichtschreiber der Rufunft wird also darin ein document humain ersten Ranges für den durchschnittlichen Runftgeschmack mittlerer Schichten unfers Reitalters finden. Das ift ein Borzug dieser Sammlung vor großen. ben Kunftlaunen berühmter Direktoren unterworfnen Museen.

Es ist erfreulich, zu seben, daß das Statspiel, das die berühmteste Erfindung Altenburgs ift, den Geschmack für Söheres nicht gang ertotet bat. Gin beutsch-amerikanischer Bekannter, der als Arzt in einem fetten Landort wirft, wo noch die feltsame altenburger Bauerntracht getragen und die Hochzeit drei Tage lang gefeiert wird, erzählte nur Schones von dem geiftigen Leben der naben "Hauptstadt," aber auch von der Abneigung der in ber Mehrheit bäuerlichen Bolksvertretung, Geldopfer aus dem Staatsfädel für Bilbungsamede zu bringen. Wer Studien über den Konservativismus einer bäuerlichen Bevölkerung machen will. muß nach Altenburg gehn. Da ist nichts von der nur zu ge= weckten Art der armen und unzufriednen Arbeiterbevölkerung des Ich bin überzeugt, wenn es auf die altenburgische Bevölkerung ankäme, ware weder die Buchdruckerkunft noch die Dampfmaschine erfunden worden, von der Elektrizität gar nicht zu reden. Jedenfalls hätte aber durch ihre Arbeit der Teil der Weltgeschichte, der von dunkeln Ackerbodenschollen, von schwer aufstampfenden Roffen, bon gefüllten Scheunen, von faurer Sämannsarbeit, von Erntefranzen und vom froben Tang um die Dorflinde handelt, genau die Gestalt angenommen, die er heute hat, wenn auch nicht andre mitgewirkt hätten. Und ich zweifle keinen Augenblick, wäre die Welt nicht so alt, daß alles erfunden ift, was Menschen überhaupt erfinden können, so murde Altenburg nicht bloß den Stat, sondern auch den Bflug erfunden haben.

Es grünt und blüht ein reiches Leben an der Sagle. Alm und Unstrut, aber für die großen Geschicke Deutschlands ist jahr= hundertelang all biefes Grunen und Blühen taum in Betracht gekommen. Daher der Eindruck des Amecklosen, des ziellos Berlaufenden der Geschichte dieser Landschaften. Wenn es ein Deutsch= land gegeben hätte, das auch der letten Kleinstadt das Gefühl hatte erweden konnen, daß fie zu einem großen Sanzen gehore, ware die Frage berechtigt: Was hat ein Kahla, ein Saalfeld zu Deutschlands Wohle beigetragen? 3ch fann mich des Eindrucks nicht erwehren, daß dieses Zwecklose einer mühseligen Kleingeschichte oft icon im Aukern mancher von diesen Städtchen zum Borichein Ich stieg den Südabhang des Thüringer Waldes hinab und war enttäuscht über die Unscheinbarkeit der äußern Merkmale der Geschichte eines so namhaften Ortes wie Schmalkalben. Aft das derfelbe Ort, der in der deutschen Geschichte eine wichtige Rolle in dem entscheidendsten Augenblicke gesvielt hat? Man hat Das Lutherhaus, heute eine Buchhandlung, es nicht pergessen. das Melanchthonhaus, heute die Rosenapotheke, haben ihre Gedenktafeln, die allerdings etwas ärmlich und einfilbig find. ber Sauptfirche, beren verfallner Buftand bem driftlichen Sinn ber Schmalkalbner teine Ehre macht, ift ein schlechtes Bilb Luthers und ein Lutherstübchen, wo der Reformator gearbeitet hat; es ift bezeichnenderweise eine echte Gelehrtenzelle. Das Rathaus ift unansehnlich, das Pfarrhaus war einft ein hübscher Fachwerkbau, der aber jett vernachlässigt ift. Die übrigen Häuser der jett 7000 Einwohner gablenden Stadt find meift schlecht gehalten, die Gaffen eng und schmutzig, und erft wenig Neubauten zeigen an, daß sich die Stadt aus ihrer engen Zusammendrängung binaus bergaufwärts ausbreiten will.

An ähnlichen und kleinern Städten Thüringens und Sachsens sand ich oft noch am anziehendsten die enge Verbindung mit dem Lande, die jedenfalls ein sozialer Charakterzug von Bedeutung ist. Man weiß oft nicht, ob das städtische oder das ländliche Wesen überwiegt. Im achtzehnten Jahrhundert war das noch mehr der Fall, und um die Unwelt der weimarischen Herven zu derstehn, muß man den Straßen Im-Athens Kühe und Schweine zur Staffage geben. An das oberfränklische Fichtelgebirgsstädtchen Bunsiedel schließen sich ganze Straßen von aneinander gebauten Scheunen an, für die das zusammengedrängte Städtchen keinen Raum hat. Vielleicht hat auch die Kücksicht auf die Feuersicherheit eine solche merkwürdige Absonderung ländlicher Bauwerke verallaßt.

Wie man sieht, empfiehlt es sich nicht, immer nur Beimar zu nennen, wenn man an die Bedeutung der kleinen Residenz= städte für die Entwicklung des deutschen Volkes erinnern will. Man hat zuviel von Beimar und seinesaleichen gesprochen und darüber die hundert andern vergessen, in denen, ungewärmt und unbeleuchtet von der Sonne des Genies, das deutsche Bürgertum Es ist wohl wahr, daß sich in den deutschen perfummert ift. Mittel= und Kleinstädten durch alle Sturme ein gesunder Mittel= stand erhalten hat, aber dieser Mittelstand mußte sich mit der harten Schale bes Philistertums umgeben, gewissermaßen ver= steinern, um unter fümmerlichen Bedingungen fortleben zu können. Wunderbar ist, was in einigen von diesen Städten geistig geschaffen worden ift, aber für jede große Schöpfung wurde immer gleich der Rahmen zu klein. Den großen Gichen des deutschen Baldes murde hier nicht die tiefe Erde geboten, die fie brauchten. um sich gang tief einzuwurzeln. Herrliches ift erklungen, aber der Schallraum fehlte. Daber die merkwürdige Ericheinung, daß bon manchem, mas aus kleinen beutschen Städten ausgegangen ist, die Welt mehr Vorteil hatte als alle Mitbürger zusammen= genommen. Sobald es den engen Raum überschritten hatte, wo es sich unter der Sonne der Fürstengunst treibhausartig ent= wickelt hatte, schwang es sich in Söhen, bis zu denen die Auffassung bes zeitgenössischen Pfahlburgertums nicht reichte. Darum neben dem großen Stud Beltgeschichte, die das Dasein Goethes ausfüllt, das Saturspiel: "Goethe im Urteil seiner Stadt = und Landesaenoffen."

In einer beutschen Kulturgeschichte, die einft geschrieben werden muß, darf das Kapitel nicht stiesmütterlich behandelt werden, worin die Wirkung des Mangels eines großen städtischen Mittelpunkts in dem Deutschland des achtzehnten Jahrhunderts untersucht wird. Man konnte an Einfluß auf Gesamtdeutschland weder Berlin noch Wien mit Amsterdam und mit Kopenhagen vergleichen. Was wäre auch heute Dänemark ohne Kopenhagen, das 18 Prozent der Bedölkerung von Dänemark in sich vereinigt, während Berlin nur 5 Prozent der Bedölkerung von Preußen, 3 der Bedölkerung von Deutschland hat? Was Wien und Berlin damals geleistet haben, wenn es auch noch wenig ist, zeigt doch, was möglich war. Das gilt noch mehr von den Leistungen Hamburgs, Frankfurts und Leipzigs. Aber wie wenig boten alle diese Städte damals den aufstrebenden Geistern, wie wenig bedeuteten sie als Schule des Lebens! Nur Lessing hat in den

großen Städten des damaligen Deutschlands gelebt, und nur sein Wirken ist ohne sie nicht zu denken. Aber man erinnere sich, um den Weimar zu schweigen, an Jean Pauls Leben, das in Klein= und Landstädtchen verslossen, nein versickert ist. Jean Paul gerade hat es gewußt und außgesprochen, daß daß Genie für seinen Berkehr nicht daß Netz der Landstraßen braucht, die auf die großen Trefspläße der Menschen und Bölker zusammen=lausen. Wohl stand Jean Paul mit der ganzen Welt in Versbindung, aber wieviel von seiner Wirksamkeit ging in kleinstädtischen Reibungen verloren. Carlyle hat als Jünger Jean Pauls öfter krästig auf die Großstädte losgezogen, aber er hat sein Experiment mit dem Landseben bald aufgegeben und von London den Gebrauch

gemacht, ben er für seine Zwecke nötig hatte.

Die deutsche Sprache hat der Welt das Wort Philister und die deutsche Literatur der Weltliteratur den Kampf gegen das Philistertum gegeben. Die französischen Romantiker und später Carlple haben es mehr oder minder sinngemäß ihren Sprachen einverleibt. Ein Gluck für uns. daß sie in Frankreich und England auch Philister entbeckten, sonst hatte man glauben können, Deutschland allein sei damit gesegnet! Ich weiß nicht, ob Byron das Wort gebraucht hat, aber sein Kampf gegen cant, engherzige Heuchelei, ist auch ein Kampf, und ein titanischer, gegen ein Philistertum, das noch schlimmer als das von Goethe ober Tieck bekämpfte war und ist. Man sollte einmal die Definitionen des Philisters zusammenstellen, das wurde ein interessantes Kapitel ber praktischen Bölkerpspchologie werben. Und die Darstellung der Beziehungen zwischen Philister, Snob und Bourgeois murde darin einer der fesselnosten Abschnitte sein. Goethe hat uns mehrere hinterlaffen außer der bekannteften:

> Bas ift ein Philister? Ein hohler Darm, Mit Furcht und Hoffmung ausgefüllt, Daß Gott erbarm!

In das kürzeste Wort gesaßt, wäre wohl das Wesen des merkwürdigen Geschöpses "eng" zu nennen: engherzig, enggeistig, engselig, daher kurzsichtig, daher geneigt, an jedes Ding und an jeden Wenschen, jede Handlung einen kleinern Maßstab anzulegen als nötig ist, daher auch ohne Wagemut und innere Heiterkeit. Wan begreift ganz gut, daß das Philistertum in dem engen Horizont einer Kleinstadt eine ganze Bevölkerung ergrissen und

ansteckend sich über ganze Bölker verbreitet hat. Und was kleine Residenzen anbelangt, so kam da nicht bloß der Mangel eines weiten freien Tätigkeitsseldes in einem großen Horizont ins Spiel, sondern die falschen Gözen des Hoses, die salschen Ideale eines äußerlich und innerlich unfreien Lebens. Wo war es doch, wo für die vom Hos Abhängenden ganze Häuserreihen ohne Küche gebaut wurden, weil ihre Inwohner samt allen Familienangehörigen aus der Hossiche gespeist wurden? Gerade so lieferte das Hosetheater die Kunstgenüsse. Daß nun in solchen Verhältnissen nur in der Kunst die Befreiung aus "Philisternehen" sag, besonders im Theater, wo ein höheres Leben gemeint wurde, und daß die ausgeklärten und kunstsinnigen Kleinsürsten von der Art Karl Augusts, Ludwigs des Ersten von Bayern als Kunstsörderer wahrhaft prometheisch wirken konnten und mußten, braucht nicht auseinandergesetz zu werden.

So wie wir die deutsche Rleinstadt in Amerika nicht haben, tennen wir auch nicht das Philistertum, das wie in Gewächs= häusern in ihr großgezogen worden ift. Aber Bhilister haben wir tropdem genug. Das übel der Seelenverengerung ergreift bei uns die Geld= und die Geschäftsleute. Der Stolz auf die geradlinige Defzendens von irgendeinem mit den frühesten Ginwandrerzügen des fiebzehnten Sahrhunderts gekommnen Subjekt, gleichviel welchen Wertes, Standes und Charakters, wird lächer= licher zur Schau getragen als der Stolz des deutschen Klein- und Beamtenadels. Der Bildungsphilister ift eine ungeheuer verbreitete Spezies in Amerika. Aber das schwerste Philisterjoch legt uns die Vorstellung vom Gentleman auf, ein falsches Lebensideal, die Naturen verflachend, verkummernd, eine traurige Erbschaft der alternden Kultur Altenglands. Doch davon märe ein Buch zu schreiben, und ich habe heute noch einige Beobachtungen mitzu= teilen.

Dem beutschen Bürgertum ist die frische Luft des weiten Reiches in erster Linie zugute gekommen. Es war am weitesten hinuntergedrückt und ist am raschesten gestiegen. Aber mir scheint, daß es nicht minder ein Segen des neuen Reiches war, daß es Deutschland seine hohe Aristokratie zurückgegeben hat, die ihre natürliche Ausgabe, die soziale Spize der deutschen Gesellschaft zu sein, über einer politischen vergaß, für die ihre Staaten viel zu klein waren. Hossentlich kommen die Zeiten nie wieder, wo der Auswand für ein Miniaturheer und eine lächerliche Diplomatie diese Länder bedrückt. Wie viel besser ist es für alle, wenn die

Reichsfürsten in der Armee und der Diplomatie des Reiches ihre Männer stellen. Es ware icon früher manches beffer gewesen. wenn wir mehr Bernharde von Weimar, Leovolde von Anhalt. Ludwige von Bapern gehabt hatten. Das Beisviel der Hobenlohe und der Hohenzollern muß unter "Regierenden" noch viel mehr Nachahmung finden! Bieviel Beldenkraft ift auf deutschen Fürstenschlössern verdumpft und vermodert. Fraendwo in Deutschland regiert ein herr mit den Ginfünften eines mittlern Bankiers. ber Not hat, seine paar Schlöffer zu erhalten, und seinen Sofstaat längst aufgelöst hätte, wenn nicht der kleine Abel des Landes bereit ware, für weniges mehr als nichts die Erbämter zu be-Er behalt so wenig übrig, daß er nicht einmal seinen Herzenswunsch erfüllen kann, den Kaiser in seine Ragdreviere einzuladen, die ihresgleichen suchen. Bas Bunder, daß der früh der preukischen Armee entzogne Fürst Buddha zu seinem Lieblingsheiligen erfürt und erst auftaut, wenn man ihm von dem indischen Königssohne spricht, der Bettler murde.

Das Reich hat zunächst die Kleinfürsten wieder mehr auf ihre Bölker oder Bölkchen zurudgedrängt, mit benen fie fich zu vertragen haben. Die Landtage ftüten sich mit feltner Einmütig= keit auf Breußen, aus bessen schneidiger Bureaukratie die besten Berwalter hervorgegangen find, die das Interesse bes Landes auch unter absolutistischen Formen ganz anders vertreten als die gefügigen Söflinge, die fonft die erften Stellen als Erbstellen zu bekleiden pflegten. "Breußen hat ein Auge auf uns," "Breußen forgt dafür, daß man uns nicht wie früher auspreßt." Domänen= und Beräußerungsfragen hat sich Breußen in der Regel für das Land tätig gezeigt. "Wir werden doch eines Tages an Breußen fallen, das weiß man dort so gut wie hier, und Preußen will uns auch nicht ausgesogen wissen." Sat habe ich nicht selten gehört. Ja wenn mich meine fud= deutschen Erfahrungen nicht trügen, gibt es sogar zwischen ben Vogesen und dem Böhmerwald Leute, die pietätlos genug sind, zu sagen: Wir find in der glücklichen Lage, durch Preußen gegen Willfürlichkeiten unfrer Dynasten und innern Bolitiker gesichert zu sein, wenn sie noch so partifularistisch fühlen, mit einem Auge schielen sie doch vor jeder "Tat" nach Berlin.

Um nach Thüringen zurückzutehren: die Stellung der kleinen Fürsten zu ihrem Bolk hat gerade hier unter dem Reiche nichts verloren. Es ist eine gute Ehe, nicht ohne die Trübungen, die dazu gehören, im allgemeinen voll Vertrauen und Hingebung von seiten der bürgerlichen und der bäuerlichen Teile des Volkes und fehr oft auch von seiten der Fürsten. Ich bewundre diese mehr als jenes, wie sie unter andern, schwierigern Berhältnissen die alten patriarchalischen Beziehungen aufrecht erhalten. Eriftenz eines Serzogs von Anhalt hat gewiß viel Schönes, aber um einen Sommersonntag in seinem herrlichen Bark zu Wörlit beneide ich ihn nicht. Als der Urgroßvater die Urgroßmutter nahm und ihr diesen Bark zum Angebinde gab, da besuchten ihn schüchtern aute Bürgersfamilien aus Deffau ober Wittenberg. die fich den Luxus eines Hauderers gönnen durften, und wenn Serenissimus ihnen begegnete, santen fie in die Erde; er erkannte sie aber und zeichnete sie durch huldvolle Ansprache aus. ergießen Eisenbahn, Dampfboot — von Coswig aus — und Lohnkutscher, das Fahrrad, dieses nivellierende Instrument nicht zu vergeffen, allsonntäglich und sogar allmittwochlich Tausende von Menschen in dieses friedliche Gelande. Wenige von ihnen haben das Bewußtsein, daß fie hier beim Bergog von Anhalt zu Gaft find. Die Mehrzahl schreit, johlt und benimmt sich nicht wie zuhause, nein wie in irgendeinem öffentlichen Lokal dritten Ranges. Dabei halt es der Herzog für seine Pflicht, wie sein Bater und sein Großvater, fich gerade Sonntags dem Bolf zu zeigen, und sogar sein liebes Töchterlein kutschiert sein Bonn= gespann durch die Wagenburg der Sonntagsgafte. Früher hörte ber Lärm mit Sonnenuntergang auf. Jest forgt die mit herzog= licher Genehmigung durch die ftillen Grunde von Jonis und Dranienbaum gebaute Lokalbahn dafür, daß fich der Bobensat des Sonntagspublikums erst nach zehn Uhr empfiehlt. Aus der weltabgeschiednen Soulle ift ein Borftadtvergnügungsort ge= worden. Kann man als Landesvater seinem Bolke mehr ent= gegenkommen?

6

Nach der Feier des Unabhängigkeitstages, der Nordameriskaner aus den verschiedensten Städten Deutschlands um den Botschafter und einige Konsuln der Vereinigten Staaten versammelt hatte, stand die sestlich gestimmte Gesellschaft in Gruppen beisammen, die lebhafte, heitere Gespräche mit auffallender Mäßigung, sast gedämpft pflogen. Leises Sprechen und unscheinbares Bewegen, das jede Auffälligkeit sast zu absichtlich vermeidet, wird von Jahr zu Jahr mehr der gute Ton in der amerikanischen Gesellschaft. Ist das ein "frauenhafter" Zug? Oder entspringt

es bem Streben nach icharferer Betonung ber Grenze gegen bas aufdringliche Naturburschentum der nächstuntern Schicht? Jeden= falls bin ich überzeugt, daß die freundschaftlichen und patriotischen Explosionen in einer übrigens echt amerikanischen Gruppe, Die nach aufgehobner Tafel "um die Bar hing," bei korrekten Herren den Verdacht erweckte, daß in diesen Landsleuten aus Newpork und Pennsplvanien etwas beutsches ober gar französisches Blut fließen müffe. Wer nicht noch einen Händedruck des unermüd= lichen, an Geist und heitrer Liebenswürdigkeit unerschöpflichen Mr. Andrew White zu erhaschen strebte, trennte sich nun mit einem letten liebevollen Blick auf ben Saal, bem die Rulle bes Grüns und ber Blumen einen gang besondern heimatlichen Reig verlieh. Richt die Sternenbanner, Buften und Inschriften machten, daß eine amerikanische Luft durch den Raum wehte, der den banalen Charafter eines Gafthausspeise= und Gesellschaftssaals unter ben Händen amerikanischer Damen und einiger junger Rünftler vollständig verloren hatte. Es war völlig ein Stück amerikanischer Boben. Es kam mir vor, als röche es nach Balfam= und Schierlingstannen. Rur einem Bolte von ftartem nationalem Empfinden gelingt es, mit seiner Berfönlichkeit einen fremden Ort irgendwo in der Welt so deutlich und erkennbar zu durchdringen.

Karl Beters erzählte mir einmal von einem Kommers, ben ihm schottische Afrikafreunde in Sdinburgh veranstaltet hatten. wobei Teetaffen und Rakaobecher mit Bier und Scotch Whisken zusammenklangen und manche Gafte auch völlig "troden" sagen. Unser Tisch erinnerte mich baran mit seinen Milchaläsern und den kleinen Fläschchen graustrüben alkoholfreien Ingwerbiers. 3ch merkte fehlte ihm das Licht und die Glut edler Weine. wieder einmal, daß die Temperenzbewegung auch ihre äfthetische Seite hat. Für uns, in deren Jugenderinnerungen die Reben hineinranken, deren erste Lateinstudien bas Berslein einprägte: Aqua das Basser. Vinum der Bein. Spira die Brezel, die tunkt man hinein, die die Weinlese als das fröhlichste Fest des Sahres. bes ehrlichsten und herzlichsten ber Ernte= und Dankfeste feiern sahen und mitfeierten, beren Erinnerungen an Freundschaft und Liebe der Duft edeln Beines umweht, ift jum Glück die Alkohol= frage keine reine Genuß-, Gefundheits- und Nervenfrage. Niemals kommen mir die Anglokelten utilitarisch=platter vor, als wenn fie den Wein= und Biergenuß mit aller seiner Boesie turzweg in dieselbe Grube wie ihre tierische Whistenvöllerei werfen. Man

muß stumpf sein gegen das Schöne und Gute dieser Erde, wenn man das alte Gold des Rheinweins ober den grünlichen Bernftein bes Mofels nur beshalb nicht mehr leuchten sehen will, weil darin ein paar Tropfen von demselben Alkohol sind, der in konzentrierten Dosen den Menschen vertiert. Ich schwärme nicht für unfre Weinpoeten, aber wie kann man die Boefie des Weines wegwerfen? Das ift nur möglich, wo der Sinn für die Schönheit des Lebens überhaupt frankhaft verkummert ift. Rein fremdartigeres Gewächs auf deutschem Boden als die sogenannte Abstinenzbewegung. Für Mäßigkeit sind wir entschieden und halten die Unmäßigkeit für einen der Erbfehler der Deutschen. denen man, wie dem Neid und der Rörgelei, bei jeder Gelegenheit entgegentreten muß. Aber wir protestieren ebenso entschieden gegen die Intoleranz der fanatischen "Wassersimpel," und zwar hierzulande noch viel bereitwilliger als drüben. Dort hatten wir freilich das unangenehme Gefühl, daß mit uns zugleich diese "Blanke" aus der demokratischen Plattform ein paar tausend berbe Käuste von Brauern und Schenkwirten emporhielten, die ein Interesse von gang andrer Natur daran hatten.

Sch kann nie den Eindruck vergeffen, daß es eben doch der

Kampf gegen die Bein= und Biergegner war, der fester als alles andre die Deutschen aller Länder und Gesinnungen zu= Da war plöglich die politische Disziplin ba, die fammenbielt. man bei andern wichtigsten Gelegenheiten vergeblich suchte. diese vielbesprochne deutsche Disziplin! Sie wirkt Wunder, wenn wir kommandiert werden oder nach freier Übereinkunft unfre ganze Person in den Dienst einer Aufgabe stellen, die wir ernst Wie schmerzlich vermißt man sie oft im gesellschaft= nehmen. lichen Leben. Wohl laufen wir damit auch nicht Gefahr, lächerlich oder läppisch zu werden, weil wir Spiel für Ernst nehmen, oder aus der Schale der Konvenienzen nicht mehr herauszukönnen und uns unfrei durchs Leben zu plagen. Aber wir bereiten uns selbst und andern unnötige Schwierigkeiten, weil wir kleinen Forderungen der Sitte nicht oder ungern und dann natürlich ohne Grazie folgen. Ich setze meine Hoffnung, daß es auch in dieser Beziehung besser werden wird, nicht so sehr auf die Ausbreitung jenes Sitten= und Ehrenkoder des modernen Rittertums, das das ganze deutsche Offizierkorps umfaßt, in die bürgerlichen

Schichten, als auf die mit der Pflege der "Weltpolitik" wachsende Einsicht, daß zum Ansehen eines Bolks in der Welt auch die Erfüllung der höchsten gesellschaftlichen Forderungen durch ieden gehört, den Bildung oder Besitz berechtigen, eine hervorragende

Stelle in Anspruch zu nehmen.

Dresden ift eine Stadt jum Schlendern. Der Strom, die große Brude, die weiche Luft, die blauen Sügel, die intereffanten Bauwerke laden zur Betrachtung ein. Ich vergleiche diese Gigen= schaft Dresdens mit Florenz, Bruffel, München. Wer aus bem geschäftigen, nüchternen Leipzig kommt, das sich, seitdem es sich mit einem Kranz von Fabrikbörfern umschlungen hat, niemals. auch an höchsten Festtagen nicht seines Alltagsgewandes entledigen fann, findet in Dresden die Festtagsstimmung einer von zahllosen mußigen Menschen bewohnten und zu allen Sahreszeiten von Bergnügungsreisenden besuchten Residenzstadt. Die Menschen gehn gut gekleidet, sogar geputt auf ben Straken, ihr Schritt ift langsam, fie "lassen sich Zeit," glanzend ausgestattete Gewölbe öffnen sich auf die Straken. Kaffeehäuser sind von lesenden und spielenden Gaften besucht, und ftille Alleen öffnen fich zu beiden Seiten der Berkehreftraßen. Dabei fehlen nicht die Erinnerungen an eine anders geartete Bergangenheit. Die Lebensader der alten Stadt, die Brager Straße, ist teine breite Triumphstraße wie "die Linden." sie hat vielmehr etwas eng Bürgerliches, das der Entwicklung Dresdens aus Dazu paßt die kleinen, fast börflichen Verhältnissen entspricht. bürgerliche Lage der Residenz, der gegenüber, nur durch die Strafe getrennt, fich die Schaufenfter breit machen. Die groß= artige Elblandschaft mit der Terrasse, der herrlichen alten Brücke und dem Zwinger find durch den dunkeln Durchgang gang babon getrennt, gerade so wie das bürgerliche und bureaufratische Dresden einst unberührt geblieben war von den Kunstbestrebungen bes Hofes. Beide umfaßt nun das moderne Dresden, hier Stadt der Industrie und des Handels, dort Fremdenstadt. ber Fremdenstadt möchte man noch die Schichtungen einer geschicht= lichen Entwicklung verfolgen, denn der Wechsel ift nicht unbeträchtlich von der Zeit an, wo die polnischen und die ruffischen Familien zuerft die Borzüge Dresdens für den Aufenthalt in der Fremde erkannt hatten, und der Beriode der großen Überschwemmung mit Englandern und Amerikanern, der endlich ein ftarker Ruftrom nordbeutscher Rube= und Genuffuchender folgte.

Während wir am Elbufer hinwanderten, führte uns die Betrachtung dieser Bergangenheit unmerklich aus der transatlanstischen Stimmung der letzten Stunden in die deutsche Gegenwart zurück. Niemand hatte den Wunsch, sich ihr zu entziehn, denn auch die gebornen Amerikaner gehörten zu denen, die sich

Deutschland in irgendeiner Beziehung verichuldet wissen. hatten in unserm Kreise einen ber ersten Arzte von Newpork, ben Sprößling einer der idealgefinnten Judenfamilien, die in ben fünfziger Jahren zu dem besten Kern der deutsch-amerikanischen Gesellschaft gehörten. Er war in Deutschland gebildet, und zwar nicht gefirnist, sondern gesättigt mit deutscher Wiffenschaft, dabei Amerikaner von Gesittung und wohl auch Gesinnung. Er kam von einem der großen internationalen Kongresse und teilte uns seine Eindrücke mit. Wissenschaftlich, meint er, folgen wir ja alle entschlossen und in Masse den deutschen Führern. Ich habe da Leute getroffen, die kaum ein Wort Deutsch mehr radebrechen konnten, beren Augen aber aufleuchteten, wenn sie ben Namen eines von den alten, originellen, uneigennützigen, idealvollen Lehrern vernahmen, zu deren Füßen sie gesessen hatten. habe einen Englander mit Eranen der Rührung vom "alten Arnold" sprechen hören, der noch zu Ende der sechziger Jahre in Heidelberg dozierte. Run, er war ja auch rührend, der liebe fleine Mann, der uns in seiner Borlesung über die "Anatomie des Embruo" mit feinem alten Körver alle Lagen des werbenden Menschen im Mutterschoß mit akrobatischer Gewandtheit vorbemonstrierte, uns gelegentlich aber auch mit dem Kindspech übergoß, das er in einer Schale entzuckt herumreichte. Begeisterung bei ihm für die Sache, und welche Warme und Anhänglichkeit bei uns für den Lehrer, der gang in seiner Aufgabe aufging! Solche Leute wachsen bei Ihnen in Deutschland immer wieder nach, bei uns bleiben fie leider immer selten. Wissenschaftlich kommen wir Deutschland besonders im Technischen nach und manchmal zubor. Da find unfre oft belächelten Bahn= ärzte mit ihren neuen Apparaten und Kunstwerken von Gebissen ber ganzen Welt voraus, ba kommen aber auch jest fehr nabe Das Chloroform und die unschätbare heran die Chirurgen. Krankenbaracke find nicht die einzigen amerikanischen Erfindungen auf diesem Gebiet. Die amerikanische Sigentumlichkeit, daß jeder Arbeiter aus seinem Sandwerkszeug das beste zu machen strebt, die sogar die Art des Hinterwäldlers zur Musterart aller Holzfäller der Erde macht und der Welt die Goldfeder und die Schreib= maschine gegeben hat, hat auch die dirurgischen Werkzeuge und Berfahren ergriffen und wird noch Bedeutenderes barin leiften. Amerika hat mehr musterhafte Krankenhäuser als das alte, reiche Auch die Frrenanstalten find bei uns durchschnittlich vortrefflich eingerichtet. Ich verkenne aber nicht, es sind das alles mehr technische Fortschritte. Beruhen aber nicht alle Fortschritte der praktischen Medizin zuletzt auf technischen? So ist es auch mit den amerikanischen Errungenschaften in der Aftronomie und in der Physik, die schon mit den Leistungen des alten Deutschspennsplvaniers Ritterhaus, den chauvinistische Amerikaner und dumme deutsche Nachtreter jetzt Nittenhouse zu schreiben lieben, vor hundert Jahren anhuben. Kraft solcher Fortschritte haben wir freilich einige Lehrstühle an unsern wohldotierten Universistäten mit namhasten Kräften besehen können. Aber einen Lehrskörper wie auch nur eine mittlere deutsche Universität haben weder Harvard noch Pale, von den jüngern zu schweigen.

Das hängt nur äußerlich damit zusammen, daß unfre meisten Professoren für amerikanische Verhältnisse zu schlecht bezahlt sind. Die Hauptursache liegt tiefer. Der Deutsche wirft seine Berfonlichkeit rücksichtsloß in die Masse und geht als Forscher und Lehrer ganz in seiner Arbeit auf. Für ihn gibt es nur noch ben Makstab dessen, mas er leistet. Ob er dann wie ein Brunnen= puter herumläuft, der eben aus dem Schacht gestiegen ift, ob er in der Gefellichaft gefällt, ob er überhaupt gefällt, das ift Ein kleiner Kreis von Kachgenossen, mit dem er ibm aleich. übrigens meiftens im Streite liegt, ift fein Pairsgericht. die Welt darüber hinaus gibt er nicht viel. Sein Fach. Lieblingsgebanken ober etheorien, seine Schüler, die find seine Wenn nicht die leidigen Titel und Orden wären, könnte man sagen: der direkte Nachkomme des Sokrates und des Plato. ber Lehrer nicht bloß seines Bolfs, nein der Menschheit. werden wir in Amerika nicht nachmachen, wie es denn eine Anzahl von Dingen in Deutschland gibt, die man nirgends im Ausland nachahmen kann; es sind mehr und größere, als man fich in Deutschland selbst träumen läßt.

Um bei den Hochschulen zu bleiben: der Amerikaner ist durchschnittlich viel zu viel Sklave der Gesellschaft, als daß er den Abel des ganz freien Ritters vom Geiste so leicht erringen könnte. Bon den talentvollen Jünglingen, die alljährlich von deutschen Hochschulen zu uns zurückehren, erreichen in der Regel nur die Stellung und Einfluß, die ihre Unabhängigkeit opsern. Bei Bestörderungen heißt es nicht: Was leistet er? sondern die törichte Frage wird gestellt: Ist er Gentleman oder Scholar? Gut, wenn er beides ist; das kommt aber selten vor. Zeigt er aber in den Augen des Präsidenten, der für eine amerikanische Unisversität viel mehr bedeutet als für eine preußische der Kurator.

Mängel in ber erften hinsicht, so wird ihm irgendein ge= schniegelter Streber vorgezogen. Da nun nichts bequemer ift. als durch die Bflege der Außerlichkeiten, die nach den zunehmend plutofratisch werdenden Ansichten zum forretten Bürger gehören, Lücken der Leistungen zu verdecken, so findet man die zahlreichen Professoren, die nichts leisten, immer auf der Seite des Gentleman. Der Scholar ist ihnen bedenklich, und von dieser Seite her be= ginnt schon eine Reaktion gegen die angebliche Überschätzung der deutschen Wissenschaft, die wie alles Chauvinistische bereitwilligst bon den im Grunde doch fehr ungebildet gebliebnen anglokeltischen Massen aufgenommen und besonders von den nach Popularität haschenden Blättern geschürt wird. Die deutsche Wissenschaft und ihre Pflege auf den Hochschulen behält ihre Freunde. Mann wie Andrew White erreichen die trüben Strömungen gar Aber ber böchste Stand bes beutschen Einflusses auf bas amerikanische Geistesleben ift mahrscheinlich ichon überschritten.

Wer möchte leugnen, daß Wissenschaftspflege und =lehre in Deutschland, Ofterreich und der Schweiz auch ihre Mängel baben? Ich habe gerade die Fachmänner mit echt deutscher Unbefangen= heit darüber sprechen hören. Gerade weil man sich ihnen nicht verschließt, wird man sie noch beizeiten beseitigen können. amerikanischen Beurteiler sprechen meist mit zu viel Vorein= genommenheit, als daß sie in Deutschland mit der Rube gehört würden, die man nötig hat, wenn man die eignen Fehler ein= Es sind auch meist nicht Leute, denen man hierzu= lande wegen ihrer wissenschaftlichen Autorität ein williges Dhr leihen möchte. Immerhin wird es gut sein, die von ihnen nicht zu überhören, die sachlich urteilen, und deren Ausstellungen manchmal mit denen der deutschen Kritiker genau zusammenfallen. Sch möchte besonders drei Bunkte nennen, in denen neuerdings die amerikanischen Ansichten übereinzustimmen scheinen. rügen den kleinlichen, in Spitfindigkeiten aufgehenden Charakter, den die deutsche Wissenschaftspflege anzunehmen beginnt, und machen dafür die Züchtung von Schülern und die Steigerung des Gelehrtenehrgeizes verantwortlich, deren Grund die vielgepriesene Einrichtung des freien und großenteils ununterstützten Wettbewerbs der Privatdozenten sei. Es öffne sich dadurch auch den Reichen die akademische Laufbahn immer weiter und breiter. während den talentvollen Armen vielfach die Möglichkeit genommen sei, mit den andern unter gleichen Bedingungen um den Breis zu ringen. Dieselben Beurteiler tadeln die Einrichtung der Kollegien= gelber, die höchst ungleichmäßige Ginnahmen an Gelehrte und Lehrer ohne jede Rücksicht auf ihr mahres wissenschaftliches Verdienst verteile: mahrend man mit allen andern deutschen Hoch= schuleinrichtungen drüben experimentiert hat, ift es allerdings meines Wiffens auch ber ärmften Universität des Westens nicht beigekommen, es mit Kollegiengelbern zu versuchen. Das ift bezeichnend für die Stärke bes bemokratischen Rugs gerade in Diesem Felde, wo man doch in so vielen andern Beziehungen Aristo= fratisches in bewußtem Gegensatz zur Gleichmacherei anzupflanzen 3ch glaube, daß in diesem Falle die Amerikaner Recht Alle Gründe, die man für das Rollegiengeld anführt, haben. find bei Licht betrachtet faul. Man fann boch am Ende nicht zugeben, daß unter allen Dienern des öffentlichen Wohls nur die Hochschullehrer den Anreiz befondrer Bezahlung brauchen,

damit sie ihre Pflicht tun?

Dagegen ist der Vorwurf, der deutsche Gelehrte vergesse über dem Forschen allzuhäufig, daß er zum Lehren berufen sei, verstehe nicht, sich verständlich zu machen, oder ziehe einen dunkeln Stil vielleicht gar nur bor, um die Unklarheit seiner Gebanken zu verhüllen, ganz veraltet. Freilich kein Geringerer als Goethe sagt in den Aphorismen über Raturwissenschaft: Die Deutschen besitzen die Gabe, die Wissenschaft unzugänglich zu machen. Db er heute die Sache wohl so schroff hinstellen würde? A. von humboldt, der in der schönen Einleitung zum Rosmos diesen Ausspruch anführt, bezeichnet ihn bort als humoristisch, meint aber auch von den wiffenschaftlichen Werken, daß man das Gebäude nicht erblicken könne, wenn das Baugeruft vor demfelben ftehn Jedenfalls hat ja gerade dieser Meister gezeigt, daß Deutschland auch große Baukunftler im Feld ber Wiffenschaft Sein Kosmos ist überhaupt das Größte, was erzeugen kann. in gemeinverständlicher Darftellung wissenschaftlicher Resultate A. von Humboldt hat auch Schule gemacht. beffen so gang ift der Vorwurf Goethes noch nicht entfraftet. Es gibt manche häßliche Fassaden in der deutschen populär= wiffenschaftlichen Literatur. Das Vorurteil ift weggeräumt, als vergebe sich ein Gelehrter etwas, wenn er gemeinverständlich Der gute Wille, es ju tun, ift bei manchen nur au fichtbar, deren Rede mit feltsamen Schnörkeln aufgeputt ift, als ob dadurch die Unklarheit aufgehellt würde. Einigen gelingt es. Aber es mag wohl fein, daß das praktische, auf wenig Zwecke folgerichtig zielende anglokeltische Angenium für diese Art von

Schöpfungen besser angelegt ist. Außerdem wird auch das Verbienft auf diesem Felde bei ben englisch sprechenden Boltern viel bereitwilliger anerkannt als bei uns. Es ift genau basielbe Streben, bas fich in ihrer Geschichtschreibung viel beutlicher zeigt, zu fesseln, zu überzeugen oder wenigstens zu überreden. Macaulan als Siftoriter ift rafch in ber Schätzung ber Fachleute gefunten, aber Macaulay als Rhetor ober, um es gerade herauszusagen. als Advokat wirkt noch immer auf weite Kreise. Um diese Art von belehrender und aufflärender Literatur, die in den Natur= wiffenschaften die auch in Deutschland vielgelesenen und naiv über= ichätten Hurlen und Lubbock bertreten, beneiden wir die Anglo= kelten nicht. Sie bleibt weit hinter unserm Sbeal zurück, daß böchste Wahrhaftigkeit die Seele der Wissenschaft sei. Übrigens ist gerade die populärwissenschaftliche Literatur der Amerikaner schwach. Im Lande der öffentlichen Vorträge, Kurse und Volksbibliotheken follte man mehr und besseres erwarten. Sie haben einen Rlassiker darin, Benjamin Franklin, den man nicht mehr lieft, und - eine Maffe Übersetzungen aus dem Französischen und dem Deutschen und Nachdrucke englischer Werke.

Der tiefe Ernst, mit dem heute in Amerika vädagogische Fragen in den weitesten Kreisen besprochen und vertieft werden. ift ein echtes Jugendmerkmal; er lebte in Deutschland zu der Beit, wo alle bedeutenden Menschen Bestalozzis Berte lasen und seinen padagogischen Versuchen mit mehr als Wißbegierde, mit herzlicher Teilnahme folgten. Auch beute wird in Deutschland viel über Erziehung verhandelt, aber mehr geschrieben als ge= Es muß dem Amerikaner auffallen, daß Erziehungs= fragen weder in den Gesprächen noch in Zeitungen die Stelle einnehmen wie in Amerika. Manches Gute wird im allgemeinen von den Fachmännern über diese Frage geschrieben; das Bublikum lieft es oder lieft es auch nicht. Daß sich dabei ein gewisser Runftgeist breit macht, entspricht deutschen Reigungen. Schule als eine Form des sozialen Lebens aufzufassen und ihr das Ziel zu setzen: to socialize the child, wie die übliche Rede lautet, das Kind fähig zu machen, seine Umgebungen zu verstehn, fich in fie einzuleben, seine Stelle auszufullen und feinen Mit= menschen das zu sein, was sie von ihm fordern dürfen, ist eine amerikanische Idee. Sie ift zwar, wie alle amerikanischen Ideen, auf dem Boden der Alten Welt gewachsen, aber in die Form eines höchst praftischen Erziehungsgrundsates haben sie die Amerikaner gebracht. Die Folgerung ist: mehr körperliche Übung.

Sandarbeit, häusliche Runfte, afthetische Bildung, um eine leife unmerkliche Sebung ber sozialen Schichten zu bewirken. ich auch die grundverschiednen Lebensbedingungen diesseits und jenseits des Dzeans erwäge, scheint mir doch immer die ameri= kanische Bädagogik hier auf einem guten Wege zu sein. überschätzt vielleicht die Leistungsfähigkeit der Badagogik über= haupt. Aber die öffentlichen Lesezimmer, Bolksbibliotheken, wan= bernden Bibliotheken Amerikas find gang gewiß Ginrichtungen, aus benen Deutschland noch viel mehr für seine Bildungszwecke herausnehmen kann als bisher. Und daß die Amerikaner nicht so ganz Unrecht haben, wenn sie den deutschen Hochschulen den Mangel an padagogischen Rücksichten vorwerfen, beweisen die Stimmen aus den Rreisen des deutschen Brofessorentums, Die Es ift die Rehrseite der glanzenden Leiftungen ähnlich lauten. ber Fachmänner, daß sie das Recht in Anspruch nehmen, allein über ihre Kachangelegenheiten zu urteilen. Wo es sich nun, wie bei der Erziehung, um ein allgemeines Interesse umfassendster Art handelt, kommt leicht die Allgemeinheit dabei zu kurg. Der Kampf der Realschulmänner und der Philologen um die Reform des Mittelschulunterrichts in Deutschland zeigt die widerlichsten Formen des Streits um Zunftgewohnheiten und Zunftvorrechte, wobei die Rugend, die Menschen überhaupt, auf die es allein ankommt, über Sachen und Borftellungen vergeffen werden. Die große Öffentlichkeit, in ber in ben Bereinigten Staaten von Anfang an alle Erziehungs= und Bildungsfragen verhandelt werden und wurden, ift ein gang bezeichnender und wichtiger Rug im transatlantischen Leben.

Ich höre den deutschen Gelehrten ihr Spezialistentum vorsrücken. Gewiß ist nicht jeder ein Entdecker, aber darum auch noch kein Handwerker. Es gibt auch eine Größe der Arbeit im Kleinen. Ideen fruchtdar zu machen, gelingt nur der emsigen Arbeit Vieler. Der Engländer Sorby ist der Entdecker der umswälzenden Methode der Untersuchung dünngeschliffner Gesteinsplättigen mit dem Mikrostop. Aber nicht in England hat diese Methode ihre Anwendung gesunden. Die Gesteine der ganzen Erde machen ihre Wege durch die deutschen petrographischen Institute, und aus diesen erhalten England, Amerika, Indien, Kußland die Kunde von der Jusammensehung der Gesteine ihres Bodens. In der Botanik und in der Zoologie ist troß genialer Einzelner, wie Hooker und Darwin, die Abhängigkeit von Deutschland so groß, daß z. B. in der Entwicklungsgeschichte verwickelte

beutsche Wortbildungen wie Bindegewebszelle, Randschlier u. dergl. in die englischen Texte hinübergenommen werden. Julius Sachs ist fast noch mehr der Bater der neuern englischen und ameri= kanischen Botanik als der deutschen. So ist es so ziemlich in allen Teilwissenschaften. Ich höre, daß sich die Amerikaner jett mit mehr Fleiß und Hingebung der gründlichen Sonder- und Einzelarbeit widmen als die Englander und im Begriff find, ihre Bettern besonders in den Naturwissenschaften und den philologischen Kächern in den Schatten zu stellen. Leider find aber unfre jungen Amerikaner nicht immer ftark genug, den Bettlauf mit deutschen Strebensgenoffen auf die Dauer durch= führen zu können. Manche von ihnen wechseln bei ihrem Aufent= halt in Europa regelmäßig zwischen dem Hörsaal und der Kalt= wasserheilanstalt ab. Andern fehlt der Antrieb, der den deutschen Brivatbozenten die Überzeugung erteilt, daß nur Leistungen ihnen zu einer Professur verhelfen werden; in Amerika glaubt man, diese Einrichtung wurde die Universitäten den Besitzenden in die Hand geben. Seltsam; während man sonst drüben überall das Heil nur vom freien Spiel der Kräfte erwartet, hemmt man es gerade da, wo es, wie Deutschland zeigt, treffliche Früchte bringt.

In einer von den Dresdner Fremdenvensionen, wo man ficher ist, dem halben europareisenden Amerika zu begegnen, traf ich furz nach diesen Gesprächen mit einem Geschichtsprofessor einer nicht unbedeutenden amerikanischen Universität zusammen, der den dort in größern Reiträumen wiederkehrenden Kahres= urlaub, das sogenannte Sabbath Year, in Europa verlebte. Vor Rahren hatten wir uns sozusagen auf der Schwelle von Bancrofts Tusculum getroffen, er von deutschen Universitäten zurück= gefehrt, ich schon damals voll Sehnsucht, mich aus amerikanischen Geschäften in die deutsche Heimatatmosphäre zu retten, die ich mir wie eine reine, fraftige Höhenluft dachte. Ich hatte nicht ganz Unrecht, wie ich jest wohl weiß, wenn auch "nicht alle Blütenträume reiften." Als wir damals Bancroft faben, war er ein schöner Greis, wie Amerika viele hat, jest waren wir beide weiß. Aber jener Tag stand noch klar in unsrer beider Erinnerung. Ich erinnerte mich sogar genau der fast beängstigend flammenden Herbstfärbung der Alleebäume, Aborne, unter denen wir hinabschritten. Neben der Verehrung für den in Amerika und Deutschland hoch geschätten Geschichtschreiber und Staats= mann kam nun freilich auch die kritische Stimmung zum Ausdruck, zu der Menschen neigen, deren Selbsterziehung und sbildung sich tief ins Alter fortsetzt. Die Ideale wechseln bei solchen rascher. Ich verhehlte meinem Prosessor nicht, daß mich Bancrofts vielgerühmte Geschichte der Bereinigten Staaten von Amerika längst nicht mehr so erwärmen könne wie damals.

Ich glaube in der Tat, daß Bancroft sein Bolf gar nicht gekannt hat; seine Amerikaner sind englische Landedelleute und Bürger, die sich in die Neue Welt verirrt haben, besonders aber bas erfte, und nun hier die Geschichte von Effer, London, Briftol usw. fortseten. Eine Schönfärberei voll anglo-amerifanischer Selbstgefälligkeit, das ift ber Beift seiner Geschichte. 3ch sagte: Bancroft rühmte gern, was er beutscher Schulung und deutschem Geistesleben verdankt habe; aber ich finde, daß feine historische Methode kindlich ift im Bergleich mit ber von Ranke, ber fich freilich dazu herbeiließ, Bancroft als Gleichstehenden zu behandeln; und außerdem finde ich, daß wenn ein bornierter Engländer diese Geschichte geschrieben hatte, er nicht gefliffent= licher die Verdienste der Niederlander und der Deutschen um die Entwicklung Amerikas batte verschweigen können. Wo ist da der Dank für das, mas er Deutschland schuldete? Dieses Ubersehen sei aber doch nur ein Fall von vielen und widerspreche ber Gerechtigkeit bes Geschichtschreibers um so mehr. als es sich dabei um Minderheiten handle, beren Stimme fo leicht übertont Mein alter Freund meinte zwar, dafür seien ja die historischen Vereine da, die gerade auch von den Niederländern und den Deutschen in Amerika begründet worden seien, und übrigens sehe man jett über die Verdienste der Bölker, die den Boden der Bereinigten Staaten von Amerika erwerben halfen, nicht mehr so bodimutia meg, wie unter anderm Roosevelts Winning of the West und vermandte Werke ber letten Jahre bewiesen. Ich konnte das nicht so ganz zugeben, jedenfalls nicht für Indiana und Ohio, deren Geschichte ich ziemlich gut tenne. Die wahrhaft bedeutenden deutschen Bioniere des Westens werden auch heute nicht nach Verdienst gewürdigt. Übrigens, meinte ich, habe diese Sache eine gang ernfte Bedeutung für Amerika felbft, beffen anglokeltische Bevölkerung die geschichtliche Bahrheit besonders dringend brauche.

Rein Bolf ist durch Schläge von außen zertrümmert worden, wenn es nicht innen schon zerrissen und unterwühlt war. So fürchte ich auch nicht für die Nordamerikaner, daß äußere Ansgriffe ihnen schaden werden. Ihre größten Gesahren lauern in

ihnen felbst. Ich glaube sie zu kennen, und sie sind überhaupt nicht ichmer zu finden. Es ist die alte Bolterfrantheit der Selbstbelügung, an ber fie leiden. Den Reim bazu in einer Stärke, Die sonst felten vorkommt, haben die Englander auf fie über= tragen. Sie täuschen sich mit einer solchen Hartnäckigkeit und mit so viel Scharffinn über ihre Jehler hinweg, daß diese auf Selbstbelugung beruhende Selbstgerechtigkeit ihnen längft in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und da sie in demselben Mage andre Bölker tiefer stellen, wie sie fich selbst erheben, laden fie den Haß aller nahen und fernen Nachbarn auf fich. finde die Amerikaner in dieser Beziehung einstweilen noch etwas erträglicher als die Engländer; denn sie find doch mit vielen fremden Elementen durchsett, die fich gelegentlich noch zur Bahr= heit aufschwingen, und das an fich widerliche Barteigezant läßt fein Idol zu hoch kommen. Bas aber die Engländer betrifft, so gestehe ich, kein Bolk zu kennen, dem als politischem Körper die Wahrheitsliebe in foldem Mage abhanden gefommen ware. während man im Privatleben zahlreichen ungemein wahren und offnen Naturen begegnet, und die Erziehung der Jugend zur Wahrheit sogar sorgfältiger geübt wird als bei vielen andern Bölkern. Ich möchte nicht, daß die Amerikaner so tief fanken, aber in den letten Sahren konnte man fich der Befürchtung schwer erwehren, daß es auch dazu kommen werde. Was haben die beiden Bettern gemeinsam in der Samoaangelegenheit über die Deutschen zusammengelogen! Es hat uns ja zum Glück nichts geschadet. Im Gegenteil; wenn wir die Lehre daraus ziehn. Die Wahrheit, die unfre Stärke ift, nur um fo beffer zu pflegen, wird das Lafter unfrer Bettern uns zum Vorteil gereichen. Ich habe schon früh, wenn ich das herablassende Lob a plain German borte, aus diesem Worte einen tiefern Unterschied zwischen deutsch und anglokeltisch herauszufühlen geglaubt. Und ist es nicht so. daß bei einem richtigen Deutschen die Wahrheit in der Form von Einfachheit, Absichtslosigkeit, Sarm= und Arglosigkeit in allen seinen Bewegungen, in der Art, wie er sich trägt und gibt, jum Ausdruck kommt? So foll es fein. Darin liegen die unscheinbaren Reime ber Größe unfrer Denker und unfrer Staatsmanner, die mit derfelben Gelaffenheit, die der unscheinbare plain German im täglichen Leben zeigt, das Wahre und Wesentliche in den größten Berwicklungen fanden und festhielten. Daß die Wahrheit immer obsiegt, ift eins von den wenigen sogenannten Gesetzen ber Geschichte, an die ich noch glaube.

7

Ru den beliebten Gesprächsgegenständen einer anglokeltischen Gesellschaft gehören die Rirche und ihr Geiftlicher. nur, wenn die Gesellschaft aus Leuten besteht, die, wie die bezeichnende Rede lautet. "fich selbst achten." b. h. sich in Obacht nehmen, daß sie nichts sagen, was andre für unzulässig erachten. Solche Gespräche find, wie ich merte, in Deutschland ftart außer Ubung gekommen; in meiner Jugendzeit waren sie in manchen Kreisen noch beliebt. Aber da hatten sie doch oft eine Reigung, sich zu vertiefen. Denn da es in deutschen Gesellschaften immer Leute gibt, die sich so wenig achten, daß sie offen und ehrlich heraussagen, was fie denken, so kam man auf Glauben und Un= glauben, himmel und Hölle, Feuerbach und Strauß zu reben, und es wurden innige aus der Tiefe bes Herzens geschöpfte Betenntnisse des Glaubens von schneidenden Aweiseln durchbohrt, dabei aber wohl auch manche Schärfe des Zweifels ftumpf be-In Amerika fand ich es ganz anders. Da griffen bie Kirchen und die Sekten tief in das Leben der ganzen Gesellschaft ein, und so wie es zu oberst methodistische Universitäten und presbyterianische Legislaturen gab, unterhielt man sich weiter unten auf baptistischen Tanzfränzchen ober hochfirchlichen Bidnicks. Trok der ungeheuern Sohlheit und Langweile folder Veranstaltungen in den Händen halbgebildeter Eiferer waren Missionsstunden die beliebteften Versammlungsorte der Jugend beiderlei Geschlechts. Die Frage wurde ohne Kurcht vor Lächerlichkeit erörtert, ob der Beitritt zu Turn- und Gesangvereinen mit der Rugehörigkeit zu einer beftimmten "Denomination" vereinbar fei. Sogar Setten, die kein einziges Dogma irgendeiner chriftlichen Kirche bekannten, wie die Unitarier, dieser raditalfte Schof des Ralvinismus, umsvannten und durchdrangen in dieser Beise das Leben ihrer Mitglieber, und gerade diese Sette, die bei geringer Rahl ihrer An= hänger, worunter aber Geister und Charaktere ersten Ranges waren, in den entscheidungsreichen fünfziger und sechziger Sahren des neunzehnten Jahrhunderts einen gewaltigen Einfluß auf das öffentliche Leben in Reuengland und badurch in ganz Nordamerika übte, gibt ein intereffantes Beispiel von dem rudwirkenden Vorteil dieser straffen Zusammenfassung auch auf das irdische Wohl der Menschen, die von keinem andern Bande so fest umfaßt waren als von dem religiösen. Was Wunder also, daß die firchlichen Fragen fast das ganze Feld okkupierten, das die geschäftlichen und

bie politischen Interessen frei ließen. Es sprach sich das auch in einer für Europäer überraschenden Pflege und Berbreitung der religiösen Zeitschriften= und Traktatliteratur aus. Aber gerade in dieser kamen die engen, konventionellen Aufsassungen einer sehr äußerlichen Kirchlichkeit oft so naiv zum Ausdruck, daß wir Reushinzugekommnen nicht genug staunen konnten, wie die intelligenten, sortgeschrittnen Amerikaner solche Plattheit und Läppischeit mit

der ernftesten Miene aufnahmen und distutierten.

Hier war uns ein Gegengewicht gegeben, das manche Aber= legenheit ber anglo-ameritanischen Gesellschaft aufzuwiegen schien. Ich bin immer der Meinung gewesen, daß die Blüte der freien Gemeinden verschiedner Art, aus benen bann auch die ethischen Gesellschaften hervorgegangen find, gerade unter ben Deutschen, und besonders auch unter deutschen Juden, der Aberzeugung vieler Eingewanderter entsprang, daß fie damit einen geistigen Vorsprung por den Angloamerikanern gewönnen, von denen sie sich politisch, wirtschaftlich und meist auch gesellschaftlich weit übertroffen fühlten. Sie haben fich darin getäuscht; fie vergaßen, daß man nicht mit einem Bekenntnis, sei es des Glaubens ober des Unglaubens, fiegt, sondern nur mit dem Beift, dem Mut, der Tatfraft, der Überzeugungstreue, womit es vertreten wird. Die deutsche Ginwandrung aber, an fich arm an Intelligenzen, sah fast keine bon den geiftigen Rräften, Die fie mitbrachte, bereit, fich an Die Spite ber freien Gemeinden zu ftellen. Berhieß boch die Politik, zunächst aleichbedeutend mit Tagesschriftftellerei, ganz andre Preise. Und welche Wandlung haben die Menschheitsapostel durchgemacht, die in den freien Gemeinden das Wort führten! Ich denke an einen der meistgenannten, den Böhmen Raprstet, einst der stürmische Aufklärer und Humanitätsapostel von Milwautee, der als fanatischer Tscheche endigte; seinen Landsleuten hat er ein in manchen Beziehungen wertvolles ethnographisches Museum in Prag hinter= lassen. In Newhork wohnte ich einmal einem Konventikel bei, wo ein Badermeifter, früher Jude, vielleicht auch später wieder Jude, ein Schmähgedicht auf Deutschland im Stil von Atta Troll, geift= und geschmacklos über die Maßen, vortrug, das eine kleine Anzahl der Anwesenden veranlaßte, sich demonstrativ zu entfernen, während die andern dem Pfuscher ihren Beifall zujubelten. Über= haupt, wie leuchtet in diesen Kreisen der Stern Heines, heller ficherlich, als er jemals in Deutschland geleuchtet hat. Die Agi= tation für die Aufstellung seines in Duffeldorf abgelehnten Dentmals in Rewhork, die vor ein vaar Jahren die deutsch-amerikanischen

Kreise bewegte, war nur der Aussluß eines weit zurückreichenden Heinekultus der dortigen Halbbildung und der oberflächlichern Elemente des deutsch=amerikanischen Judentums. In San Franscisco stand die deutsche freie Gemeinde einst höher, aber ihr Führer schlug sich nur kummerlich durch. Kurz, wenn man diese Bewegung verglich mit der nahverwandten der Unitarier, siel der Vergleich ganz ausgesprochen zugunften der Amerikaner aus.

Andre Setten und Kirchen haben abnliche Erfahrungen gemacht. Sogar die Lutheraner, die so viele fraftige Stüken und in den schon seit den dreißiger Jahren eingewanderten Altlutheranern einen alten, überzeugungstreuen Kern hatten, haben fich veruneinigt, gespalten, wiedervereinigt, ohne in all biesen Wandlungen die Kraft zu gewinnen, die so manche kleine, schwach fundierte Glaubensgemeinschaft ber Amerikaner hat. Ich möchte nicht ohne weiteres daraus folgern, wie man so oft drüben zu tun pflegt, daß der Deutsche ursprünglich weniger religiös angelegt sei als der Anglokelte. Es kommt zunächst nur die Kirch= lichkeit in Frage. Und darin find uns die Anglokelten über= legen, wie sie in allem den Borsbrung baben, was Unterordnung unter anerkannte Führer, feien es nun Berfonen ober Gefellichaften, und daraus folgende Gin= und Zusammengliederung und Zu= sammenhalt der Einzelnen fordert. In keiner Gesellschaft verfteht ftillschweigend einer den andern so genau wie hier, und in keiner folgen die Maffen so gehorsam Befehlen der Sitte, die nie ausgesprochen zu werden brauchen. Darin liegt ja auf allen Gebieten die große und gefährliche Kraft des Anglokeltentums, daß alle Bewegungen die Tendenz haben, ganz allgemein zu werden, das Nicht die Tiefe und die Berschieden= ganze Bolk mitzureißen. artiafeit, sondern die Allgemeinheit des religiösen Zuges imponiert bem fremden Beobachter. Besser noch als die Organisation der politischen Barteien und die fichere Schichtung der Gesellschaft gelingt ihnen der Busammenhalt der kirchlichen Gemeinschaft. Die Deutschen treibt gerade in diesen nicht bloß der teutonische Individualismus, auf den fie fich gern berufen, sondern, daß wir es offen bekennen, viel mehr der kleinliche Neid und der unverständige Eigenfinn auseinander. Außerdem find die Bilbungs= gange und sansprüche gerade in den deutschen Kreisen verschiedner und werden ftarter betont als in anglokeltischen. Der zum Steineflovien reduzierte Deutsche, und wie viele ereilte dieses Geschick in den fritischen Jahren transatlantischer Eingewöhnung, der in ber Heimat das Symnasium durchlaufen hat, sieht stolz auf den

reichgewordnen Raufmann hinab, der nur die Bolksschule absolviert hat. Unzweifelhaft hat aber der Anglokelte auch eine religiöse Anlage von besondrer Kraft und Luft der Aukerung und des Schaffens. Die deutsche Religiosität vertieft sich, hat einen Rug zum Innerlichen, die anglokeltische wirkt, organisiert, macht Brofelpten. Die Missionstätigkeit irischer und später angelsäch= fischer Mönche in ganz Mittel=, Rord= und Westeuropa gehört ebenso ber Beltgeschichte an, wie die Missionstätigkeit der Engländer und der Amerikaner des achtzehnten und des neunzehnten Sahrhunderts an Erfolgen in der Kultur, in der Wirtschaft und in der Bolitif die Miffionen der Deutschen und der Standinavier weit übertrifft und überhaupt nur von der der römischen Kirche und der Orthodoren bedroht werden dürfte, die beide noch fester organisiert find und noch planmäßiger vorgehn. Hier kommt eben die auf so vielen Bunkten entscheidende Gabe des Anglokelten zur Geltung, bem Gedanten fofort die Tat folgen zu laffen. andre grübelt, dieser handelt. Der Amerikaner hat diese Gabe in verstärftem Maße, fie ift bei ihm bis zur Torheit ausgebildet, mit der er für Schlagworte, Halbwahrheiten, Unwahrheiten, Un= wahrscheinlichkeiten ins Zeug geht.

Ich will aber damit nicht den Anglokelten die religiöse Innerlichkeit absprechen, was im hinblick auf die alte und die neue Geschichte ihrer Kirchen und Sekten ja gang unmöglich ift. Darin liegen ja überhaupt die Erfolge dieser großen Rasse, daß ihre innern Rrafte mit seltnen Gaben der Wirkung nach außen verbunden find. Und ebensowenig will ich die große Verflachung beschönigen, die in so vielen deutschen Kreisen an die Stelle der alten, stillen Frömmigkeit getreten ift. Die Deutschen machen feine Ausnahme bei der allgemeinen Zersetzung, der das religiöse Leben in allen Rulturvölkern verfallen ift. Echtes Chriftentum, das eine Gemeinschaft von Menschen jedes Standes, Berufs und Alters mit gleicher Kraft umfaßt, gibt es nicht mehr auf den Söhen dieser Bölker. Die liegen trocken, bis zum Buftenhaften. Um solches Christentum zu finden, muß man in Amerika in ein fleines Walddorf von Maine oder Vermont oder noch besser in eine arme Regergemeinde des Sudens gehn, die bom Geiftlichen bis zum Armsten — arm sind fie aber alle — von Bildung unberührt, aber aufrichtig und bis zum Aberglauben gläubig ift. Es ift ein Zuftand wie in einem Lande, aus dem fich das befruchtende Baffer zurudzieht; indem der Bafferspiegel finkt, ver= trodnen die Quellen von oben her, und endlich ift nur noch das Grundwasser in den tiefsten Schichten übrig. Alles übrige dürr und wüst. In Deutschland waren bekanntlich die Höhen schon lange trocken gelegt, als bei andern Bölkern wenigstens noch künstliche Leitungen dort Feuchtigkeit hinführten. Es gab eine Zeit, wo in großen deutsch=amerikanischen Gemeinden nur in zwei extremen Lagern das alte zweiselsfreie Christentum bestand: dei den Kömisch=Katholischen auf der einen, dei den Altlutheranern auf der andern Seite, dazwischen eine breite Zone der Lauheit, wo heftige Angrisse auf Andersdenkende die religiöse Überzeugung dokumentieren nußten. Wenn einmal die Geschichte der deutschen Gemeinden von Cincinnati, Milwaukee, Chicago, St. Louis in den vierziger und den fünfziger Jahren gründlich, aber auch undesschönigt geschrieben sein wird, wird der konsessionelle Haber in seinen kleinlichsten und gistigsten Formen so manche Seite füllen,

wo man Größeres und Schöneres suchen dürfte.

Seitdem ist freilich auch bei den Amerikanern das religiöse Bewußtsein ungemein gesunken, im Verhältnis noch mehr als bei uns. Die Aufflärung hat später begonnen, dafür aber auch alle Dämme überftiegen. Bezeichnenderweise haben nun darunter nicht die großen alten Religionsgesellschaften so fehr gelitten wie die fleinern und jungern. Diese Erzeugnisse eines verspäteten Aufschwungs, fast möchte man sagen einer Aufwallung des religiösen Empfindens, verloren an Anziehungstraft in einer Zeit, wo alles Außerliche an Wert ftieg, alles Innerliche im Werte sank. Der reichen, alten, aristokratischen Sochkirche haben sich seitdem manche zugewandt, deren Vorfahren für den Methodismus, den Baptismus mit Gut und Leben eingetreten maren. Die Zensusveröffent= lichungen von 1900 werden uns im firchlichen Leben der Union sicherlich ein unverhältnismäßiges Wachstum bes Katholizismus und der Hochfirche zeigen, das darf aber nicht über den Rückgang in ber Tiefe und Echtheit bes religiöfen Sinnes taufchen, ben natürlich teine Statistif belegt. Die großen Rathebralen dieser einflukreichsten Kirchen werden darum nicht stärker besucht als früher die kleinen Bethäufer. Die ftarke Abwendung von ben raditalen Setten, die im letten halben Menschenalter ein= getreten ift, bedeutet ebensomenig eine Stärfung des positiven Chriftentums. Es mag paradox klingen, aber fie ift ein Symptom derselben Art für die Amerikaner, wie die zunehmende Entkirch= lichung für die Deutschen. Dort ein äußerlicher Anschluß, hier eine ebenso äußerliche Abwendung. Die echte Religiosität ift in beiden Källen die Verlierende. Wenn die Sombtome bei Ameri=

kanern und Deutschen so verschieden auftreten, muß man auch in dieser Sache an die grundverschiedene Stellung der Frau denken, die dort mit anerkannter Überlegenheit die ganze Familie da sesthält, wo sie das Heil sieht, hier den Mann gewähren läßt und ihm, wenn auch unter Seufzern und Vorwürfen, nachfolgt.

Roch etwas andres darf ebensowenig vergessen werden: die äußern Anziehungsmittel des Kirchenbesuchs in Amerika. Romfort auf die Einrichtung der Rirchen übertragen, die Rirchen= mufit, die Tausende von Deutschen, hier bedeutende Sanger und bort armselige Musikanten, ernährt, und nicht zulett die Brediger, die große Redner sind, überragen alles zusammengenommen die Attraftionen jeder Hoffirche des protestantischen Deutschlands. Nur die Architekturen deutscher Kirchen sind im allgemeinen nicht blok ehrwürdiger, sondern auch würdiger. Aber die in Amerika zahlund einflufreichen Vertreter der Lehre von der Schönheit als Lebensnotwendigkeit, deren Schlagworte Ruskin zwar nicht er= funden, doch gebrägt hat — Artistic Ordering of Life ift jeit einigen Jahren ein beliebtes Thema der Zeitungen und Debattier= flubs, in Sinn und Absicht: äfthetische Lebensführung -, werden auch noch das Unwahrscheinliche verwirklichen, daß eine Gesell= schaft im entschiednen religiösen Niedergang Brachtgebäude für einen Kultus errichtet, dem eine rasch wachsende Mehrheit zweifelnd oder aleichailtig gegenübersteht. Einstweilen gehört es noch zu den auffallendsten Merkmalen des Katholizismus in Amerika. daß er imposante Gotteshäuser hinstellt, neben denen alle andern firchlichen Gebäude verschwinden. Für die amerikanische Auffaffung spricht sich darin eine Macht aus, von der sie sich willig imponieren läßt. Wenn man die großen Alostergebäude und die mächtigen, wenn auch nicht oft schönen Kathedralen des spanischen Amerikas hinzurechnet, muß man allerdings zugeben, daß die bedeutendsten Werke religiöser Architektur in der Neuen Welt von Montreal bis Buenos Aires überhaupt der Katholizismus ge= schaffen hat, tropbem daß die Entdeckung Amerikas mit der Reformation zusammenfiel. Das ist aber nur ein äußeres Zeugnis dafür, daß der Katholizismus überhaupt die älteste geschichtliche Macht besonders im Westen der Bereinigten Stagten ift. wie andern Gefühlen trat der junge deutsche Raplan der vierziger Jahre in Bisconfin oder Minnesota seiner jungen Gemeinde gegenüber, da er wußte, daß zweihundert Jahre früher die Jesuiten auf diesem Boden missioniert und gelitten hatten. versteht man erst die Macht eines Mannes wie des Erzbischofs

Henni, einer geistig und an tiefer Wirkung alle überragenden Figur in der Geschichte jenes etwa seit 1830 kolonisierten Nord-westens, den man heute den "alten Nordwesten" nennt.

Die protestantischen Kirchen Deutschlands haben bor benen Amerikas das Alter, die Ausbreitung, die Anlehnung an den Staat, die bureaufratische Organisation und nicht zulent die theologischen Kakultäten ber Universitäten für sich. Es sind zum Teil nur äußere Vorzüge, aber ihr Gewicht ist alles in allem boch Freilich groß für die äußere Stellung und für die Aufrechterhaltung alles beffen, was Einrichtung ift, nicht groß für das innere Leben. Dieses scheint mir, wider alles Erwarten, nicht fräftiger zu sein als in den kleinen, jungen Kirchen Amerikas. Der Kirchenbesuch, bei weitem nie so start in Deutschland wie in England oder Amerika, wo febr viele Familien gewohnheits= mäßig zweimal bes Sonntags zur Kirche gehn, hat in ganz auffallendem Make abgenommen. Sehr beliebte Brediger füllen noch die Kirchen, die jedoch im Durchschnitt von gabnender Leere und an Bahl und Größe weit hinter bem Bachstum ber Bevölferung zurückgeblieben sind. Man nannte mir die große Babl gebildeter Männer unter den Kirchenbesuchern als einen Lichtpunkt in dem Dunkel diefer Teilnahmlofigkeit. Aber bei naberm Busehen habe ich davon nicht viel bemerken können. Es ist wahr, das weibliche Element überwiegt nicht so sehr in den Kirchen wie in Frankreich. aber die Rahl der deutschen Manner gebildeten Standes, die die Rirche nicht gang felten und nicht aus äußern Gründen besuchen. wie Offiziere, Beamte, Gutsbesither, Leiter großer Arbeitermaffen und dergleichen, die gelegentlich einmal ein gutes Beispiel geben muffen, ist noch geringer, als die Rlagen der kirchlichen Presse mich hatten erwarten lassen. Ich rede hier von der protestantischen Seite, die ich kenne. Auf der katholischen ist der Zusammenhang der untern Rlaffen mit ihrer Kirche offenbar noch nicht so weit gelockert, und die obern umschließen zwar auch dort viele sogenannte Auch= fatholiten, aber seit dem Rulturkampf soll auch in diesen die Teil= nahme an allen firchlichen Angelegenheiten wieder gewachsen sein.

Ungemein oft hat mich seit meiner Rücksehr nach Europa die Frage beschäftigt, wie gerade in den Schichten, die stolz auf ihre Bildung sind und das Wort Halbbildung mit der äußersten Berachtung außsprechen, ein so großer Mangel an wahrer geschichtlicher Bildung möglich sein kann, wie ihn die weitverbreitete Ablehnung aller kirchlichen Gesinnung voraussetzt. Ist das nicht eigentlich das stärkste Zeichen von halber und seichter Bildung,

menn ich hochmütig die Form ablehne, in die sich der Gottes= glaube einer hinter mir liegenden Zeit ergossen hat, so wie man auf beliebige andre "überwundne Standpuntte" überlegen hinab= schaut? Ich wohne und kleide mich anders als vergangne Ge= schlechter, aber ich kann doch nicht etwa ebenso leicht ihren Glauben ablegen. Es geht nicht ohne Schädigung meiner felbst und berer, die um mich find, daß ich aus den hohen Sallen der firchlichen Gemeinschaft, an benen viele Geschlechter mit dem Besten ihrer Rraft gebaut haben, in eine Bretterhütte meines eignen armen Blanens und Wirkens übersiedle. Es gibt Dinge, die man nicht allein tun fann. Alle find einverstanden, daß fie nicht, jeder für fich, Staaten bilden können; aber an der Berbröcklung der alten Rirche nach einzelnem Gutdunken zu arbeiten, halten fie nicht für Die Kurzsichtigen! Als ob irgend etwas auf der Welt imftande mare, das Gefühl zu ersetzen, das in der Kirche inmitten der von denselben Gedanken und Empfindungen getragnen Masse der Andächtigen uns beseelt und erhebt.

Mir scheint es natürlich, bis zur letten Möglichkeit in dieser Gemeinschaft zu verharren, mit deren Bestand ja sogar das ganz Außerliche des erhabnen Kirchenbaus zusammenhängt, wo sich nun seit Jahrhunderten die Gemeinde versammelt. Die Zweifel des Einzelnen an Einzelheiten kommen dabei nicht in Betracht, fie fönnen den Gottesglauben und die Grundgedanken des Chriften= tums nicht erschüttern. Es find ja auch nicht die Zweifel, die die Abwendung von der Kirche hervorgebracht haben, sondern das Gegenteil, die Denkträgheit. Die allgemeine Abneigung unfrer Zeit gegen religiöse Vertiefung ift der Grund, warum sich gerade die Maffe der sogenannten Gebildeten lautlos zurückzieht. Sie wollen beileibe kein Aufsehen erregen, wollen außerlich "mittun," Taufen und Trauungen wollen sie sogar mit kirchlichem Pomp begehn, und selten hat einer den Mut, die lette Konsequenz zu ziehn und bas firchliche Begräbnis abzulehnen. Welche Heuchelei, welche Keigheit und welche Oberflächlichkeit! Und das gerade auch in den Kreisen. von denen die Nation geistige Impulse und Aufklärung erwartet.

Man kann nicht sagen, daß die deutschen Geistlichen in ihren Predigten die Fragen des öffentlichen Wohls unberührt lassen, wie in der Zeit der Reaktion. In den fünfziger Jahren wurde dieser Vorwurf vielen nicht mit Unrecht gemacht; heute kann man von der Kanzel freie und einschneidende Meinungsäußerungen hören. Schade, daß sie nicht selten den Eindruck bestellter Arbeit machen, wie bei der straffen Organisation aller deutschen Kirchen

natürlich ist, und noch mehr schade, daß sie so oft die kleinliche tonfessionelle Gehässigteit offenbaren, die von der Rirche um fo ferner gehalten werden sollte, je breiter sie fich in der deutschen Tagespresse macht. Der allgemeine Rückgang des religiösen Lebens gibt einen sehr bunkeln Hintergrund ab für den Haber der Konfessionen, den man glücklicherweise in dieser Art nur in Deutschland findet. Man kann sich der Vermutung nicht verschließen, daß fich viele Blätter dieses traurigen Stoffs nur bemächtigen, um damit dem echt deutschen Geschmack breiter Lebermassen an kleinlichen Zänkereien entgegenzukommen. Das gehört zu den unerwartetsten Erfahrungen, daß ich in großen deutschen Reitungen dieselbe Freude an dieser häklichen Bankerei wieder= fand, die ich in Missouri und in Wisconfin als den Ausfluß der mangelhaften Bildung untergeordneter Pfennigschriftsteller mit Berachtung angeseh enhatte, und deren Hohlheit dort sogar die einfachen Hinterwaldsleute bald einsahen. Leider ist es nur eine von den vielen betrübenden Erfahrungen, die jeder machen muß, der die beutsche Presse von heute mit der vor einem Menschenalter ver= Als damals Mark Twain seine Satire auf die schwer= fälligen deutschen Zeitungen losließ, konnten wir überlegen darüber lächeln, denn wir wußten, daß sie tausendmal gründlicher, ehrlicher und anständiger als die amerikanischen waren. Es hat sich fehr zum Schlimmen verändert. Doch darüber ein andermal.

8

Heute hörte ich in der Universitätskirche zu X einen berühmten Pfarrer und Prosessor über den Bergpredigtspruch predigen: Selig sind die Sanstmütigen, denn sie werden das Erdereich besitzen. Es war die Rede von der Macht, die die Sanstmut übt, und es wurden natürlich die nächstliegenden Beispiele angezogen, die weltüberwindende Macht des Christentums und die Wacht des Beibes. Ich dachte mir, daß in unsver weltpolitischen Zeit auch noch andre Anwendungen hätten gemacht werden können. Daß kein Bolk auf die Dauer mit Gewalt allein andre Bölker deherrschen kann, daß es unsern deutschen Methoden, andre Bölker zu beherrschen, vielsach an der ruhigen Sanstmut gebricht, die nicht der Ausdruck der Schwäche, sondern der größten Sicherheit des Willens und der bollsten Selbstbeherrschung ist, das wären sehr zeitgemäße Auslegungen gewesen gerade bei dieser Zuhörerschaft, in deren Studentenreihen so mancher zukünstige

Beamte, vielleicht auch ein zufünftiger Kolonialstaatsmann fag. Wir besitzen nur das, was uns nicht besitzt. Nur die Eigen= schaften befähigen uns, ein klar erkanntes Ziel auf dem fürzesten Bege zu erreichen, die wir ficher in den Zügeln haben. Bergleich der germanischen Bölkerzweige erschienen mir immer die Deutschen und die Hollander durch die Verbindung von Phlegma und Erregbarkeit ausgezeichnet. Am Tropenkoller laborieren sie beide mehr als andre. Ich teile nicht die naive Ansicht eines ameri= fanischen Brofessors, der in dem sustematischen Betrieb der Leibes= übungen den einzigen Grund fieht, warum sich die Anglokelten beffer in der hand hatten. Er fagt: Das tägliche Meffen der Kräfte birgt die Gefahr der rohesten Brügelei, wenn nicht feste Regeln eingehalten werden; ich fann mich nicht der Gefahr aus= seten, daß mein Gegner beim Fußball Hand an mich legt, wenn ich nicht gang genau weiß, daß er gewiffe Grenzen nicht überschreiten wird. Insofern jedoch als die Spiele, in denen Entschlossenheit und Kraft den Ausschlag geben, auf die Selbstzucht heilfam zuruckwirken, ist auch in dieser Ansicht ein Körnchen Wahrheit.

Aber die ganze Wahrheit liegt doch wo anders. Daß der Einzelne sich der Gesamtheit schuldet, diese Erkenntnis muß uns ganz durchdringen. Wir haben fie noch viel nötiger als andre Bölker, denn wir sind durch unfre geographische Lage und durch die keilartige Ginzwängung unfers Volkstums zwischen Slawen und Romanen, endlich durch die Unmöglichkeit, verpaßte Gelegen= heiten zu überseeischen Verjungungskolonien noch einmal zu finden, gezwungen. Kräfte für die elementaren Fragen von Sein oder Nichtsein aufzuwenden, die andre sparen können. Ja wenn es uns gelingt, uns noch Jahrhunderte gefund zu erhalten, während andre dem Greisentum unrettbar entgegensiechen, können sich auch die äußern Daseinsbedingungen noch einmal günftiger gestalten. Aber einstweilen kommt es doch vor allem darauf an, daß wir uns die eigentümliche Lage des Deutschen Reichs und Bolkstums vollständig flar machen und uns und die, die uns nachfolgen. dafür erziehn. In überseeischen Ländern wird sich voraussichtlich fein Gebiet den Deutschen erschließen, wo sie durch Ackerbaukolo= nisation ein geschlossenes Deutschland aufbauen könnten. Ich sage ein geschlossenes, gerade weil ich für Millionen Deutsche die hoffnung hege, daß fie 3. B. im gemäßigten Sudamerita, und zwar noch viel weiter füblich, als fie jest in Argentinien und Chile leben, und auf den fühlen Hochlandern des tropischen Amerikas in zerstreuten Gruppen Gedeihen finden werden. Die besten Gelegenheiten sind bor Jahrhunderten verloren worden, und kein noch so scharfes Schwert nimmt den Anglokelten Nordamerika und den Russen Nordasien ab. Die Bereinigten Staaten von Amerika und das Reich des weißen Raren können zugrunde gehn, die Amerikaner und die Ruffen wachsen fort wie das Gras ihrer Steppen. In Südamerika können noch viele Millionen Deutsche Raum finden, in Auftralien einige Millionen, in Sudafrika einige Hunderttausende. Aber alle diese nur neben und zwischen andern Bölkern, deren Auswandrerströme neben und zwischen den Deutschen und neuerdings fie an Rahl weit über= treffend denjelben Zielen zufluten. Darauf kommt es nun also an, daß die Deutschen im gedrängten Wettbewerb mit andern Bölkern ihr Gedeihen finden, wobei fich unfehlbar Unterschiede an Kraft des Schaffens und fogar bes einfachen Beharrens herausstellen werden, die mit der Zeit aus dem Bölferdurcheinander ein Bölferübereinander machen muffen. Bielleicht ift die größte Frage auf diesem Bebiet die der Rufunft des romanischen Amerikas. Wird es dem immer mächtiger anschwellenden Strom italienischer Auswandrer gelingen, in Südbrafilien und den La Blataländern die dort vorhandne, noch dunne romanische Bevölkerung zu erneuern? Wenn, wie wir glauben, nicht, so sorge Deutschland beizeiten, sich dort eine folche Summe von festgewurzelten Interessen zu schaffen, daß der unverschämte Anspruch Nordamerikas, auch füdlich vom Golf von Merifo zu herrschen, ohne weiteres zerschellt. freilich nur die Tüchtigkeit der Deutschen als geschlossene Bolks= persönlichkeit vom Gesandten bis zum deutschen Rinderhirten im Gauchogewand schaffen; aber nicht bloß die Tüchtigkeit der Herzund Armmuskeln, sondern auch die liebenswerten Eigenschaften eines Nationalcharakters, die verhindern, daß die Achtung des Schwächern in Kurcht und Haß ausarte.

In Europa liegt die Zukunft Deutschlands in der Erhaltung seiner Machtstellung und in der Festhaltung aller Volksgenossen: zwei Aufgaben, die man immer mehr als auf einer Linie stehend anerkennen wird; hier muß uns die Verletzung unsrer Volksgrenze so empfindlich sein wie die kleinste Beschädigung unsrer Staatsegrenzen. Ferner liegt es aber Deutschland vermöge seiner geosgraphischen Stellung ob, seine volle Kraft an den Zusammenschluß der mitteleuropäischen Mächte zwischen den Weltmächten England, Rußland und Nordamerika zu sehen. Und diese Aufgabe ist die wichtigste und vielleicht nicht die schwerste von den dreien. Das sind Ausgaben, die so verschiedene, sast widerstrebende Kräfte zur Arbeit

rusen, daß man mit den alten Regeln, die aus der unendlich viel einsachern Geschichte der ältern Mächte Europas oder der Kolonialgeschichte Hollands oder Englands oder gar der römischen, auf die man uns noch hinweisen möchte, bei uns nicht auskommt. Unser Fall liegt viel verwickelter als alle frühern, denn don der gemeineuropäischen Krankheit der Bölkerzerklüstung und der Bölkerverseindung ist Mitteleuropa am schwersten heimgesucht, und während wir für die Welt draußen freien, weiten Blick und große Auffassungen nötig haben, will uns der Haber der Nationalitäten, der Konfessionen und der wirtschaftlichen Interessengruppen kleine Geister und enge Herzen anerziehn, wozu die liebe Presse, die von der Dummheit und den schlechten Neigungen ihrer Leser viel bequemer und einträglicher lebt als von den guten, aus besten Kräften beiträgt.

Aus klein wird kleinlich. So geht es in der Sprache, und so geht es in der Sache. Kleine Verhältnisse machen kleine Leute. Es gehört ein Geist von einer gebirgsquellhaften Tiese und Frische dazu, auf der Schusterbank Welträsel zu lösen wie Jakob Böhme. Wie mußte Vismarck wachsen, um mit fünfzig eine deutsche und mit siedzig Jahren eine Kosonialpolitik zu machen, die beide er mit dreißig und vierzig noch gar nicht hätte begreisen können! So ist denn auch in den gesamteuropäischen Dingen die Saat weitausgestreut, aus der kleine Gemüter auswachsen, und sie streut sich wie Unkraut mit beschwingten Samen immer neu aus.

Wir haben es in Amerika drüben allerdings fehr leicht, die beutsche Nationalitätenvolitik engherzia zu nennen, wenn wir sie mit dem Weitoffenstehn aller Tore des großen Landes vergleichen, burch die Einwandrer jeder Raffe, Sprache und jedes Glaubens frei einziehn, ausgenommen die Chinesen und die Jahaner, aus= genommen ferner die armen Teufel, die gar nichts haben, und die Räudigen und sonst Unheilbaren. Stelle ich mich aber in die Mitte dieses meines alten Landes und sehe die 220000 Franzosen in Elsaß=Lothringen, hinter benen zweihundertmal so viel Franzosen in Westeuropa wohnen, so erwäge ich, wie nötig für Deutschland in Ermanglung andrer, natürlicher Grenzen ersten Ranges die feste und sichere Sinstellung seines Volkstums in diesem Meer von Boltern ift, das von allen Seiten anschwillt; da begreife ich dann recht gut, daß man tut, was möalich ist. aus diesen Franzosen Deutsche zu machen. Die deutsche Politik in Nordschlesmig findet noch weniger Beifall als die reichsländische. Es mag fein, daß fie noch öfter zu kleinlichen Mitteln greift.

die niemand billigen mag. Aber diese 139000 Dänen sind in ihrer Beise gerade so unbequem wie die Franzosen. In gewissem Sinne find diese 360000 Menschen im Westen und im Norden eine größere politische Gefahr als die zehnmal zahlreichern Polen, denn fie frügen fich auf Staatswesen ihres eignen Rolfstums, benen fie auch politisch früher angehört haben, und zu denen noch immer ihre Sympathien fie hinüberziehn. Man foll zwar diese Gefahr nicht übertreiben, da ja die Masse jedes Bolkes glücklicherweise mit den Sorgen und Freuden ihres Lebens viel zu sehr beschäftigt ift. als daß sie die Vertiefung und die Leidenschaft an die nationale Frage hinzubringen vermöchte, von denen wir manche Angehörigen der höhern Rlaffen beseelt finden. iedenfalls ist die allmähliche Gewinnung dieser teils sich wider= willig, teils fehr vaffiv stellenden Nordschleswiger und Elfak-Lothringer eine wichtige Aufgabe, die nicht bloß unsern Politikern und Beamten, sondern insofern jedem Einzelnen von uns gestellt ift, als die am sichersten zum Siege führende Waffe die Uberlegenheit in Rultur und Sitte ist, die sich unwillfürlich die Anerkennung ihrer Überlegenheit erzwingt. Und das ist eben der Bunkt, wo diese Nationalitätenfragen, die neben andern klein zu sein scheinen, mit den großen Fragen zusammenhängen, die die Butunft eines Bolts überhaupt betreffen.

Seitdem die Bertretung von Bennsplvanien noch bor der Unabhängigkeit beschloß, es seien ihre Verhandlungen nur in einer Sprache zu führen, und dazu die der englischen Minderheit ertor, ist im "Lande der Freiheit" daran festgehalten worden, die Okonomie der Zeit und der geistigen Arbeit verlange, daß in einer politischen Gemeinschaft, wie verschiedensprachige Gruppen fie auch zusammensehen mögen, eine Sprache bas gemeinsame Mittel der Verständigung und des Verständniffes, des tiefern Sichberstehns, Sichkennenlernens sei. Das wird als Forderung des Staates und wie etwas Selbstverständliches hingenommen. Andres fordern die Bedürfniffe des täglichen Lebens, andres die höhergestimmte humanitäre und politische und wissenschaftliche Meinungsäußerung. Man greift zur Muttersprache, die schon im Ramen an die familienhafte Geschloffenheit des Stammes erinnert, ber feiner Natur nach unter bem Staat fteht, um an das Mitleid aller für unglückliche Volksverwandte zu appellieren, die allerdings vielleicht kein Wort in dieser Sprache schreiben können, man bespricht in ihr die Interessen der Schule und der Kirche, die über die engen Grenzen der Bölkerbruchstücke hinaus

bis an die der Menschheit reichen, und verftandigt fich in ihr vor allem über das, was die Ausgewanderten mit der Beimat noch zusammenhalt. In diefer Beife haben nicht blok die Deutschen. fondern innerhalb dieser wieder sogar die Luxemburger ihre be= sondre Literatur und Bresse in Amerika geoflegt, und so neben ben Fren die Galen und die Waliser und unzählige andre. Sogar unter den Anglokelten haben politisches Bewußtsein Bruchteile dieser Familie ausgebildet, die sich in der fernen Inselheimat nicht als Volkspersönlichkeiten fühlten. In dieser Weise bilbeten sich die fest zusammenhaltenden Nachkommen der schottisch=prote= stantischen Einwandrer in Nordostirland, kurzweg Irish Scotchmen, Frische Schotten, genannt, zu einem ebenso tätigen wie selbstbe= wußten Bölkchen mit einer ganz respektabeln Literatur aus. über die man sich in des liebenswürdigen Whittier Prose Works unter-Riemand kümmert sich politisch um all das, da richten kann. von allen die Voraussetzung stillschweigend anerkannt wird, dem Staat werde gegeben werden, was er braucht, und der Berkehr werde sich das seine ebenfalls zu schaffen wissen.

Hand und in Österreich-Ungarn dazu, die Staatsnotwendigkeit scharf gegen das Lebensbedürfnis der untergeordneten Glieder, der

Stämme abzugrenzen.

Die wichtigsten Fragen alle ziehn in Deutschland langsam nach Often hin. Dort liegt die größte Gefahr, der Bug des Oftens nach Weften, der nur über Deutschland weggebn tann: und auch die größte Zukunft. Leider stehn wir auch hier im Bann einer Geschichte, die uns in den polnischen Angelegenheiten eine Politik aufnötigt, die wir offenbar nicht gewählt haben wurden, wenn wir überhaupt hätten wählen können. Dem großen eurasischen Slawentum, das bom Dnjepr bis zum Stillen Dzean reicht, ein westeuropäisches entgegenzustellen, das stark genug war, die Berwirklichung bes allslawischen Gebankens zu hindern, lag im Interesse Mitteuropas. Es ist die Bolitik, die Österreich=Ungarn unter manchen Schwantungen und Fehlgriffen befolgt, und zu der wir uns gemeinsam mit ihm auf ber Balkanhalbinsel bekennen. soweit wir es für nötig halten, dort Stellung zu nehmen. Bor allem diente ja bekanntlich auch die Einvflanzung einer deutschen Dynastie in Rumanien diesem Gedanken mit großem Erfolge. Es ist weiter bekannt, wie im Norden schon von dem Rücksluten der Deutschen nach Often im frühen Mittelalter an die Bedingungen für eine Ginschiebung polnischer und litauischer Staaten zwischen

Deutschen und Russen durch eine Ineinanderdrängung der Wohnsitze besonders der Deutschen und der Polen erschwert und durch den Zerfall des polnischen Staats unmöglich gemacht wurde. Dort grenzt nun Deutschland politisch an Rußland, aber das deutsche Bolkstum ist durch das polnische und das litauische dom russischen getrennt. Wird die großslawische Idee das Polentum für sich gewinnen? Oder werden die historischen Erinnerungen und die Gegensähe zwischen dem Christentum des Westens, das von Rom, und dem des Ostens, das von Byzanz ausging, jede Verdindung auch in Zukunst unmöglich machen? Die Deutschen schmeicheln sich, es werde so sein, und nehmen Mickiewiczs Dichterwort: "Es ist ein alter Haß im slawischen Geschlechte" für ein wahres Wort.

Sch begreife. daß sie es glauben wollen, aber mit meinen alten Augen, die an amerikanische Dimensionen gewöhnt find, sehe ich die Unterschiede nicht so groß, und da ich so viele Bölker= unterschiede sich habe verwischen sehen, kann ich nicht so fest ge= rade an die Dauer dieser alauben. Wenn man die hinreißende Macht gesehen hat, womit räumlich große politische Gedanken auf die Gemüter der Menschen wirken, legt man größere Maßstäbe auch an die europäischen Verhältnisse. Wie in Amerika zuerst ber Staat von Meer zu Meer, bann ber Grundsatz "Amerika den Amerikanern," endlich der Gedanke einer großen vazifischen Politik, den man in Europa noch immer nicht recht erfaßt hat, schwungradgleich die politischen Auffassungen in Bewegung und im Wachsen erhalten hat, ist im höchsten Grade lehrreich. ist ja möglich, daß kleinere Differenzen, wie die alten zwischen Nord und Sud, oder die neuern zwischen den atlantischen und den Mississippistagten, darüber nur eingeschlummert find. jedenfalls schlummern sie einstweilen sehr tief. Wenn ich nun jehe, wie den großen politischen Gedanken die großen wirtschaft= lichen Entwürfe folgen und auch nicht etwa bloß Entwürfe bleiben. so muß ich jenen eine schöpferische Kraft zuerkennen, die durch gewaltige Werke wie die Pazifikbahnen oder der Interozeanische Kanal oder die Kanale im Seengebiet vereinigend wirken. meine, in Amerika gelernt zu haben und diese Lehre auf Europa anwenden zu dürfen: die Kunft der Politik besteht zu einem sehr großen Teil darin, die politischen Konflitte aus engen Räumen. wo sie sich wie Geschwüre einfressen, herauszuführen. Darin liegt das Heil, das die Erweiterung der Räume der Welt gebracht Es ift keine Beschwörung der Übel, aber eine für lange hinaus heilsame Berteilung. Auch das gesunde Wachstum der

Staaten neigt bagu, fich in bestimmten Richtungen gusammen= zudrängen und in andern dafür zuruckzubleiben. Beschränkten Erwägungen, fast Instinkten folgend, ging der ungelenkte Strom deutscher Auswandrung ein Jahrhundert lang nach dem Norden der Bereinigten Staaten von Nordamerita. Dag er so viel Größeres für das ganze Deutschtum in Ofteuropa, Borderafien, Südafrika und Südamerika leisten konnte, sah damals kein einziger "Staats= mann" ein, d. h. keiner erkannte die Aufgabe, die von Rechts wegen die größte hatte sein muffen. Einstweilen sehe ich nur einige wenige fortgeschrittne Geister in gang Mitteleuropa an der Arbeit, ihre Volksgenoffen zu lehren, Bölker- und Staatengrenzen zugunften eines größern Butunftsgebildes weniger zu betonen als das, mas Bölker und Staat einigt. Auffallenderweise verschließen fich diesem Streben am allermeisten die, die inner= und außerhalb Deutschlands einen hervorragend unpolitischen Gögendienst mit dem Namen Bismarck treiben. Als ob nicht gerade Bismarck, zuzeiten bewußt, zuzeiten instinktiv, in der Herauß= bildung des Reichs aus dem Rollverein, in der Trivelallianz und in der Kolonialpolitit dem gesunden Trieb: Sinaus aus der Enge! so mächtig gedient hatte. Auf die Gefahr hin, daß man mir die Eigenschaft eines Realpolitikers abspricht, muß ich erklären. daß ich den zehnten Teil der Worte und der Tinte, die in der sentimentalen Burenbegeisterung verschwendet worden sind, auf den mitteleuropäischen Rollverein verwandt als eine ungemein glückliche nationale Anlage betrachten würde. Für mich gibt es überhaupt in der europäischen Politik westlich von der Weichsel keine größere Frage als eben diese des Zusammenschlusses der Bölker und der Staaten, die jum Teil seit Jahrtausenden nur Gegensätze unter sich anerkannt haben, zu einem Bunde, der zu= nächst ihre wirtschaftlichen Interessen gegen die Riesen im Often und im Westen fraftig vertritt. Belder Macht Europas ift aber diese Frage näher gelegt als dem im Herzen des Erdteils liegenden Deutschland? Ich mage zu behaupten, daß seine eigne Zukunft noch mehr als die von Mittel= und Besteuropa von der Stellung abhängt, die es dazu einnimmt.





Die Königin der Nacht

157



*ૡૺૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡ* 

Das Märchen bringt die verlorne Krone dem unerkannten Königskind in Höhlen, im Waldesdunkel, in düstern Köhlerhütten zurück, und in ähnlichen dämmerigen Umgebungen sindet der in süßer Hoffnung die Welt durchfragende Prinz die Prinzessin, die seiner harrt wie ein Beilchen im Gebüsch, und wenn sie hinaußetreten, wissen sie nicht, ob ihr Glück sie mehr blendet oder der Lichtstrom des hellen Tags der wirklichen Welt. Auch ich sitze manchmal in einem lichtarmen und dämmerungsreichen braunen Kämmerlein, von Märchendust umweht, in Träume versunken. Es ist aber ein gastlicher, ob seiner gemütlichen "Umwelt" berühmter Kaum: die Trinksemenate des . . . . Hofs in einer Stadt Mittelbeutschlands. Nur handelt es sich für mich nicht um Märchen, die mich darin besuchen; von denen muß ich leider mit Kudolf Baumbach sagen:

Also wars in alten Zeiten, Heute kommt bas nicht mehr vor!

Bielmehr trage ich selbst die Märchengedanken hinein und suche fie dort mir zu deuten und zu erklären. Denn mir ist die ganze Schöpfung ein Riesenmärchen, und jede Schuppe von einem Schmetterlingsflügel ein tiefes Geheimnis. Deshalb erlebe ich jeden Tag merk= und denkwürdige Geschichten, und über diese Rätsel der Wirklichkeit sinne ich dann in dämmernder Erholung in diesen vier dunkelgetäfelten Rubikmetern, deren zwei weißverhängte Kensterchen auf einen Sang gehn. der einen andern. im rechten Winkel auf ihn stoßenden fragen muß, wie es draußen aussieht, wenn er bom Wetter und von der Gaffe etwas wiffen Ein Luftloch, das man glücklicherweise schließen kann, mill. durchbricht die braune Rückwand nach einem andern Dämmer= raum, aus dem die Stimmen gedämpfter Unterhaltungen und ber zinnerne Bohlklang zugeklappter Deckelkruge herüberdringt.

Rasel, Gliidsinfeln und Traume

Weist sigen einsame Zecher darin, und man muß ihr Idiom fennen. um mit ihnen Awiesbrache halten zu können. Durch lange Übung verftehe ich ein bigden davon; bas langsame Öffnen des Deckels, dem ein stiller Blick auf den rahmigen Schaum folat. dann ein Schluck, und ein sachtes Zuklappen verraten mir ben Gaft, ber gute Stimmung, etwas wie Beihe, mitgebracht hat. Wenn ich das höre, fühle ich mich von gleichgestimmter Seele angehaucht und antworte, indem ich mein eignes Behagen noch vertiefe, hoffend, es werde durch Lehne und Wand hinüber= wirken. Diffonanzen von heftig zugeklappten Deckeln, die wie Ausrufe bes Argers klingen, ober von unmutig weggerudten Krügen, die an Seufzer erinnern, nehme ich nicht hoch auf, weil ich aus Erfahrung weiß, daß eine braune Dammerung, vereint mit einem guten Trunt, Balfam in die Bunden von "tausend Bfeilen des Geschickes" giekt, und dan diese Seilmittel vor vielen andern den Borzug rascher Wirkung haben, meistens ichon nach dem erften Krug.

Bon der Decke meines kleinen Gemachs bangt über dem alten Tisch die Lampe, beren Licht man dämpfen kann. läßt sie ohnehin so spät wie möglich anzunden, denn es ist nicht zu verkennen, daß ihr gelber Schein ein Fremdling in diesen Räumen ist, der die darin urheimische Dammerung in die Ecken und Winkel verdrängt und sich mit einem ftimmungswidrigen Lichtkreis, den er auf Tisch und Decke wirft, als Herrschender bekunden möchte. Man braucht kein Licht, um zu sinnen. Um aber Zeitungen zu lesen ober naschige Speifen zu genießen, zu beren fritischer Verzehrung man Licht nötig hatte, ist das offenbar nicht der Ort. Psychologisch kann ich es nicht begründen, kenne und fühle es aber als sichere Tatsache, daß helles Licht den Gehalt der Luft an irgendeinem traumfördernden Etwas beeinträchtigt. Nervenmüden sollte man dämmerige Räume anweisen. sie nicht auf sonnige Meeresufer oder in Täler verseken, wo das Licht von hellgrauen Kalkfelsen zurückstrahlt. Unfre Voreltern fühlten fich in ihren kleinfenstrigen Stuben wohler als wir in unsern lichtreichen, und so tun es noch heute die Bauern. Licht mag für vieles gut sein, aber in der Dämmerung ruht sich der Beift in Traumen aus.

So saß ich eines Spätsommertags im braunen Stübchen, sann dem Grün des heißen Waldes nach, den ich eben durch= wandert hatte, und probierte es mit der Erinnerung an die selts samen Lichtgestalten, die die Sonnenstrahlen, wenn sie noch in

starkem Winkel einfallen, zwischen den Blättern der Bäume durch

auf den Boben zeichnen.

Es gelang nicht recht. Klar war mir wohl die Eigentüm= lichkeit der Lichtumrisse, die die krausen Zwischenräume des Eichenbaumschlags zeichnet, und daß fie auch anders gefärbt find als unter Buchen, beren Blätter wie grune Transparente wirken, und unter Föhren, an deren Rinde rötliche Tone herabrinnen. Aber es war so schwer, die höchst willkürlichen Gestalten festzu-Man muß sie einmal photographisch festlegen, sagte ich mir, wie es sicherlich schon längst gewissenhafte Landschafter getan Schade, daß die Wiffenschaft nicht engere Freundschaft haben. mit der Kunft hält, meditierte ich weiter. Sier ift nun ein Gegenstand, der wissenswert ift, den 3. B. die Naturschilderung recht wohl beachten follte, und von dem doch wahrscheinlich nur ein paar sinnige Landschafter Bericht zu geben wissen. mir einer der vielen reisenden Botaniker sagen, wie sich der Schatten und das Licht in den Wäldern der verschiednen Zonen abstufen und nebeneinander legen, und in was für Farben? Ich erinnere mich an tropische Landschaftsstizzen, ich glaube aus Brafilien, von dem Karlsruher Keller; da war eine über= wältigende Maffe von grünem Licht unter den Bäumen, eine wahre grüne Dämmerung, aber nicht nur zu fühlen, zu greifen Ob nun dort die Menschen ebenso grunmud werden wie wir Bewohner von Städten und Kultursteppen rot= und gelbmüd, und sie dann ebenso gern etwa ein Klatschrosenseld betrachten wie wir eine grüne Wiese? Ich bin ja auch durch tropische Urwälder gewandert, aber leider zu einer Zeit, wo mein Sinn für diese Dinge noch nicht offen war. Immerhin erinnere ich mich doch, daß es mir manchmal des Grünen zuviel wurde. besonders in einem Gebirgstal, wo die Hänge hinauf Farnbäume in lichten Hainen standen, der Boden mit großem Barlappmoos dicht bedeckt war, dessen Hellgrun fast leuchtete wie Leuchtmoos in Fichtelgebirgsgrotten, an dem Wafferrand große Begonien sich ausbreiteten, und zum Überfluß sich noch ein mannslanger grüner Leguan auf dem Felsen sonnte; da strebte ich allerdings in die Höhe aus dieser grünen Welt hinaus und freute mich, als ich auf sonniger Halbe heibenartiges Gebüsch, zwetschenbaumähnliche niedrige Eichen, die mit Orchideen beladen waren. und andres sah, was gelblich und graulich schimmerte. Db soviel Grün nicht entnervend wirft? Dem Rot, der Gegenfarbe, wird ja einstimmig ein heroischer Charafter zugeschrieben.

Wie merkwürdig lag diese grüne Riesenschse da! Ist es nicht auffallend, daß die Natur in den Tropen, nicht zufrieden mit der Fülle des Grüns in den Pflanzen, auch noch so viele grüne Tiere schafft? Grüne Reptilien, grüne Schlangen, grüne Frösche, besonders aber die zahlreichen grünen Bögel. Während du den setten Leguan betrachtetest, flog über dir ein grüner Papageienschwarm in lebhast plaudernden Pärchen weg. Sogar in einer Tiergruppe, die sonst wenig grün hat, in der der Schmetterlinge, schus die Natur in den Tropen Grüne. Seltsam, diese Wiederholung. Ich möchte es nicht Laune nennen, denn es handelt sich um Werke des Schöpfers. Aber seltsam mutet es an. Sollte das Warum unfindbar sein?

Der Bote, ber in diesem Augenblick hereintrat, sah nicht gerade wie aus dem Märchen aus, wenn ich von seiner roten Dienstmannsmütze absehe, die an den verregneten hut des Taub= lingspilzes unfrer Herbstwälder erinnerte. Aber marchenhaft klang die Botschaft auf zierlichem Kärtchen, deren Träger er war: "Die Königin der Nacht ift im Begriff aufzugehn. Berlieren Sie keine Reit. Kommen Sie." Der erste Gedanke schweifte mondwärts; aber der Name des Unterzeichners, eines bekannten Kaktuszüchters, brachte ihn dann sogleich in die Wirklichkeit Noch nie hatte ich das Glück gehabt. Cereus grandiflorus in Blüte zu sehen. Es war also selbstverständlich, daß ich dem Rufe ohne Zögern folgte. Dieser Kaktuszüchter war, wie alle seinesgleichen, ein etwas sonderbarer Herr; um so liebens= würdiger, daß er bei diesem Anlag an mich dachte. er sich vielleicht unsers neulichen Gesprächs über die merkwürdigen Beobachtungen bes genialen märkischen Rektors Sprengel, der fast ein Jahrhundert vor Darwin die Beziehungen zwischen Blütengestalt und Insetten mit unendlicher Liebe und Sorgfalt untersucht hat? Der platte Vielschreiber Lubbod. deffen geschwätige Bücher deutsche Verleger sich beeilen, frisch aus dem Ofen über= sepen zu lassen, hat übrigens seiner jüngst wieder berablassend als eines armen deutschen Schulmeisters gedacht!

Rasch überschlug ich bei diesem Ruf die Summe meiner kakteologischen Erinnerungen. Es tauchten vor mir auf Säulenskaktusse von architektonischer Regelmäßigkeit, die in den Trockenswälbern des pazifischen Saums von Mittelamerika einsam groß und still den mittlern Baumschlag überragen, und an die kleinen im Rasen versteckten Opuntien der Bergwiesen des Felsengebirgs von Colorado, dei deren Berührung dem enttäuschten Bandrer

flar wird, daß sogar in den Albenmatten bei dreitausend Metern Meereshohe ein fühlbarer Unterschied zwischen der milden Natur Europas und der rauben des weftlichen Kontinents besteht. Auch Schlangenkattuffe, die in regenfeuchten Sainen Mexikos bon den Baumaften hangen, und Melonengestaltige in Felsriken ber Tiorra templada grünten wie aus Nebelschleiern in meiner Erinnerung auf. Aber die Königin der Racht hatte ich noch nie gesehen. Gelesen davon wohl, vielleicht sogar in Adalbert Stifters Nachsommer, wo der Dichter den Herrn des Rosenhauses zum Träger seiner eignen Kaktusliebhaberei macht. Also eine Art Marchenbotschaft sollte mich doch noch in dem dunkeln Kammerlein erreichen! Ich kann mir zwar biese Kaktusblüte ungefähr porftellen, es ift aber boch eine Seltenheit, daß man ihrer anfichtig wird, und etwas besondres ist sie schon wegen ihrer Bergänglichkeit; blüht fie doch nur einige Abendstunden und öffnet fich bann nie mehr. Im Grunde ift ja jebe Blute. Die wir so recht anschaun, ein Märchen, diese wird aber vermutlich jo groß und so icon gebaut fein, daß fie felbit den Stumpffinn aufrüttelt, der kein Naturwunder erkennt oder anerkennt. schon aus diesem Grunde werde ich mir selbst eine Wohltat er= weisen, indem ich fie betrachte, weil mein Sinn wieder einmal weit aufgetan werden wird für das Schöne und Große, für das Rätselhafte in der Natur.

Im Borbeigehn hob ich eine von den doppeltgeflügelten Ahornfrüchten auf, die das Gewitter der letten Nacht auf den Boden der baumbefäten Anlage geworfen hatte. Es ift ja im Grunde auch ein fleines Bunder, diese gang gleichmäßige Ausstattung von Billionen von Baumsamen mit zwei symmetrischen Blattflügeln, die so fein gezeichnet und angeblich so wirksam find, das schwere Abornkorn zu vertragen. Und ist nicht der Wiesen= grund, ben nun ichon Spätsommer= und Frubberbftbluten: Stabiosen, Guphrafien, fleine Potentillen mit vierblättrigen Blütchen, Sabichtsträuter burchfticken, auch ein großes Wunder? Jedes Pflanzchen, das fich da fo bescheiben neben das andre drängt, ift die außerfte Spipe eines Zweigs an dem großen Schöpfungsbaum, beffen Krone die Erbe mit Gefteinsschichten vergangner Berioden bedeckt, und seine Abzweigung von einem andern reicht Millionen von Jahren in die Borzeit zurud, und ber Aft, dem beide entsproffen find, noch viel mehr Millionen, und zulett sehe ich ben ganzen Stamm bes Reichs ber Bluten= pflanzen tief in der Erde, wo die Steinkohlen liegen, fich von dem alten Strunke der blütenlosen Sigillarien, Riesenfarne und Riesenbärlappe trennen. Ja es ist eine historische Gesellschaft, diese kleinen Wiesengewächse, mit unabsehbaren Uhnenreihen; ihre gleichmäßige Obersläche kommt mir wie ein Querschnitt durch

ein uraltes Stud Erdgeschichte vor.

Bei dem kaktusfreundlichen Manne fagen Männer, Beiber, Rinder und Sunde beisammen und bewunderten die Königin der Nacht, die binnen einer Stunde mehrere volle Strahlenkränze rein weißer Blüten entfaltet hatte. Es war wie in einem Rind= Man prüfte und lobte die Neugebornen und ak. bettzimmer. trank und rauchte leichte Dinge dazu, die der Gelegenheit an= gepaßt waren. Kür den Leser, der den Cereus grandiflorus noch nicht perfonlich kennt, will ich eine kurze, unbotanische Beschrei= bung hinzufügen. Er benke fich ein Stämmchen wie eine vertrocinete Schlange, beren Birbelfaule kantig durch die fest an= liegende Haut sticht, das sich unter mancherlei Windungen hinab und hinauf verzweigt. Außer winzigen Stacheln trägt es dunne strobhalmähnliche Hautanhänge, Luftwurzeln. Die Wurzeln find fo eingerichtet, daß fie durch durren Sand tief bis auf eine feuchte Schicht hinabstreben können, aus der sie die vaar Trövschen faugen, die das durch seine harte Haut gegen Verdunftung ge= schütte Gewächs für die Blütezeit aufspeichern wird. Ich denke mir es aus seinem irdnen Topfe heraus in das Tal einer Sanddüne, die an eine mexikanische Basaltklippe angeweht ist. Weißer Sand, bräunlicher Stein und ungetrübter blauer Steppenhimmel: so denke ich mir die ursprüngliche Umwelt der Königin der Die Farbe des Steins ist in ihrem Stämmchen, das Nacht. Aweig und Blatt zugleich ist, die Farbe des Schnees ist in der Blüte, das Gold der Sonne in den Staubfäden, die sich in einem leuchtenden Strom aus der Blüte ergießen; die Sonne felbst aber ift in der Strahlenform der Blüte, die aus gabl= reichen schmalen Blumenblättern besteht, deren Weiß etwas durch= schimmerndes hat, das du nur mit zartem Papierporzellan ver= gleichen magst. Wenn man das Vergrößerungsglas anwendet. fieht man, daß der eigentumliche bleiche Glanz dieser Blüten von ber förnigen Beschaffenheit der Oberfläche der einzelnen Blumen= blätter kommt. Ich kenne Kaktusblüten von bläulichem Burpur= rot und reinem Beig der garten Staubfabenbuischel, die glanzender find, aber teine, die an stiller Majestät mit diesen großen blaffen Sternen wetteifern konnten. Da ift wirklich etwas Koniginnenhaftes, eine Mischung von Wehmut und von Lust, und die stille

Frage scheint aus jedem Blumenkelchlein hervorzuhauchen: Warum blübe ich hier in dieser fremden Welt? Und warum ist der Weg so klein von der Blüte zum Welken? Auch der Gegensat zwischen der Bflanzengestalt und dieser Blüte ift ergreifend. Bei andern Katteen ruft der Unterschied zwischen der kristallinischen Starrheit der höchst regelmäßig gekanteten, gefurchten und bedornten Pflanze zu ihrer zarten Blüte, die wie ein Schmetter= ling auf einem Kriftall fitt, unser Staunen wach. Hier ist es Armut und Reichtum, Bettlergewand und Strahlenkrone. Wahr= lich, es ift ein Märchen, das uns diese vergängliche Blüte er= gablt. Und wenn man bedenkt, daß sich in ihrer Beimat Tausende von diesen Blüten öffnen, ohne daß ein menschliches Auge fie fieht, so scheint der Reichtum und die Schaffensfreude der frucht= baren Mutter Natur vernehmbar aus ihr zu sprechen. iahrelanges Mühen und Kargen im Aufbau des durren Stengelund Blättergerüfts siehe hier den Lohn in der überraschenden Blütenschönheit, der nur ein Alter von einigen Stunden beichieden ift.

Bei uns war zum Glud tein Zweckmäßigkeitsfanatiker in der Stunde voll Beihe, in der wir das fcone Gebilde betrachteten. Sonst hätte er sicher nicht verfehlt, und zu belehren. daß eigentlich gar nichts Aberraschendes an der ganzen Geschichte sei als höchstens unfre Bewundrung. Es komme eben darauf an, die Fortpflanzung der Spezies Cereus grandiflorus sicherzu= ftellen, koste es, was es wolle. Daher die auffallend große Blüte. Je fürzer ihre Dauer, desto auffallender ihr Außeres, das be= stimmt sei, mexikanische Brummkafer, eitle Schmetterlinge ober bumme hummeln anzuziehn, damit fie den Blütenstaub von einer Pflanze zur andern übertragen. Einige Pflanzen erzeugen taufend fleiner Blütchen, die sommerlang duften, andre wenige große, benen eine gang turze Lebenszeit beschieden ift. Es kommt eben auf die Umstände an, unter denen das eine und das andre zweckmäßig ift. Im Grunde seien die Einrichtungen vieler Blüten heimischer Bflanzen bemerkenswerter, die 3. B. den Zweck erreichten, den Blütenstaub auf das gart behaarte Rückenschild der Biene abzuklopfen, die, wenn sie dann in der Nachbarblüte Honig sammelt, ihn an beren Stempel befruchtend abstreifen muffe. Und nun gar die Fälle von Nachäffung, wo die Reffel die honigreiche Taubnessel nachahmt, sodaß sie von Insekten angeflogen wird, die ihren Frrtum erst einsähen, wenn der Zweck erreicht sei.

Ich sage, zum Glück hatten wir keinen Zweckmäßigkeitsfanatiker unter uns und durften ungehemmt uns unser Bewunderung der Schöpferphantasie hingeben, die dieses Werk neben Millionen andrer geschäffen hat. Bon des Amethysten, den du am Halse trägst, "veilchenblauem Gewand," das in einer Bergskuft entstanden ist, wo nicht von Bestäubung, Bestuchtung und scharssing minterdaßlichtführen törichter Insekten die Rede ist, dis zu der Kunst und Pracht eines Menschenauges ließen wir die Schönheiten der Natur an uns vorübergehn. Wer möchte leugnen, daß es darunter einige sehr zweckmäßige Wechanismen gibt? Wenn Millionen Sandkörner übereinander liegen, werden sich doch wohl einige davon auf das zweckmäßigste eng aneinander passen.

Was wollen aber diese paar Zweckmäßigkeiten sagen, in benen die Natur sich selbst zu helfen scheint, neben der Masse von großen und ichonen Bilbungen, die nur eine Künftlerphantafie hingezeichnet haben fann? Es könnte ja alles fo gang anders fein, gemeiner, häklicher. Und in Wirklichkeit, wie weniges in der Natur dürften wir magen, häßlich zu nennen! Wir wollen es jedoch gar nicht so nennen, benn wir fühlen, daß unser Urteil und unfer Geschmad nicht an die Schöpfungen der Natur beranragt. Die Natur hat ihre Schönheitsgesete, die unabhängig find von den Eristenzbedingungen der einzelnen Geschöpfe. Die Natur tut fich selbst Benuge in der Ausbildung des Schönen, unbefümmert, ob es mir ober ber in Blumen honigsaugenden hummel Rupen oder Vergnügen macht. Wir kennen und wissen über= haupt nur einen kleinen Teil bes Schönen, beffen fie fähig ift, schon weil ungeheuer viele einzelne Geschöpfe und ganze natür= liche Verwandtschaftsgrubben untergegangen find. Was die Schönheiten eines Waldes riefiger Barlappbaume waren, in benen Bögel noch nicht nisteten und sangen und Schmetterlinge noch nicht flogen, wissen wir nicht. Und welche Kriftallbildungen die Erbe in ihrem Innern erzeugt, ift uns unbefannt. Wir seben einen Strom von Fladenlava, die aus Strähnen, Bobfen, Wirbeln, Anoten bes jah geflossenen Gefteins zusammengewirrt ift, ein Bild der Zerstörung. Daran finden wir nichts Schönes: nur das Erhabne der Ginsamkeit unter den gigantischen Massen bewegt uns. Aber bei der Berwitterung dieses ordnungslos hin= gegoffenen Feuergesteins fallen Kriftalle von gesetmäßiger und zugleich zierlicher Bildung beraus, die fich zu ihrer Bildungsstätte wie die Berle zur Muschel verhalten. Für wen war nun diese Schönbeit bestimmt?

Wenn man von den Beziehungen zwischen Blumen und Insekten oder honigsaugenden Zwergvögeln spricht, handelt es fich um Tiere mit hoch entwickelten Sinnen. Aber wie ift es mit der in allen Farben strahlenden und schillernden stummen und blinden ober nur Licht, aber taum Farben empfindenden Bevölkerung des Wassers? Mit den silbernen oder goldnen Fischen, den prächtigen Gärten von Seegnemonen und Korallen. den schöngewundnen Schaltieren, den bunten Racktschnecken und endlich den an Sinnesempfindung tiefftehenden, aber in zierlichsten Formen gebauten Schleimtieren, die man Radiolarien. Rhizo= poden, Schwämme nennt? In der Organisation ihres Körpers. ber nichts als ein Saufchen lebenden Schleims ift, ftehn fie auf der untersten Stufe, im Bau ihrer Kalt- und Riegelgehäuse erreichen sie mit das Höchste an Schönheit und Regelmäkiakeit. Diese feinen Gebilde, Die überdies größtenteils ungemein flein find und nur durch das Mitrostop gesehen werden können, haben sicherlich niemand zu gefallen. Sie find, vergleichbar dem Kriftall der Lava, nicht bestimmten Zwecken zuliebe geschaffen, sondern die Natur bildet fie, weil fie fie bilden muß, fich felbst zum 3weck, weil es so in ihren Gesetzen liegt. Nicht selten sind niedere Tiere mit neffelnden Organen von heftiger Wirkung ausge= stattet, die jede Annäherung eines fremden Tieres hindern sollen, und zugleich locken fie durch die leuchtenoften Farben und die schönsten Formen an. Wer löft diesen Widerspruch?

In meiner Erinnerung taucht ein Bild aus den baprischen Voralben auf. Der Rahn trägt mich auf den lichtbläulich= grunen See hinaus, beffen unteres feichtes Ende eine von weißen und gelben Seerosen bicht burchflochtene Schilfwildnis ift. In ben tiefern Gräben fahren wir zwischen unzähligen schwimmenden Blüten dahin, an beren Bau mich einigermaßen biese Königin der Racht erinnert. Auch die Schönheit der weißen Seerose liegt in dem zarten Weiß der Kränze von Blumenblättern, die die Rosette goldgelber Staubfaden umgeben. Beide mirten zu= sammen wie ein ungemein sommetrisches Kunstwerk, wenn die Rose auf dem dunkeln Wassersviegel wie ein Stern schwebt, und der Blick über die Fläche hin ein sternbesätes Firmament zu sehen meint. Eine tiefere Schönheit enthüllt uns die genque Betrachtung der Blume. Da sehen wir die weißen außen= stehenden Blütenblätter langsam in die goldgelben der Mitte übergehn, die immer dunner, fadenförmiger werden, bis fie fich in die Träger der Staubfaden verwandeln, die ihrerseits im

Areise um den kronenförmig ausgezackten Gipfel stehn. Pflucken wir aber die Seerose und betrachten den untern Teil, der den Blicken der Menschen entzogen zu bleiben pflegt, so seben wir vier grünliche und braunrötliche Blätter, die wie ein Kelch die innere Rosette umgeben und die Knospe vollständig verhüllen. und zwar so, daß immer von rechts her eins über das andre seitlich übergreift. Abwechselnd mit ihnen stehn vier Blätter. gleichsam einen innern Relch bilbend, die schon fast ganz weiß find; am Grunde find fie blagrofenrot, und eine grune Mittellinie, oft nur angedeutet, zieht bis zu ihrer Spike, mo fich bas Grün noch einmal ausbreitet, ben äußersten Rand wie mit einem grünen Farbentröpfchen ausfüllend, das an die zierliche Spite bes Schneeglöckchens erinnert. Rum erft folgen breimal vier reinweiße Blumenblätter, die nach innen an Größe abnehmen; und alle die awanzig setzen also aus fünf Bierblätterrosetten ben schönen Blüten= ftern der vollendeten Blume zusammen. So ist eigentlich die der Bewunderung der Fische dargebotne Unterseite der Seerose nicht

minder schön als die Oberseite, die uns entzückt.

Es geht ein Grundgesetz der Farbenharmonie durch diese Es ist ein allgemeines Geset, nur wird es in diesem Blüte. einen Falle besonders deutlich. Man wird gerade dabei am wenigsten von Zweckmäßigkeit sprechen können, benn es handelt fich um Borgange tief im Innern der von doppelten und drei= fachen Hüllen eingeschlossenen werbenden Blüte. Reine Farbe tritt schroff neben die andre, sondern von einer führt es in tausenderlei Abstufungen zur andern über, keine ist ganz allein einem einzigen Organe zugeteilt, keine tritt nur einmal, sondern alle treten immer in Wiederholung auf. Man abnt baraus. was ja dann das Mikrostop recht deutlich zeigt, den mosaikartigen feinern Bau der Pflanzenorgane. Das Rot ber Rose ist in Millionen kleiner Farbkörnchen durch das Blütenblatt verteilt, und so jede Farbe. Sier liegen sie dunner, bort dichter, je nachdem der Vorrat groß ist. Dieser aber ist in der Regel innen im Blatterfreis der Blüte größer als außen, und auch in dieser Verteilung herrscht Regel und Gesetz. sich die Masse um den Kristallmittelpunkt oder die Kristallachse ftreng gesetlich verteilt, wobei in bewundernswürdiger Gerechtig= feit feine einzelne Seite vor der andern bevorzugt wird, so find offenbar auch Masse und Farbe in der Blüte aus einer Summe heraus in Teile zerfällt worden, die einander gleich find, drei, fünf, sechs, fieben oder mehr, je nach dem Bau. Auch hier eine

gerechte Verteilung, wenn auch nicht nach scharfen Linien wie im Kristall, und als Kolge davon die Bildung der Karbensterne. die von den dreiftrahligen bis zu den vollen Buscheln und Blumenkörben der Zusammengesettblütigen der Ausdruck eines großen Bildungsgesetes sind. Bir sehen hier überall eine konzen= trische Anordnung um das Ende der Achse der Pflanze, die einen großen Teil der Schönheit der Blüten mit fich bringt. Gang treffend nennt man die kantigen Raktusse Kristalle des Bflanzenreichs; aber auch die Rose ist ein Kriftall von organischer Freiheit: die Kristallgesetze gestalten in ihr den zartesten pragnischen Es gibt fehr schöne unsymmetrische Blüten, man denke nur an die Orchideen, aber die einfache, sozusagen klassische Schon= heit ist die der Blumensterne. Darauf führt ja am Ende auch die Schönheit der Blumen zurück. die immer zu den schönsten gehören werden, der Rosen. Und würden die Dichter von den Blumenaugen sprechen können, die uns traulich und doch ge= heimnisvoll anschauen, wenn nicht die regelmäßige Anordnung der Blätterkreise in der Blume darauf hinwiese? Eine wilde Rose, eine Brombeerblüte, die große Blüte der abornblättrigen nordamerikanischen Himbeere mit den bläulichroten silberschimmernden Blumenblättern find Muster von regelmäßigen Sternformen: innen die zusammengeschlossenen Griffel um den Mittelvunkt, dann bie goldnen Staubgefäße, dann die Blumenblätter, und amischen diesen durchschauend die Relchblätter. Ahnlich die Georginen und die Aftern, nur daß bei diesen durch die Vervielfältigung der äußern Blätter die Bahl der Strahlen wächft. Sehr oft sind, wie bei allen diesen, die wir eben genannt haben, die tiefen Karben außen: sogar die purpurroten Sviken der Ganseblumchen. die lila Spiken der innen weißen Herbstzeitlose, die Burpur= spißen des Rahnes und der Flügel der Rleeblüten bestätigen die Regel. Aber es kommen auch dunkle Flecke an der Basis heller Blumenblätter vor, besonders schön beim Mohn, bei manchen Lilien und Tulpen, bei den goldgelben Botentillablüten und vielen andern.

Die Farbenverteilung in der Blüte hängt eng zusammen mit der ganzen Massenverteilung, die sich in der Form außspricht. Das macht ja eben den Eindruck des bewußt Künstelerischen, daß die Farbe die Struktureigentümlichkeiten der Blüte so klar zur Erscheinung bringt, wie die Ornamentik es an einem Bau tut oder tun sollte. Das zeigen besonders schön die gesäderten und gestreisten Blumenblätter. Außerdem sieht man

bald, daß neben der Verteilung der Farben die Verteilung der Formen auf einen starten Ausdruck der Gesekmäkigkeit des ganzen Baus hinarbeitet, den wir meinen, wenn wir von dem "Stil" einer Pflanze iprechen. Seben wir die liebliche Nigella, das Gretchen im Busch an, bessen sinnige Benennung icon anzeigt, daß es eine eindrucksvolle Blumenpersonlichkeit ift. Wie ift bier bas Motiv der Berichlitung von den ersten Blättern bis zur Blumen= trone folgerichtig durchgeführt: an dem schwanken, kantigen, schlanken Stengel stehn die Blätter spärlich in langer Spirale. jedes einzelne durch das Verschwinden der breiten Flächen gleich= sam auf die Grundlinien zurückgeführt, als ob es nur noch aus den Haubtadern eines fertigen Blattes bestünde. Wie schön drängen fich aber dann fünf ober mehr folcher Blätter zu dem "Busche" zusammen, in dem die mildblaue Blume wie im Moose steht, und der die Knosbe wie ein Moosbüschelchen ein= Ihre Blumenblätter sind scharf zugespitt, oft auch zer= teilt, und dunkleres Blau verbreitet sich in ihren stark hervor= Der Kranz schlanker Staubfaben und bas tretenden Abern. Büschel weit berausragender Griffel vollenden eine Bflanze von zartem, durchsichtigem Bau, in der die Formen ebenso harmonisch aufeinander gestimmt sind wie das Blau der Blüte und das Blaugrun ber Stengel und Blatter.

Die Knospen haben ihre besondre herbe Schönheit. vergleiche Knospen und Blüten der Wiesensfabiose, die Knospen find dunkelviolett, zusammengebrängt, haben etwas geschloffenes in ihrer ganzen Erscheinung; die aufgeblühte Stabiose tennen wir alle als eine hellviolette, durch die herausragenden Staub= fäden haarartig fein gegliederte Blume. Dazu kommen innen die grünen, an der Spite braunroten Kelchblätter. Die Knospe der weißen Seerose ist grünlichbraun und hat fast die Form einer geschlossenen Teichmuschel. Die Rosenknospen haben befanntlich schon eine sehr elegante Form wegen der Zuspizung und Ausfransung ihrer grünen Relchblätter. Aber doch, welche Überraschung, wenn sie sich entfalten; denn neben der fest= geschlossenen, zusammengezognen Knospe ist die voll aufgeblübte. fich ausbreitende Rose eine ganz neue, selbständige Schöpfung. Nur die Unterseite zeigt bann noch die Spuren der zierlichen Hülle, die fich zur Blüte wie die Buppe zum Schmetterling verhält. Mit diesem Anospenzustand der Vorbereitung fann kein einziges von den Zweckmäßigkeitsmotiven der offnen Blume in Berbindung gesetzt werden; so liefern uns also die Formen der Knospen besonders wertvolle Beiträge zu dem Verständnis der

innern Befete ber Blutenbildung.

Wir sprachen von der Unterseite der Blüten, die man auch die Rückseite nennen könnte. Es ist ein wesentlicher Unterschied awischen beiden, ein vitaler im wahren Wortsinn. Die Ober= feite ift ber Sonne zugewandt, die Unterseite der Erde. Die Oberseite zeigt die reichsten Farben, die Farben der Unterseite gebn entweder in das Grun der übrigen Pflanzenteile über oder find schon entschieden grun. Daß nun auch die Unterseiten mancher Blüten Farbe zeigen, das mag damit zusammenhängen, daß fie auch Licht empfangen, wenn auch in kleinerm Maße. Die Unterseite der weißen Seerose wird vom Wasser her belichtet, die Kaftusblüte empfängt die von den Felswänden oder dem beiken Boden zurückstrahlenden Licht= und Wärmemengen. Immer ist aber in der Der Lichtquelle entschieden zugewandten Seite das "Sonnenhafte" aller Lebensentwicklung deutlich ausgesprochen. Das ganze Pflanzenleben ist ja bekanntlich vom Licht unmittel= barer abhängig als das tierische und das menschliche; es gibt teine arunende und teine Blutenpflanze in den dunkeln Tiefen des Meeres, der Seen, der Höhlen, wo es bekanntlich nicht an Tieren fehlt. Die Blüte bricht aber bei den meiften Bflanzen auf der Sobe des Lebens auf, die mit der Sonne anfteigt. Lichtarmut verkleinert die Blüten. Die Farbenpracht des Hochgebirgsflors ist burchaus nicht bloß auf die Anlockung der Insekten berechnet, sondern sie ist auch durch den Lichtreichtum der klaren Höhen verursacht. Wenn Lenau von den weißberindeten Birkenstämmen sagt, sie sähen aus, als sei der Mondschein daran hangen blieben, so ist es ein schönes, treffendes Bild; wenn aber jemand sagt, es sei Sonnenlicht in den großen und kleinsten Blüten an der Erde haften geblieben, so ift es die volle Wahr= heit; benn die Verdichtung des Lichts und der Wärme, die von der Sonne stammen, im Lebensprozeß der Pflanzen schafft die Blütenpracht. Darum liegt auch eine tiefere Wahrheit in jedem Bilde, das die Blumen mit der Sonne verknüpft. Sogar wenn mich eine mit Serbstzeitlosen dicht besäte fahle Serbstwiese an den milden Abendschimmer eines muden Tags erinnert, oder eine Krüblingsau voll Primula farinosa an einen Hauch von Morgenröte, ist die Wirklichkeit kosmischer Beziehungen im Bilde, in der Ahnung.

Ein Stern des Himmels und der Blütenstern, ein Sonnensstrahl und der Strahl dieser Blüte: warum soll es dem Dichter

überlaffen bleiben. das Große und das Rleine und das Ferne und das Nabe zu veraleichen und daraus ein Bild seiner Rede ober seines Gedichts zu gestalten. das verglüht wie ein Künkchen? Nein, ich will bei foldem Bergleich verweilen. Was find mir denn überhaupt in dieser gewaltigen Welt der uns sichtbaren Schöpfung, die sicherlich nur ein Tropfen im Meer ift, Größenund Entfernungsunterschiede? Das sind ja nur Unvollkommen= heiten meiner Wahrnehmung. Sie bürfen mich sicherlich nicht abhalten, die Dinge am Himmel, in denen aus einem Mittelbunkt heraus mächtige Kräfte nach allen Seiten hinausstreben, zu vergleichen mit den Dingen an der Erde, in denen ich basselbe Auch diese Teile der Pflanze, von denen uns mahrnehme. Goethe zuerst gelehrt hat, wie sie sich in geseklichen Spiralen um die Bflanzenachse bald als grüne Blätter, bald als Relch= und Blumenblätter und bald als Staubfäden reihen, find aus gesetlichen Preisungen der Bildungsstoffe entstanden, eine Beltschöpfung in kleinerm Make. So wie diese Blume verwelkt, verlöscht einst die Sonne, und beide Belten teilen die Geschichte eines Aufsteigens. eines Höhepunkts und eines Niedergangs.

Was will da ein leichtsinniges Wörtlein wie Aufall sagen? Nur für einen blöden Sinn können die imponierenden Ent= fernungen der Weltsusteme die Veranlaffung zu einem Staunen sein, das er nicht empfindet, wenn er diese Wunderblüte sich öffnen und schließen fieht. Es find in beiben dieselben Kräfte und dieselben Gesete. Das eine ist aber so wunderbar wie das andre. Ja, in die Wunder des unendlich Kleinen werden wir aller Voraussicht nach niemals so tief eindringen können wie in die des unendlich Großen. So müßte denn eigentlich das Berborgensein dieses ganzen Cereus von der Burzel bis zur Blüte und Frucht in einem winzigen Kaktussamenkörnlein, aus dem fich die ganze Seltsamkeit und Bracht in gesehmäßiger Folge und mit kaum einer Abweichung von der seit Jahrhundert= tausenden feststehenden Form entfaltet, wenn Licht= und Wärme= strahlen die Hülle durchdringen, als eines der allergrößten Bunder der Schöpfung gelten. Jedoch das Reimen eines Beizenforns oder einer Moosspore ist ja gerade so wunderbar. find also von unerklärlichen Dingen und Borgangen umgeben. ob unser Blick in die Tiefe des Sternenhimmels taucht oder über eine Wiese oder nur ein Moospolster hinstreift, nur daß der geftirnte Himmel ber blühenden Wiese um uns in vielen Einzelheiten erreichbarer ist als der "gestirnte Himmel über uns."

Die Königin der Nacht schien sich zum Niedergang zu ruften, die hinausgerichtete Kraft ihrer Strablen erlahmte, ihr Blütenstern schaute uns nicht mehr voll an, sondern fentte sich erdwärts. Das Sonnenhafte will sich entschwingen. Es hat feinen Amed, auch dieses Sterben zu seben. Lebt doch die schöne Blume in meinem Innern fort, so wie sie lange, ehe sie erschien, in der Seele eines unbegreiflich hohen und reichen Wesens geblüht haben muß. Doch still; ich streife hier an die Grenzen ber Mustik. Wenn das mein naturwissenschaftlicher Freund wüßte, der mir auf meine Frage nach dem heutigen Stande bes Wiffens von den Blüten geantwortet hat: Außerhalb der Ihnen bekannten Handbücher behandeln die felbständigen Werke über Blüten fast nur noch die Anpassung, besonders an die blütenbesuchenden Insetten und Bögel. Der Gute hatte offenbar geglaubt, über dieses große Problem hinaus, das in Wirklichkeit höchst nebensächlich ist, brauche niemand zu schauen. der fich um Blüten fümmere.

Ich aber danke der Königin der Nacht, daß sie mir einen Dämmerstrahl darüber hinausgeworsen hat. Zwar sollte von Rechts wegen jede Grasblüte und jedes Moosbecherchen denselben tiesen Eindruck machen, aber es ist doch wirksamer, wenn uns in dem großen Märchenbuch der Schöpfung ein so glänzendes Blatt gezeigt wird. War es doch die schönste der Blumen, die dem Seraphinischen Wandersmann einen der größten Gedanken eingab, die se in zwei Zeilen ausgesprochen worden sind:

Die Rose, welche hier bein äufres Auge sieht, Die hat von Swigkeit in Gott also geblüht.



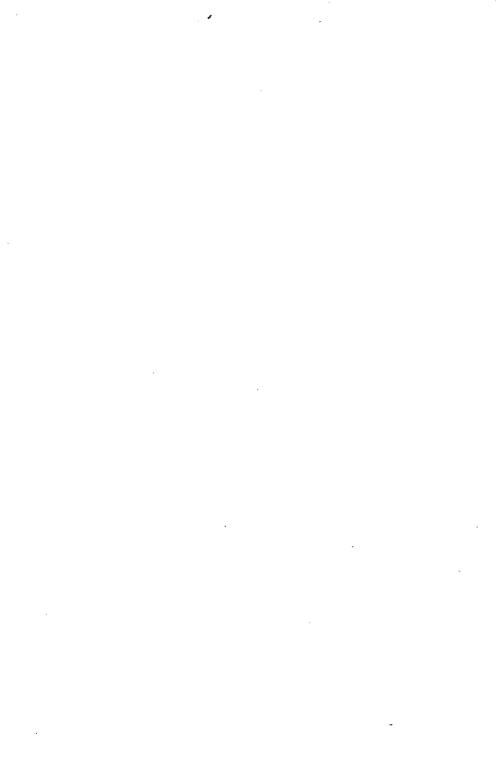

# Die Tagesansicht Gustav Theodor Fechners

150

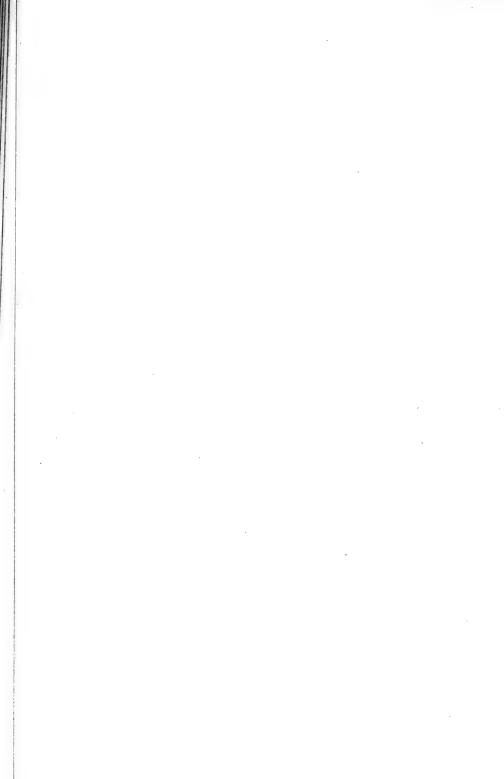

Ein Naturforscher von anerkannter Größe der Berfönlichkeit und der Erfolge, der Gott mit derfelben Hingebung fucht, mit ber er den Naturgesetzen nachforschte, und mit noch größerer, und ber seinen Gottesglauben mit hingebender Offenheit bekennt, ift in Deutschland in der zweiten Sälfte des neunzehnten Jahrhunderts eine so seltne Erscheinung, daß er sich auch aus mächtigern Umgebungen als der seiner Fachgenoffen abhöbe, strahlend für einige, bunkel für viele. Er ift überhaupt im Beiftesleben dieses Reitalters und bis in die Gegenwart herein eine feltne Er= scheinung. Wenn auch nicht bei allen Bölkern eine materialistische, jedes Gefühl von Zugehörigkeit zu einem Wefen und einer Welt über dem, was greifbar und zeitlich ift, als Schwäche verhöhnende Strömung so machtig geworden ift wie in Deutschland, so durchbringt boch ein Widerwille, zu glauben, die ganze Kultur, an der das neunzehnte Jahrhundert gebaut hat. Wohl hat es Männer von anerkannten Leistungen in der Naturwiffenschaft gegeben, ich nenne nur Karl Ernft von Baer und Louis Agaffig, die fich nicht gescheut haben, in der Natur, die sie so erfolgreich durchforschten, bas Werk eines höhern Wesens zu verehren, bas ihnen hoch über die Sphäre hinausreichte, wo sich ihre Arbeiten bewegen. Aber so wie Gustav Theodor Fechner hat sich von diesen und ihren Geiftesverwandten feiner in das Wefen Gottes und des Renseits vertieft. Gerade darum kann sich an Fechner eine Weltanschauung anschließen, die Gott in der Welt und die Welt in Gott fieht und zu glauben wagt, ohne das Kleinste von dem aufzugeben. was die Wiffenschaft weiß und noch erfahren wird. Diese Welt= anschauung ift im Heraufdämmern, ihre Strahlen sind schon in manche Seele gedrungen und werden eines Tages mächtig durch eine Menschheit fluten, die sich nicht auf die Dauer mit der Berneinung von allem zufrieden geben kann, was außer diesem schwachen Menschengeiste ist. Nach vollendeter "Aufklärung" das schwankende Licht unsers eignen Bewußtseins in einer trostlosen Nacht flackern zu sehen, wird doch immer mehreren wie ein

törichter Verzicht auf das Beste erscheinen, das wir in der Welt überhaupt haben können; und eine unvollkommne, lückenhaste Wissenschaft wird in ihrer Unfähigkeit erkannt werden und endlich auch sich selbst erkennen, den Bereich unsers Geistes auch nur

von ferne auszufüllen.

Rumal wenn in weitere Preise die Überzeugung gedrungen sein wird, daß sich diese Wissenschaft über die Weite und Tiefe ihres Werkes gewaltig täuscht, wird man ihren Versuchen entschiedner entgegentreten, alles zu zerstören, was sie nicht begreift. Geologie und eine Biologie, die über die elementarsten Voraus= setzungen ihrer eignen Denkarbeit in schweren Arrtumern befangen find — ich erinnere nur an ihre Unklarbeit über die entscheidende Frage der erdgeschichtlichen Versvettive -. bat nicht das Recht. uns über die Stellung des Menschen in der Welt und zu Gott zu belehren. Ihre hochklingenden Erörterungen über Schöpfung, Beift, Stoff, Rraft usm. machen nur allzu oft den Eindruck der Gedanken eines zünftigen Sandwerkers, deffen Welt eine dumpfe Wertstatt ist, gegenüber den Werten bes fünftlerischen Genius. Dieser Schufter mag glauben, die armlich beleuchtete Glastugel, vor der er arbeitet, sei eine Sonne; uns andern seine blode Rurzsichtigkeit aufdrängen zu wollen, ist Bermeffenheit, die man zu lange denkträg ertragen hat.

Manches mag fich nun an Fechners Beltanficht unvollkommen erweisen, einiges fann man ichon jest als unhaltbar erkennen. In der Hauptsache ift fie ein großartiger Versuch, das uns gu= gängliche Schöpfungswert mit Anerkennung und Verwendung alles deffen, was tatfächlich bekannt ift, so nachzudenken und nach= zubilden, daß dem Beiste sein Recht gewahrt bleibt, und daß die Luden des Wiffens fo erganzt werden, daß nicht das der Rurgsichtigkeit begueme Leichtverständliche bevorzugt, sondern alles in dem großen Stil eines Werts ausgedacht wird, in deffen Zusammen= hang die ganze Erde selbst nur ein verschwindendes Teilchen ift. Fechner, der Denter und Dichter, deffen Glaubensbedürfnis im tiefften Bergen erlebt ift, und ber aus eignen Erfahrungen seine im höchsten Sinne praktische Auffassung der Religion schöpft, hat in seiner Tagesansicht kein wissenschaftliches System aufbauen, sondern eine Beltanschauung bieten wollen, die vom Erkannten ausgehend die Ratiel des Daseins erhellt und aus dem vollen Berftandniffe deffen, mas die Menichenfeele braucht, wenn fie nicht dumpf über die Abgründe dabin dammert, das Wiffens- und Glaubensbedürfnis zugleich zu fattigen unternimmt. Reine neue große Entdeckung, wie wir fie ihm in der Binchophyfik verdanken. kein Neubau auf den Trümmern eines niedergerissenen alten will das sein. Die dichterischen, naturbeseelenden Weltbilder vergangner Zeiten werden ausdrücklich als die Vorgänger der Tagesansicht anerkannt, die sich in schrossen Gegensah überhaupt nur zu einer Geistesrichtung stellt, nämlich zu der Überhebung, die uns versbieten will, zu glauben, wo für sie das Denken mit dem Wissen aushört.

Rechner hat uns selbst erzählt, wie ihm die Anregung zu ber letten, erschöpfenden Darftellung seiner "Tagesansicht" im Leipziger Rosental auffeimte, als er von einer Bant, die wir in der Nähe der Stelle benten durfen, wo fich heute fein Dentmal erhebt, durch eine Lucke im Gebusch auf die große Wiese hinausschaute, um seine franken Augen an ihrem Grun zu er= quiden. "Die Sonne schien hell und warm, die Blumen schauten bunt und luftig aus dem Wiesengrun heraus. Schmetterlinge flatterten darüber und dazwischen hin und her, Bögel zwitscherten über mir in den Aweigen, und von einem Morgenkonzert drangen Die Rlange in mein Dhr." Aus diesen Gindrucken schweiften feine Gedanken zu bem ab, was nach ber gewöhnlichen Anficht hinter ihnen liegt. Nacht und Stille, keine Farbe, die bu fiehft, fein Ton, an dem du dich erfreust, ift wirklich; die Sonne fangt erst hinter beinem Auge zu leuchten an, braußen vor beinem Bewuftsein find Karben und Tone nur blinde, ftumme Bellenzüge. Aber nie war ihm diese im Widerspruch mit der natürlichen Anficht der Dinge stehende "Nachtansicht" so unerbaulich und jo unwahrscheinlich erschienen als in dieser Stunde. Richt zum erftenmal regte fich in diefer sonnigen Stunde der Widerspruch gegen die "habesgleiche Welt" voll Finfternis, über die einige gur Rot noch einen Gott seten, von dem fie aber felbst nicht verstehn, wie er eine solche Welt schaffen konnte; jedenfalls kann er nur fremd und fern über ihr schweben. Aber ber Widerspruch regte fich damals mit neuer Triebkraft, verstärkt durch die Forderung bes Herzens, auch für sich aus bem Blick in eine helle, sonnige Ferne die Befriedigung ber Sehnsucht nach dem Sicheinswiffen mit einem Wesen zu gewinnen, das die Leiden und die Freuden aller seiner Geschöpfe zu den seinen hat: "3wei Berzen, die jest eins find, möchten es immer fein; und fürchteft du, daß der Tod bie Bande, die jest eins an das andre fnüpfen, zerbrechen wird, so ist es die Furcht der Nachtansicht; der Tod in der Tages= ansicht sprengt vielmehr die Bande, die jest beide noch voneinander trennen." Fechner hatte schon früher in einem Lied von wunder= barer Annigkeit dieser Zuversicht in einer Auslegung des Spruchs

im ersten Korintherbrief: "Es sind mancherlei Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allem," Worte gelieben:

In Gott ruht meine Seele, Weil Gott lebt, lebe ich, Denn er allein hat Leben, Ich kann nicht stehn daneben; Er kann nicht lassen mich.

Nun führt er aus, wie in dem angeblichen Fortschritt des menschlichen Geiftes, ber boch nur einseitige Entwicklung ift. Gott, aus der entgötterten Natur beraus und hoch über sie gehoben. angeblich um ihn vor seiner eignen Zersplitterung zu retten, der Welt fern und fremd, und diese Welt ein toter, abdestillierter Rückstand geworden sei. Das ist der Ursprung und Anfang aller Nachtansicht. Die heidnische Bielgötterei, die der Welt ihren Geist und ihr Göttliches im einzelnen ließ, war eine Tagesansicht ge= wesen, aber freilich eine Ansicht nur von Bruchstücken. Die reifere Tagesansicht, die Fechner bringen wollte, erschließt den Blick über diese Bruchstücke hinaus ins All und will Alarheit über ihr Ber= hältnis zum MI geben, also den Reichtum jener frühern Ansicht in die erhabenste Anschauung ausheben, die heute möglich ist. Sie ist sich klar bewußt, daß auch ihr Ausgangspunkt, die An= nahme, daß die finnliche Erscheinung kein Trugbild sei, sondern über die empfindenden Einzelgeschöpfe hinaus durch die Welt reiche, Sypothese bleiben wird, so gut wie die Annahme der Racht= anficht, daß die Welt finfter und stumm zwischen den Einzel= geschöpfen liege. Aber die Tagesansicht ift nicht blok ein erbau= licherer Glaube, sondern auch ein besserer Boden zu weiten und hohen Entwicklungen positiver Bestimmungen; und hauptsächlich ftimmt sie besser mit der natürlichen Auffassung der Dinge über= Die Tagesansicht bringt uns mit dem Glauben, daß die finnliche Welt außer uns nicht bloß Schein sei, den höhern Glauben an ein Zugehören unfers bewußten Lebens zu einem allgemeinen, worin es samt der ganzen Welt umschlossen ist. So wie uns unser Körper als ein Teil der Stoffwelt außer uns er= scheint, so ist dann unser selbst sich erscheinender Beist Teil des nicht minder selbst fich erscheinenden geiftigen Wesens, das zum Weltganzen gehört. Die Einheit des menschlichen Geistes ift dann nur ein untergeordneter Bruchteil der Ginheit des göttlichen Geiftes. Die Tagesansicht macht uns das schöne Wort zur folgen= reichen Wahrheit, daß wir in Gott leben, weben und find, und er um uns. und daß er um unfre Gedanken weiß, wie wir selbst.

Damit ift also unser "Ein= und Untertansein" gegenüber Gott fein außeres, wie Teil gegen Teil, Stufe gegen Stufe, sondern ein inneres, wie Teil gegen Ganzes, Stufe gegen Treppe. Und dann ist uns auch Gottes Wesen nicht mehr unfaglich, da wir felbst eine Stufe, eine Brobe, ein Sauch davon find, sondern von den innern Verhältnissen des göttlichen Wesens ist uns unmittelbar etwas zugänglich in unfern eignen innern Verhältnissen. werden nicht Gottes Dasein erschöpfen, wohl aber in der Erfenntnis seiner Daseinsweise und seiner Beziehungen zu uns und zu allen andern Wesen höher aufzusteigen und weiter vorzudringen vermögen durch Berallgemeinerung, Analogie, Abstufung. mit diesen Schluffen werden fich Schluffe auf unfre jenseitige Daseinsweise ergeben; denn wenn unser jetiges Dasein nur eine untere Stufe unsers in Gott beschlossenen Daseins ist, hat es auch darin seine Fortsetzung zu suchen. Und wenn endlich die ganze Welt über uns hinaus zur göttlich beseelten geworden ift, erweitert fich auch der Kreis und erhebt fich der Stufenbau individuell beseelter Wesen über uns hinaus und hinauf.

Dem Borwurf, daß sie sich vom sichern Boden der Natur= forschung entfernt, wird die Tagesansicht nicht entgehn. Warum soll aber die Durchforschung der materiellen Welt ihre bisherigen sichern Wege verlassen, wenn sie aufhört, sich dem sich darüber aufbauenden Glauben in geiftigen Dingen zu widerseten? Dieser Widerspruch hat nur eine geschichtliche, also vorübergebende Be= rechtigung in dem alten Streit zwischen Kirche und Wiffenschaft, der auf eine Zeit zurückgeht, wo die Priester Gott und die Welt zugleich erklärten, wo die Muthologie einen großen Teil des Gebiets beberrichte, das später die Wiffenschaft fich zu eigen gemacht hat. Aber dieser Streit ist nicht notwendig. Die mosaische Schöpfungsgeschichte hat im Grunde nichts mit Religion zu tun. und ob der Leib des Menschen aus dem der Affen hervorgegangen ift, berührt nicht die Meinung, die ich von seiner Seele hege. Läuft nicht alles Wissen in Glauben aus, gerade wo es ins Allgemeinste, Böchste, Lette, Fernste, Tiefste und Feinste geht? In Glauben fortsetzen muß sich jedes Wiffen um das, mas ift. Wenn wir bedenken, wie die Allgemeingiltigkeit aller Naturgesetze nur aus der Erfahrung abstrahiert ist und keineswegs als not= wendig erwiesen werden kann, so können wir weber die nächsten noch die letten Schritte ohne Glauben tun; wir wohnen und leben sozusagen in einer Welt des Glaubens. Und so stützt sich benn die Tagesansicht auf das Wissen, soweit es reicht; darüber hinaus glaubt fie, was fie braucht: und erkennt endlich das

biftorifche Glaubenspringip an, bas Rechner in ben "Drei Motiven und Gründen bes Glaubens" entwickelt bat. Man könnte es am fürzesten so bezeichnen: ein Glaube erscheint uns um so triftiger, je allgemeiner und einstimmiger, je baltbarer und wirksamer er sich burch Welt und Zeit erftreckt, und je fähiger er sich gezeigt hat, mit wachsender Kultur zu erstarken und zu wachsen. Nechner bat amar biefes Glaubensbringip nur an die britte Stelle verwiesen; aber in ihm wurzelt nicht blok im tiefften Grunde bie Tagesansicht, sondern es ist auch am bezeichnendsten für die geiftige Ratur bes Denters. Die Anertennung bes Rechtes beffen. was da ift und war, auf eine entsprechende Butunft sondert Fechner am tiefften von der Maffe der Naturforfcher, die tein historisches Recht in der Gebantenwelt, sondern nur den Arrtum ber Andern und bas eigne Fürwahrhalten tennen, jenen zu zerftoren und biefem jum Siege ju verhelfen als ihre Pflicht erachten, jeder einzelne gewiffermaßen Religionsstifter auf seinem engen Gebiet, je entschiedner, besto bober ummauert sein Gebiet Fechner hat es felbst ausgesprochen, daß für ihn der beste Glaube der sei, der sich am widerspruchslosesten mit allem unserm Biffen und unfern praktischen Interessen vereinbart, und die bisherigen Widersprüche ber verschiednen Glaubensrichtungen verföhnt, ftatt fie noch weiter zu fondern. Gerade beshalb erscheint mir Fechner, mit andern Naturphilosophen verglichen, als ein Denker von hervorragend praktischer Anlage und Bebeutung, aus beffen Lehren eine bem ganzen Menschen genugtuende und die ganze Erscheinungswelt umfaffende und deutende Philosophie zu gewinnen ift.

Dieser praktische Zug tritt besonders in der entscheidenden Seelenfrage zutage. Die Frage des Zusammenhangs zwischen Leib und Seele, materieller und geistiger Schöpfung, ob sie nur ein Wesen oder zweierlei sind, mit andern Worten Monismus und Dualismus hat Fechner innerhald seiner Tagesansicht nicht entscheiden wollen, sondern er legte das Hauptgewicht daraus, immer nur von den Tatsachen der Ersahrung auszugehn, undekümmert zunächst um die Deutung dieses Zusammenhangs. Er neigte wohl im ganzen mehr zu einer einheitlichen Auffassung, aber seiner im höchsten Sinne praktischen Denkweise erschien die Wiederholung des Verhältnisses von Leib und Seele durch alle Schöpfungen hindurch wichtiger als die Frage nach der Natur dieses Verhältnisses im einzelnen Fall. Im Gegenteil ist es gerade sür seine Tagesansicht bezeichnend, daß sie die Verbindung zwischen Seele und Leib nicht bloß als eine ausnahmsweis, bloß

für Menschen und Tiere bestehende und nicht blok auf das Diesseits beschränkte, überhaupt nicht als eine äußerlich trennbare anseben will ober tann. Die Seelenfrage hat ja Fechner lange. ehe er die Tagesansicht zusammenhängend formulierte, in dem Sinne behandelt, daß man nicht fragen folle, wo die Befeelung anfange oder aufhöre, da "die Idee nicht durch Pflanzen und Sterne weht wie ein Wind," und der Geift nicht an Nerven gebunden sei, sodaß er nur den Menschen und den Tieren als porrechtweise zustehe. Im Sinne ber Tagesansicht steigt über die Welt der einzelnen menschlichen Bewuftseinstreise eine böhere Welt in den Bewußtseinstreifen der Sterne auf, und der enge, hochentwickelte Bewußtseinstreis des Menschen hat den findlichen ber Bflanzen unter fich. Im Sinne ber Nachtanficht freut und rühmt sich der Mensch der Einheit seines Bewuftseins, morin er etwas ganz besondres der Zerstreuung der Naturdinge gegenüber zu haben meint. Aber die Tagesansicht fühlt sich von keiner Berftreuung der Dinge bedrudt, denn ihr ift die Einheit des Bewußtseins allgegenwärtig, und der Mensch hat die seine nicht als eine von der göttlichen unterscheidbare, sondern ihr unterge-Rechner ruft mahnend: Sieh doch nur in dich hinein! pronete. Die Einheit des Bewußtseins ift nicht vergleichbar der Spike. sondern dem Ausammenhang der Byramide: eine Byramide kann sich gliedern und untergliedern, ohne sich zu spalten: so gliedert und ftuft fich die Welt. So wie in unserm eignen Geiftesbau die Sinnestreise voneinander geschieden find, und feiner seine Empfindung mit dem andern teilt, mahrend unfer Bewuftsein fie alle umfakt, jo ift auch die Scheidung des Bewuktseins zweier Nachbarftufen nur Scheidung im Bewußtsein einer höhern. Und so wie diese Abstufung in den Menschen hinein, reicht fie über ihn hinaus. So haben die Menschen und alle andern Geschöpfe eines Geftirns ihr Geftirn als höhere Stufe über sich, das Ge= ftirn aber seine Geschöpfe unter und in sich. Und jedes Gestirn hat teil an der allgemein menschlichen Bewußtseinseinheit, dieser Teil ift von dem der andern Gestirne geschieden, in Gott nur unterschieden. Roch mehr als die Menschen auf der Erde find die Sterne am himmel voneinander verschieden. Innerhalb dem großen allgemeinen Zuge einer Kraft, die fie ordnet und erhält, bat iedes seine eigne Schwere, seinen eignen Tages= und Kahres= wechsel, seine besondre Geschichte, sein eignes Leben. unfre Erde, wie fie in dem reinen, feinen, klaren Ather schwimmt, einem großen Auge vergleichbar gebaut, bas Licht einatmend. Sollte es nun für den Ather feine Geschöpfe geben? Der Abftand zwischen Gott und uns ift groß, die himmlischen Geschöpfe sind eine Zwischenstuse zwischen Gott und uns, aber auf einer Stusenleiter, in der die Stusen sich vielmehr ein- als ausschließen; in dieser Welt mag es Entwicklungsstusen geben, so wie es auf der unsern Menschen, Tiere, Pflanzen, Embryonen, Kinder, Er-

wachsene, Greise gibt.

Bas aber die Seelen um uns betrifft, so moge der Leser in dem feinen Büchlein "Nanna" felbst nachforschen, wie es mit Dort scheint uns Rechner ben der Seele ber Pflanzen fteht. Nachweis besonders glücklich geführt zu haben, daß zur Beseelung nicht die Nerven der Menschen und der Tiere gehören. bu es nicht ber Welt, den Sternen, ben Bflanzen erlaffen, daß fie Nerven wie Menschen und Tiere haben, um sie für beseelt zu halten, wenn wichtigere Grunde für die Beseelung sprechen? Sie wollen eben nicht Menschen und Tiere sein und brauchen zur andern Seele auch andre Träger und Ausdruck im Reiche der Wir teilen mit allen andern Geschöpfen der Erde die tiefe Rugehörigkeit zu dem Planeten, der in Wahrheit unfre Muttererde ift: dieselbe Erde, die uns und alle ihre Geschöbfe durch dieselbe Kraft an sich gefesselt halt, hat auch alle aus sich geboren, nimmt alle wieder in sich zurud, nährt und kleidet alle, vermittelt den Verkehr zwischen allen und behält bei allem diesem Wechsel einen durch den Wechsel selbst sich forterhaltenden und fortentwickelnden Bestand. Und so wie in diesen materiellen Beziehungen die Erde sichtbar alle ihre Teile, und auch uns, ber= knupft und damit über ihnen allen steht, tut sie es unsichtbar in den geistigen. Die Erde hat alles, was die Menschen haben, da Warum sollte sie noch einmal ein Gebirn in fie fie selbst hat. einer Schädelkapfel eng zusammengefaltet haben, da ihre ganze organische Welt an der festen Erdoberfläche frei dem Licht und den Schwingungen des Himmels und der Luft dargeboten ift. woraus alle Nerven und Gehirne ihrer Geschöpfe unmittelbar ihre Anregungen schöpfen, und wodurch sie sich ihre wechselseitigen Anregungen mitteilen? Aber doch fagt man: da der Mensch seinen Geift verliert, wenn man ihm sein Gehirn nimmt, so ift die Erde von vornherein geiftlos, weil sie kein Gehirn hat. Und von der Schöpfung des organischen Lebens meint die Nachtansicht, es sei ein Geborenwerden lebendiger Kinder aus einer toten Mutter. die jene von sich abgesondert habe und so tot geblieben sei wie vorher.

Wie Fechner seine Tagesansicht mit der naturwissenschaft= lichen Auffassung der Natur verknüpft, an der er ja selbst so

erfolgreich mitgebaut hat, kann hier nicht ausführlich gezeigt werden, wo es uns mehr darauf ankommt, die positiven Grundzüge seiner Ansicht zu zeichnen. Wohl aber möchten wir noch auf Fechners religiöse Ideen zuruckfommen, da doch die Gewinnung oder Bewahrung eines beseligenden Glaubens mitten in einer noch über die alltägliche Wissenschaft an Tiefe und Beite hinausreichenden Weltansicht als das eigentümlichste und wirksamste Ergebnis seiner Betrachtung immer mehr hervortritt. Fechner hat feine Stellung zum Ubel in ber Belt ungefähr fo bezeichnet: Das Übel in seiner Entstehung und Fortentwicklung bis zu ben Grenzen, bis zu denen es überhaupt zu gedeihen vermag, ist nicht in dem Willen oder der Zulaffung Gottes, sondern in einer Urnotwendigkeit des Seins zu suchen, vermöge beren das Sein selbst überhaupt nicht sein könnte, ohne in zeitlichen Anfängen und end= lichen Bezirken dem Übel zu verfallen. Gerade in der Ausgleichung. Hebung, Berföhnung, Überbietung des Übels liegt der Quell des größern, allgemeinern, höhern Guten, an dem alles Fortschreitende, seinen Daseinstreis Erweiternde und Erhebende und Einzelne und Endliche teil hat. So notwendig das Übel, so notwendig ist die Richtung des göttlichen Willens auf seine Hebung. Gerade so notwendig wie das Abel, bildet die logische Notwendigkeit ein Grundmoment seines Besens, gegen die keine Allmacht ankommt. Daß Gott das übel nur in sich heben und versöhnen kann, indem er es in allen seinen Geschöpfen tut, und daß seine Mittel, es zu tun, so weit über die seiner Geschöpfe in Zeit, Raum und Aufstieg zu höhern Lebensstufen hinausreichen, sichert diese Hebung und Verföhnung. "Man muß sie auch nur von da erwarten": hier zieht die scharfe Absonderung der Tagesansicht von allem Beffimismus:

> In Gott ruht meine Seele, Gott wirkt sie in sich aus; Sein Wollen ist mein Sollen; Ich kann dawider wollen; Doch er führt es hinaus.

Aus dieser Aufsassung folgt notwendig auch das Begreifen der göttlichen, d. i. sittlichen Gebote als Anweisungen, das Handeln zum eignen Wohl dem zum Wohl des Ganzen unterzuordnen.

Wer hat sich noch nicht die Frage vorgelegt, wie es habe kommen können, daß er das Beten so ganz verlernt habe, das ihn in seinen jungen Jahren in jeden Tag des Lebens hinein und aus jedem heraus führte? Nicht der Wegfall des Bedürsnisses hat es bewirkt, sondern die Gedankenlosigkeit, die der größte Keind des Lebens der "Gebildeten" ift. Je mehr fie lefen und hören, besto weniger benken fie. Man könnte die moderne Durchschmittsbilbung, und zwar gerade die, die auf die "Halbbildung" von oben berabzusehen meint, als die Gewohnheit bezeichnen, sich mit einem großen Auswand von Lesen, Hören und Reben das Denken an und über die tiefste und wichtiafte Frage bes Lebens zu ersparen. In diesem Sums von angeblichem Denken an der Oberfläche bin ist auch das Betenkönnen verloren gegangen. Denn ba es zum Sinabsteigen in große Tiefen aufforbert, ift es mit ben Gebankenspielen ber sogenannten Bilbung nicht vereinbar. Der gebildete Deutsche betet in der Regel nur. wenn es ihm an ben Hals geht. Ich habe in meinem Leben nur einmal eine fehr große Schar beutscher Manner aller Stande ernstlich beten und sich beffen auch nachher nicht schämen sehen; bas war aber in einem Feldgottesbienft nach einem großen Sieg ber beutschen Waffen im Sahre 1870. Bollends nun über bas Gebet benten und schreiben, bas tun heute außerorbentlich wenig Darin find uns Englander und Amerikaner Nichttheologen. überlegen, ich meine in dem Mut, es zu tun, nicht in der Art, wie fie es tun. Denn so tief wie Fechner hat kaum einer das Beten erfaft, nicht einmal R. B. Emerson.

Rann Beten die Notwendigkeit bezwingen? fragt er. Rein, bas tann es nicht, aber unter ihren Gründen felbst Blat greifen. Gewiß wirft es im Menschen und infolgebeffen barüber binaus: benn nichts wirft im Menschen, was nicht seine Wirfungen mittelbar ober unmittelbar, fichtlich ober unfichtlich über ibn binaus in bie mit ihm zusammenhangende Welt erstreckte, mogen wir auch diese Wirkungen nicht zu verfolgen wissen. Aber warum sollte eine an Gott als den Vertreter des Weltganzen gerichtete Bitte ohne Erfüllung bleiben, da ich doch felbst innerlich in ihm bin? Das Greifbare am Gebet ift aber die Birtung, die es auf den Betenden "Nimm das Gebet aus der Welt, und es ift, als hättest du das Band der Menschheit mit Gott zerrissen, die Zunge des Kindes gegenüber dem Bater ftumm gemacht. Ohne den Glauben an die Wirkfamkeit bes Gebets könnte aber das Gebet weder diese praktische Wirksamkeit außern, noch seine historische Bedeutung gewinnen. Selbstwerftandlich find ber Wirksamkeit bes Gebets in ber Beltordnung felbst Schranken gezogen. Der Menich erbitte von Gott nichts Unmögliches, nichts, was er mit seinen eignen Kräften selbst erreichen kann, ba er ja selber für Gott das nächste oder alleinige Mittel ift, es zu erreichen oder zu leiften. An Gott wende er fich, wenn die eignen Mittel er=

schöpft sind, und täglich bitte er Gott, daß er ihn imstande hält, daß Seinige zu leisten, und erstehe dazu den Segen von oben. Gebet ist aber auch daß Vertrauen, daß Gott alles zum besten wenden werde, und daß das Jenseits vollenden werde, wozu die Mittel des Diesseits nicht hinlänglich sind. Aber freilich, diese Vertrauen setzt den lebendigen, an uns teilnehmenden Gott der Tagesansicht voraus. Und eine Folge dieses Vertrauens wird das Vedürsnis sein, im Gebet zu danken. Was sollte uns endlich abhalten, im Gebet die Vermittlung von hingeschiednen Lieben oder Heiligen zu suchen, an deren Fortleben wir glauben? Der Glaube an diese Mittler ist viel mißbraucht worden; aber niemand kann leugnen, daß er schön und praktisch wirksam sei."

Da in diese Tage der hundertste Geburtstag Gustav Theodor Fechners gefallen ist (geb. zu Groß-Särchen in der Riederlausit am 19. April 1801), wird von den großen wiffenschaftlichen Berdiensten des Mannes nach langer Pause mancherlei gesprochen werden. Bielleicht regen diese Bruchstücke und Auszuge aus seinen religiösen Betrachtungen unfre Lefer an, sich mit seinen Schriften über Glauben3= und Seelenfragen bekannt zu machen. Den ganzen Mann lernt man ohnehin nur kennen, wenn man sein Forschen und seinen Glauben als eins erfaßt. Er gehörte keineswegs zu benen, die erst zu glauben anfangen, wenn sie zu forschen auf= hören; sondern ihn zwang eine innere Notwendigkeit, sich eine Weltanficht zu schaffen, die dem forschenden Geift und - dem Glauben an einen weltumfassenden und durchdringenden Gott Befriedigung und Glud gemahrte. Die 1843 erschienenen Gedichte zeigen denselben findlichen Glauben wie seine letten Schriften. Gerade in dieser Einheit seines geistigen Wesens liegt sein Eigen= tümlichstes und zugleich das Beste, was die Nachwelt von ihm haben tann. Offnen wir ibm, ber nach feinem eignen Glauben als Beift unter uns fort lebt und wirkt, die Wege.



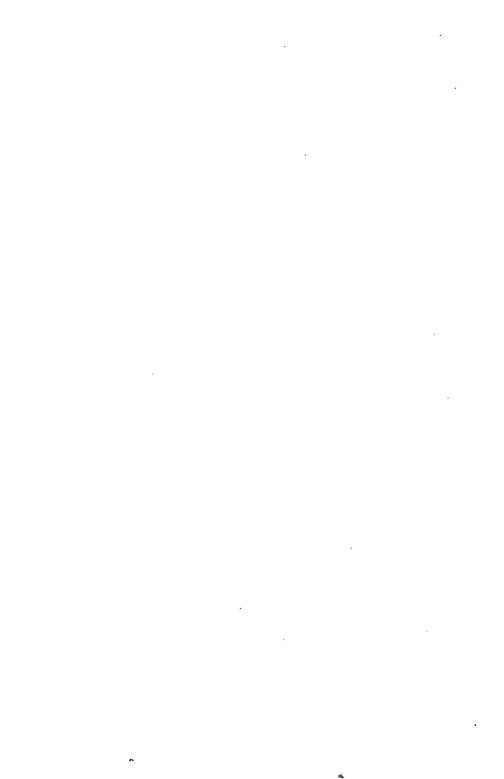

#### Verzeichnis der übrigen Grenzbotenbeiträge friedr. Ratels

Außer den in diesem Band veröffentlichten Aussätzen sind noch die nachstehend aufgezählten größern und kleinern Artikel von Friedrich Rayel in den Grenzboten erschienen. Die mit einem \* bezeichneten Artikel enthalten längere Bücherbesprechungen. Die Bersaffer und die Titel dieser Bücher solgen in alphabetischer Anordnung mit denen der nur kurz besprochnen Bücher.

```
1888, Heft 12 * Gin neues Erdbild (41/2 S.)
            37 *Die Entfernungen in der Geschichte (5 S.)
             7 * Geographische Handbücher (41/2 G.)
1889.
            10 *Casati und Emin Pascha (10 S.)
1891.
            13 *Das Buch bes Dr. Karl Peters (10 S.)
1892,
                 Bur Beurteilung ber Reger (4 G.)
             4 *Die Aussichten unsers sudwestafrifanischen Schutgebiets
                 (5^{1}/_{2} \, \odot.)
                 Doch einmal Dank (1 S.)
            21
                 Bon unfern guten Freunden, den Schweizern (61/2 S.)
            24
            28
                 Unfre guten Freunde, die Schweizer (Erwiderung) (1/2 S.)
                 Unter den Linden (1/4 S.)
Die Repräsentation in der Gesellschaft der Bölker (10 S.)
            34
            36
                 Zum Schuße der deutschen Landschaft (2^1/_4\,S.); Schweizer Französeleien (2^1/_2\,S.)
            49 *Gegenwart und Zutunft ber Siebenbürger Sachsen (8 S.)
            49 Der Fall Bernoud (1 S.)
            51
                 Zoologische Weltauffaffung (11/2 S.)
1893,
                 Zoologische Weltauffaffung (Erwiderung) (1 S.)
Hawai (21/2 S.)
            10
            25 * Bo ftehn die Wolfen (4 S.)
            29 Berkehrter Bismardfult (1 S.)
                 Bahnhofskneipen (2 S.)
            33 * Neue Werke über Nordamerika (10 S.)
            38 Der Berschönerungsverein (1 S.)
            44
                 Deutschland und das Mittelmeer (10 S.)
            46 * Deutschland und Frankreich (5 S.)
            1 Meihenbach (1/3 S.)
10 Gummiräber (1 S.)
14 Bölfer und Räume (9 S.)
1894.
        "
            16 Ehrung für Birchow (1 S.)
                 Bierfrühling (1/3 S.)
```

```
1894, Heft 18 Der Berfall ber Refrologie (21/. S.)
            21
                Die Maste ab (31/2 S.)
                Englische Beuchelei (1 G.)
                Das Heinebentmal in Amerika (8/4 S.)
                Bereinskannegießerei (2 S.)
        "
           43 * Deutsch-Oftafrika (10 S.)
                1860er Antisemitismus (1 S.)
             2, 5, 9, 15, 20, 23, 27, 37, 42, 43 Englische Weltpolitik
1895,
                 (100 S.)
           25 Jur Bahnsteigsperrung (1/8 S.)
31 *Schriften über Oftafien (51/2 S.)
           36 Der tubanische Aufftand (21/2 G.)
           44
                Roloniale Biergespräche (1 S.)
        ,,
           50, 51 Darbanellen und Ril (161/2 S.)
1896.
                Unfre Pflicht in Transvaal (4 S.)
        ,,
           4 Zur Transvaalangelegenheit (1 S.)
14 *Feuer und Schwert im Suban (4 S.)
                Was fann Deutschland aus der Ausbehnung des Soch-
                schulunterrichts gewinnen? (14 S.)
            24
                Deutscher Kolonien- und Zeitungsklatsch (1 S.)
                Deutsche Chinefisch (1 S.)
        ,,
           34 * Unfre Bolfstrachten (7 S.)
        "
            35, 36 Die geographische Lage Deutschlands (13 S.)
           52 *Der Staat als Organismus (10 S.)
                Bildung (2 S.)
Doktor Karl Peters (51/2 S.)
1897,
           15
           18
           22
                Brutal (1/2 S.)
           25
                Deutschlands Stellung und Rechte am Niger (61/2 S.)
           30
                Baabiland und Reichsland (1/2 S.)
1898.
                Betrachtungen über ben Zusammenhang zwischen bem
                beutschen Boben und ber beutschen Geschichte (9 G.)
           44
                Die historische Landschaft (8 S.)
           21 * Italien und die Italiener (61/2 S.)
1899.
                Baebeker (Jubilaumsartikel) (101/2 S.)
1901.
           44
        "
1902,
           24
                Weltentwicklung und Weltschöpfung (16 G.)
1903.
                Ein Beitrag zu ben Anfängen der deutschen Kolonial:
                politif (1 S.)
           52 * Reue Literatur über Amerika (6 S.)
1904,
                Der mitteleuropäische Wirtschaftsverein (6 G.)
                Die Amerikaner (11 S.)
```



#### Verzeichnis der Bücherbesprechungen

Cronau, R. Amerika. 1891, S. 16. Algenstädt, Luise. Frei zum Dienst. 1903, 5. 14. Moltke als Erzieher. Dahn, Felix. Arenot, Otto. France et Allemagne. 1892, 5. 17. Debes, E. 1903, S. 46. Neuer Handatlas. Baebeker, Karl. Südbayern, Tirol 1894. S. 26. 1896, S. 28. Decken, Richard. Manuia Samoa. und Salzbura. 1897, \$. 11. 1902, \$. 4. - Aappten. — Spanien u. Bortugal, 1897, 5.11. Dedert. Emil. Die Neue Welt. - Schweiz (27. Aufl.). 1897, 5.31. 1892, S. 34. - Nordamerika. (29. Aufl.). 1901, S. 27. 1903, \$.52. — Süddeutschland (27. Aufl.). 1899, \$. 43. Deecke, W. Italien. 1901, 5. 27. Deschamps, G. Das heutige Griechen-Nordamerika (2. Aufl.). land. 1897. S. 22. 1904, 5.39. Dennert, E. Bolksuniversallexikon. Barttelot, W. G. Stanleys Nachhut. 1901, \$. 36. 1891, 5. 20. Deutsches Land und Leben. Durch Maffai-Baumann, Oskar. 1900, S. 49. land zur Nilquelle. 1894, H. 43. Doflein, Fr. Bon den Antillen gum Deutsche Ferien-1894, H. 28. Bener. D. 28. fernen Westen. 1901, 5.19. manderungen. Dominik, v. Kamerun. 1901, H. 27. Bitter not ist uns eine starke deutsche Gulenburg, Graf Frig. 1900, \$. 29. 1899, S. 49. 1860—1862. Flotte. Blum, Richard. Die Entwicklung der 1897. 5. 31. Fichtelgebirgführer. Fischer, B. D. Italien und die Bereinigten Staaten von Amerika. 1903, \$5.52. Italiener. 1899, 5, 21. v. Boguslamsky, Georg. Beschaffen-Förfter, Wilhelm. heit der Ozeane. 1889, S. 7. und Weissagung. Brehm, A. E. Bom Nordpol zum Mauator. 1891, **5**. 15. Brandt, M. v. Die Rufunft Oft-1895, S. 31. asiens. — Aus dem Lande des Zopfes. 1895, \$. 31. Drei Jahre oftafiatischer Bolitik. tums in Indiana. 1897, \$. 52. Goldberger, L. M. - 33 Jahre in Oftafien. 1902, S. 42. Buchner, M. Chinesen und Japaner. 1895, S. 31. Göt, Hermann. Cafati, G. v. Zehn Jahre in Aquatoria. 1891, S. 10. Göt, Wilhelm. Chun, Carl. Aus den Tiefen des Weltmeers. 1900, S. 49. Ragel, Glüdsinfeln und Traume

Himmelstunde 1902, S. 4. Frank, B. D. Gegenwart und Bufunft ber Siebenbürger Sachsen. 1892, S. 49. Fritsch, H. v. Allgemeine Geologie. 1889, S. 7. Fritsch, W. A. Geschichte bes Deutsch-1897, \$. 37. Das Land ber unbegrenzten Möglichkeiten. 1903, \$. 52. Gine Orientreise. 1902, 5. 1. Die Verkehrswege im Dienste des Welthandels. 1888. S. 37. 33

Oftafien

Haade, W. und W. Kuhnert. Das Tierleben der Erde. 1900, \$.49. 1901, \$.50. Sann, Julius. Rlimatologie. 1889, S. 7. Hansjakob, S. Der Bogt auf Dubl-1896, S. 15. ftein. - Unfre Volkstrachten. 1896, 5.34. Beim, Albert. Gletscherfunde. 1889, S. 7. Hellwald, F. v. Ethnographische 1891, 5. 24. Röffelfprünge. Seffe-Wartegg, E. v. China und Kavan. 1897, S. 52. Hutter, Franz. Wanderungen im Nordhinterlande von Kamerun. 1902. 5. 42. Jannasch, R. Die Erschließung Chinas. 1895, \$. 31. Jannet, C. und B. Kämpfe. Die Bereinigten Staaten Nordameritas in der Gegenwart. 1893, H. 33. Jansen, J. S. Forschungen und Erlebniffe im dunkeln Afrika. 1891, S. 22. Aus der zweiten 1904, H. 29. Joofte, J. P. Heimat. Raiferreise nach dem Beiligen Lande. 1899, \$. 51. Reller, Ronrad. Das Leben des 1895, S. 49. Meeres. Refler, Graf Harry. Notizen über Meriko. 1893, S. 35. Kanserling, R. Vom Japanischen Meer bis zum Ural. 1897, S. 52. Krekmann, A. Gründung einer deutschen Kolonialschule. 1902, S. 42. Krieger, Maximilian. Neuguinea. 1899, S. 43. Arümmel, Otto. Bewegungsformen des Meeres. 1889, S. 7. Langhans, P. Deutscher Kolonialatlas. 1894, S. 26. - Deutsche Erde. 1902, S. 42. Lindau, Paul. Altes und Neues aus der Neuen Welt. 1893, S. 33. — Ferien im Morgenlande. 1899. S. 43. Lindau, Rudolf. Zwei Reisen in der Türkei. 1899, S. 43.

Lingg, Ferdinand. Erdprofil der Zone vom 31. bis 65. Grad nörd-licher Breite. 1888, H. 12. 1888, S. 12. Locan, Ludw, v. China im Welt= handel. 1900, \$. 29. Marsben, R. Gine Reise nach Sibirien. 1897, §. 51. Marshall, W. Die deutschen Meere. 1895, S. 51. — Im Wechsel der Tage. 1898, **5.** 50. — Zoologische Blaudereien III. 1899, S. 52. - — П. 1901, 5.51. Massow, W. v. Aus Krim und Kaufajus. 1902, 5.42. Man. Karl. Reiseromane. 1895, S. 50. Unterwegs und Mendner, Rich. Daheim. 1902, 5.42. Merzbacher, G. Aus den Hochregionen des Raukafus. 1901, S. 32. Meyer, Hans. Die Insel Tenerife. 1896, S. 14. - Oftafrifanische Gletscherfahrten. 1891, **5**. 17. Meyers historisch = geographischer Ra= 1899, 5. 51. lender. Meners Reisebücher: Die beutschen Alpen. 1895, S. 29. 1895, \$. 30. - Die Schweiz. — Süddeutschland (7. Aufl.). 1897, S. 31. — Deutsche Alpen II. 1897, S. 31. 1897, 5. 31. — Der Harz. Meyer, Wilh. Die Lebensgeschichte 1899, 5. 27. der Gestirne. Mirbach, Frh. v. Die Reise des Raifers nach Palaftina. 1899, S. 43. Müller, A. v. Unfre Marine in 1902, S. 4. China. Müller. Der Krieg zwischen China und Japan. 1895, S. 31. Naumann, Fr. Afia. 1899, H. 43. Nippold, Otto. Wanderungen durch Japan. 1894, S. 3. D. D. Sibirische Briefe. 1894, S. 1. Dordt, J. F. van. Paul Krüger. 1900, 5.49. Die Emin = Bascha= Beters. Karl.

Expedition.

1891, **5**. 13.

Peters, Karl. Gefechtsweise in Ufrika. 1892, S. 34. Afeil. Graf 3. Studien und Beobachtungen aus der Südsee. 1899, S. 52. Griechenland und Ahilivyson. A. seine Stellung im Drient. 1897, S. 22. Bolenz, W. v. Das Land der Ru-1903, \$. 52. funft. Ragel, Friedrich. Anthropogeogra= 1889, S. 7. phie. - Die Bereinigten Staaten von 1893, \$. 33. Nordamerika. Regel, Frit. Kolumbien. 1899, 5.51. Richthofen, von. Der Friede von 1895, S. 31. Schimonoseki. Ruhstrat, E. Aus dem Lande der 1900, \$. 29. Mitte. Sächfische Volkskunde. 1899, 5. 50. Schäffle. Albert. Deutsche Kern= 1894, 5. 2. und Zeitfragen. — Bau und Leben des sozialen 1896, S. 52. Körvers. 23 Jahre Sturm Schiel, Oberft. und Sonnenschein in Sudafrika. 1902, 5.50. Deutsch = Sübweftafrika. Schinz, H. 1892, \$.4. Schmidt, Bernhard. Die Insel 1899, \$.52. Zaknnthos. Schroeter, C. Das Pflanzenleben der Mpen. 1904, S. 29. Schubert: Solbern, R. v. Uber ben Begriff der allgemeinen Bildung. 1897, S. 15. Schwabe, R. Mit Schwert und Pflug in Deutsch=Südweftafrika. 1899, S. 43. Siegfried, C. Quer burch die Geoaraphie. 1894, S. 13. Sienkiewicz, H. Briefe aus Afrika. 1902, 5. 42. Sievers, Wilh. Afien. 1893, &. 13. — Amerika. 1894, S. 8. 1895, S. 13. – Europa. - Auftralien und Dzeanien. 1896, S. 14. Slatin, R. Feuer und Schwert im Sudan. 1896, S. 14. Smith, Arthur H. Chinefische Charafterzüge. 1900, S. 29. Handatlas. Sohr = Berghaus. 1902, 5.42, Spielmann, C. Der neue Mongolenfturm. 1895. S. 31. Stern. C. Aus dem modernen Rußland. 1894, S. 2. Stuhlmann, Friedrich. Mit Emin Pascha im Berg von Afrika. 1894, \$. 43. Zweibund oder Drei-Tallichet. E. 1893, Ş. 25. bund. Trautwein. Das banrische Hoch= Ianb. 1897, S. 31. Türk. G. Feldpostbriefe. 1893, S. 34. Uchtomski, Fürst D. Drientreise des Großfürftenthronfolgers von Ruß-1894, 5. 4. land. Unter chinefischer Flagge. 1895, S. 31. Belten, C. Schilderungen der Suaheli. 1902, S. 1. Bode, W. Der deutsche Soldat im amerifanischen Bürgerfrieg. 1895, S. 45. Boael, D. Karte bes Deutschen 1893, S. 15. Reiches. Washington, Booker T. Bom Sklapen empor. 1903, S. 26. Whitman, S. Aus beutschem Leben. 1895, \$.41. Witt, D. Narthekion. 1901, S. 23. Wolf, Carl. Meraner Skizzen. 1901, S. 51. Wolfrum, W. Briefe und Tagebuchblätter aus Oftafrika. 1893, H. 34. Woraisky, Georg. Blütengeheim= 1901, S. 50. niffe. Zabel, Rudolf. Deutschland in China. 1902, 5.42. Zetsche, Eduard. Bilder aus der Oftmark. 1902, S. 42. Bur See, mein Bolf. Flottenlieder. 1900, S. 44.

# Deutschland

## Einführung in die Heimakunde

ppr

### Friedrich Rakel

Mit vier Landschaftsbildern und zwei Karten

\_\_\_\_ Gebunden 21/2 Mark \_\_\_\_\_

Unter ben gablreichen wertvollen und gediegnen Werken, die ichon aus dem Grunowichen Berlage hervorgegangen find, nimmt diese deutsche Heimatkunde des Leipziger Meisters der Bölkerkunde einen hervorragenden Plat ein. Auf fleinem Raum gusammengebrängt eine fast erdrudende Fulle bes Stoffes, und biefer Stoff belebt und fruchtbar gemacht durch eine Külle neuer, wertwoller Gefichtspunkte. Jeber Sat bas Ergebnis einer langen Gebankenarbeit. Ein Buch also, bas ftudiert sein will, und bas bei jedem neuen Lesen ben Leser neue Reichtumer entbeden läft. Der reiche Stoff ift fast fünftlerisch gegliebert. Gin Grundgebanke beherrscht bie Darstellung: der Nachweis des innern Zusammenhanges zwischen der geologischen und der politischen und Kulturgeschichte des Landes. . . . Den Schluß bildet ein Kapitel "Bolk und Staat," in bem aus einem umfaffenden Wiffen heraus das Wefen der deutschen Rultur gezeichnet und ber innige Rusammenhang zwischen Mensch und Natur bargelegt und zu gleicher Zeit eine Art politisches Programm entwickelt wird. Richt engherziger Chauvinismus, sondern ein tiefes und wohlbegrundetes Verftandnis der kulturgeschichtlichen Aufgabe Deutschlands leitet Ragel, ber im besten Sinne bes Wortes ein fosmopolitischer Forscher zu heißen verdient. Dieses fleine Buch enthält auf seinen 332 Seiten eine fast unerschöpfliche Fundgrube fruchtbarfter Renntniffe. Ratel verfteht es, ben trodenften Stoff zu beleben, und seine Sprache erhebt sich oft zu dichterischem Schwunge.

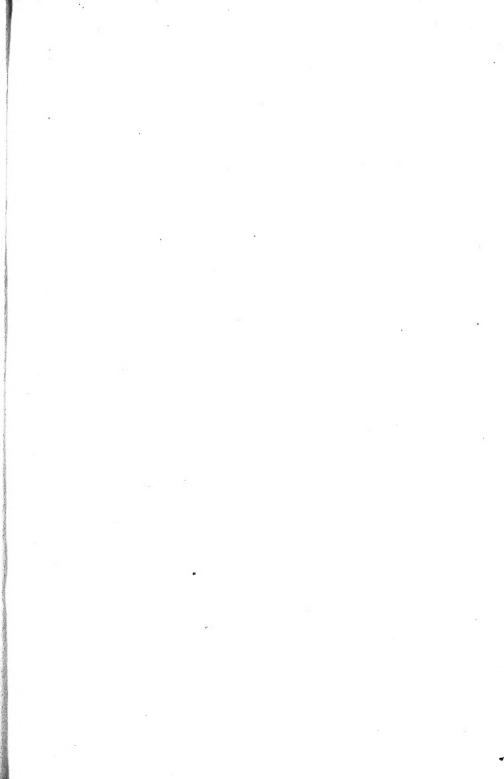